







Galmail



# Die Beit Constantin's des Großen.

Von

Jakob Burckhardt.



#### Bafel,

Drud und Verlag ber Schweighaufer'schen Verlagebuchhandlung. 1853.

the 3rit Emphanists now English

The second second second

, hints

american distribution of the state of the st

Herrn Professor

Dr. Heinrich Schreiber

zu Freiburg im Breisgau

in ehrerbietiger Dankbarkeit

gewidmet.

estern Projektor To African in African esterbietigen Tagniburkun

#### Vorrede.

Der Zweck des Verfassers vorliegender Schrift war, das merkwürdige halbe Jahrhundert vom Auftreten Diocletians dis zum Tode Constantin's in seiner Eigenschaft als Uebersgangsepoche zu schildern. Es handelte sich nicht um eine Lebens und Regierungsgeschichte Constantin's, ebensowenig um eine Encyclopädie alles Wissenswürdigen, was sich etwa auf jene Zeit bezieht; wohl aber sollten die bezeichnenden, wesentlich charakteristischen Umrisse der damaligen Welt zu einem anschaulichen Bilde gesammelt werden.

Diese Absicht hat das Buch allerdings nur in beschränkstem Sinne erreicht und der Leser wird ihm vielleicht keinen andern Titel zugestehen wollen als den von "Studien über die Zeit Constantin's." Diesenigen Lebensbeziehungen sener Epoche, welche nicht hinlänglich genau zu ermitteln sind und sich also auch nicht lebendig in das Ganze verweben ließen, sind weggeblieben, so z. B. die damaligen Eigenthumsverhältnisse, das gewerbliche Leben, die Staatssinanzen, und so viesles Andere. Der Verfasser wollte nicht wissenschaftliche Cons

troversen durch Herbeiziehung neuer Einzelheiten um einen Schritt weiterführen helsen, um sie dann doch im Wesent-lichen ungelöst liegen zu lassen; er hat überhaupt nicht vorzugsweise für Gelehrte geschrieben, sondern für denkende Leser aller Stände, welche einer Darstellung so weit zu solgen pslezen, als sie entschiedene, abgerundete Bilder zu geben im Stande ist. Immerhin wird es ihm von größtem Werthe sein, wenn die neuen Resultate, die er in den hier behandelten Partien gewonnen zu haben meint, auch bei den Männern vom Fache Billigung sinden.

Abgesehen von dieser nicht gang freien Wahl des Materials läßt allerdings auch das Princip der Verarbeitung und Darstellung ohne Zweifel viel zu wünschen übrig, und der Berfaffer glaubt auch hierin weder bas Beste noch bas einzig Richtige getroffen zu haben. Bei universalbistorischen Arbeiten kann man ichon über die ersten Grundfage und Absichten verschiedener Meinung sein, sodaß z. B. dieselbe Thatsache dem Einen als wesentlich und wichtig, dem Andern als vol= lig unintereffant, als bloger Schutt erscheint. Deghalb er= giebt fich ber Verfaffer barein, daß seine Behandlungsweise als eine subjective bestritten werde. Sicherer mare es wohl 3. B. gewesen, aus den vorhandenen Geschichten Constantin's mittelft fritischer Prüfung eine neue zusammenzustellen und mit einer gehörigen Anzahl von Quellencitaten zu verseben; allein ein foldes Unternehmen batte für den Berfaffer nicht benjenigen innern Reiz gehabt, welcher einzig im Stande ift, alle Unstrengung aufzuwiegen. Es foll hiemit über die verschiedenen Behandlungsweisen Dieses Stoffes Durchaus nicht abgeurtheilt werden; genug, wenn man nur auch der unfrigen ihr Platden an der Sonne gönnt.

Im Citiren hat sich der Verfasser ein gewisses Maaß vorgeschrieben. Kenner werden leicht bemerken, wie Vieles er Gibbon, Manso, Schlosser, Tzschirner, Clinton u. a. Vorgängern verdankt, wie sehr er aber zugleich auf durchgängiges eigenes Quellenstudium verwiesen war. Von dem trefflichen Werke Tzschirner's glaubte er, beiläusig gesagt, in einer Beziehung vollständig abweichen zu müssen: der Einssluß des Christenthum's auf das sinkende Heidenthum schien ihm nämlich dort viel zu hoch angeschlagen zu sein, und er zog es vor, die betreffenden Phänomene durch eine innere Entswickelung im Heidenthum selbst zu erklären, aus Gründen welche hier nicht weiter entwickelt werden können.

Die diesem Gegenstand gewidmeten Abschnitte (V und VI) unseres Buches ermangeln, wie man sehen wird, fast aller systematischen Einkleidung. Der Verfasser war überzeugt hierin eher zu wenig als zu viel thun zu dürfen. Im Verallsgemeinern geistiger Wahrnehmungen, besonders auf dem Gebiete der Religionsgeschichte, will er sich lieber zu zaghaft als zu dreist schelten hören.

## Inhalt.

|       |            |                                               | Seite. |
|-------|------------|-----------------------------------------------|--------|
| I.    | Abschnitt: | Die Reichsgewalt im britten Jahrhundert .     | 1      |
| II.   | Abschnitt: | Dioclettan. Das System seiner Aboptionen.     |        |
|       |            | Seine Regierung                               | 39     |
| III.  | Abschnitt: | Einzelne Provinzen und Nachbarlande. Der      |        |
|       |            | Besten                                        | 77     |
| IV.   | Abschnitt: | Einzelne Provinzen und Nachbarlande. Der      |        |
|       |            | Osten                                         | 109    |
| V.    | Abschnitt: | Das heidenthum und seine Göttermischung .     | 155    |
| VI.   | Abschnitt: | Die Unsterblichkeit und ihre Mysterien. Die   |        |
|       |            | Dämonisirung bes Heibenthums                  | 211    |
| VII.  | Abschnitt: | Alterung des antiken Lebens und seiner Cultur | 281    |
| VIII. | Abschnitt: | Die Christenverfolgung. Constantin und das    |        |
|       |            | Thronrecht                                    | 323    |
| IX.   | Abschnitt: | Constantin und die Kirche                     | 387    |
| X.    | Abschnitt: | Hof, Berwaltung und Heer. Constantinopel,     |        |
|       |            | Athen und Verusalem                           | 449    |

#### Erfter Abschnitt.

### Die Reichsgewalt im dritten Jahrhundert.

Ende ber guten Raifer. — Commobus und ber Raiferwahnsinn, — Die Stellung bes Senates. — Das Precare ber Reichsfolge. — Leste Aeußerung altprätorianischen Uebermuthes; Auction bes Thrones.

Septimius Severus als Vollenber ber Militärbespotie. — Schiefe Stellung bes Senates. — Die Leibarmee. — Berfall ber Disciplin. — Die Superstition. — Caracalla; sein Feldzug im Reiche. — Macrinus. — Clagabal. — Alexander Severus und die letten Versuche eines Constitutionalismus von oben.

Maximin ber Barbarentaifer. — Berzweifeltes Aufraffen bes Senates zur Regierung. — Reue Soldatenherrichaft. — Gorbian und Misitheus. — Philipp ber Araber.

Decius. — Charafter bes spätern, rettenben Raiserthums ber Illyrier. — Balerian. — Die Bahl in ben Sanben ber Generase. — Die Zeit ber breißig Tyrannen, — Die Netter bes romisionen Drients und Occibents. — Die Lage bes Gallienus. — Sein Tobesurtheil,

Claubius Gothicus. — Aurelian; bie Biebervereinigung bes Neiches; ber Senat. — Lette Entsicheibung bes Senates über bas Reich. — Tacitus. — Probus. — Carus. — Diocletian.





#### Erfter Abschnitt.

#### Die Reichsgewalt im dritten Jahrhundert.

In der vorliegenden Darftellung der Zeiten vom Auftre= 1. Abschnitt. ten bes Kaisers Divcletian bis zum Ausgang Conftantin's bes Großen konnte jeder einzelne Abschnitt feiner eigenen Ginleitung bedurfen, weil die Dinge nicht nach ber Beit= folge und der Regierungsgeschichte sondern nach den vorherr= ichenden Richtungen bes Lebens geschilbert werden follen. Wenn dieses Buch aber gleichwohl einer allgemeinen Gin= leitung bedarf, so wird dieselbe am ehesten die Geschichte ber höchsten Staatsgewalt bes finkenden Romerreiches im britten Jahrhundert nach Chrifto enthalten muffen. Richt daß aus ihr fich alle übrigen Zustände entwickeln ließen, aber fie giebt immerhin ben Boden fur die Beurtheilung einer Menge außerer wie geiftiger Ereigniffe ber Folgezeit. Alle Formen und Grade welche die Gewaltherrschaft erreichen fann, von ben schrecklichsten bis zu ben gunftigsten, find hier in einer merkwürdig abwechselnden Reihe durchlebt worden.

Unter den guten Kaisern des zweiten Jahrhunderts, von Nerva dis zum Tode des Marcus Aurelius, hatte das rö= n. Thr. mische Reich eine Ruhezeit, welche eine Zeit des Glückes sein <sup>96—180</sup>, konnte, wenn die tiefsten Schäden alternder Nationen über= haupt dem Bohlwollen und der Beisheit auch der besten Regenten zugänglich wären. Innere und äußere Größe eines Trajan, Hadrian, Antonin und Marcus Aurelius dürsen uns nicht verblenden über Dinge und Berhältnisse, welche

1. Abschnitt. schon damals als offenes Geheimniß vor Aller Augen lagen. Die drei großen Mächte: Kaiser, Senat und Heer mußten auf die Länge wieder an einander irre werden und ihre fünstlich geschonte Harmonie verlieren; vollends unheils dar schien in der Folge die Verwirrung, als Angriffe der Barbaren, eigenthümliche Regungen der Provinzen und entsetzliche Naturereianisse damit zusammentrasen.

Marc Aurel.

Ein Vorspiel hievon zeigt schon die Regierung Marc Aurel's felber. Ueber feine Perfonlichkeit zu reben ware über= flüssig; unter ben unvergänglichen Idealgestalten des Alter= thums ift der stoische Philosoph auf dem Thron der Welt wohl nicht die schönste, ingendlichste, aber gewiß eine der ehrwürdig= sten. Und doch war es ihm nicht erspart, die drohenden Vorboten fünftigen Unterganges an die Pforten des Reiches pochen zu hören. Bunachst in Betreff bes Raiserthumes offen= barte sich beutlich genug, daß dasselbe — trot bes Sustemes von Aboptionen, welches die vier großen Raifer mit einander verknüpft hatte - burch einen Handstreich usurpirt werden fonne. Dieg magte, wenn auch ohne Erfolg, der bedeutendste Felbherr bes Reiches, Avidius Cassius, nachdem fast brei Generationen hindurch vortrefflich oder wenigstens wohl= wollend regiert worden war. Was sodann das Beer anbelangt, so hat zwar Marc Aurel ben Ruhm "ben Solba= ten nie in Reben geschmeichelt noch irgend Etwas aus Furcht por ihnen gethan zu haben"; allein dem hergebrachten Un= beil, dem Riesengeschenke an die Armee beim Regierungs= antritt, hatte er fich in folder Beife gefügt, daß feber Solbat (wenigstens von ber Garbe) ein Bermogen befaß und baß bie Summe Marc Aurels fortan von ben Solbaten als Norm betrachtet wurde. Bon außern Ungluckfällen kam hinzu ber erste gewaltige Einbruch eines germanisch=farma= tischen Bölkerbundes in das römische Reich, und eine furcht= bare Best. Der gefahrvollste Krieg, die tiefsten Sorgen füll= ten bie letten Jahre bes Raifers. Aber auch in feinem Zelt an ber Donau fuchte er fich über den engen, bedrohten Augenblick zu erheben burch den ftillen Gultus bes allgemeinen 1. Abschnitt. Sittlichen, bes Göttlichen im Menschenleben.

Kur seinen Sohn Commodus foll er eine Art von Re= 180-192 gentschaft, "die Besten aus dem Senate", eingesetzt haben, Der Raiferund jedenfalls ließ sich der junge Kürst in den ersten Tagen und Wochen von ben Freunden feines Baters leiten. Aber ungemein rasch entwickelt sich in ihm jener scheußliche Raiser= wahnstinn, beffen man feit Domitian nicht mehr gewohnt gewesen war. Das Bewußtsein der Herrschaft über die Welt, die Kurcht vor Allen die nach dieser Herrschaft streben konn= ten, ber Ausweg: rasch bas Vorhandene zu genießen und bie unaufhörliche Sorge zu übertäuben — bieß Alles konnte in einem nicht ganz gut und ftark geborenen Menschen sehr bald jenes Gemisch von Blutdurst und Ausschweifung hervortrei= ben. Den Unlag mochte ein Attentat geben, bem bie eigene Familie nicht fremd war, bas man aber auf ben Senat schob. Rein Wunder, daß bald barauf ber Garbeprafett die erfte Berfon im Staate, der Burge des kaiferlichen Daseins war, wie einst unter Tiberius und Claudius, und daß die wenigen Tausende, welche er befehligte, sich mit ihm als die Herren bes Reiches fühlten. Den einen, tüchtigern biefer Präfekten, ben Perennis, opferte freilich Commodus einer Deputation bes unwilligen britannischen Heeres auf, welche 1500 Mann stark ungehindert nach Rom gekommen war; den folgenden Bräfeft Kleander gab er einem Hungeraufruhr des römischen Pöbels Preis, allerdings nicht unverdient, weil Kleander in unbegreiflicher Habsucht nicht nur burch Confiskationen und Alemterverkauf die höbern Rlaffen, sondern auch durch ein Getreidemonopol das ärmere Volk gegen fich aufgebracht hatte.

Wenn nun der feige und graufame Furst im Amphi= Stellung bes theater erschien um fich als Gott verkleibet von dem todtlich Senates. bedrohten Senat bewundern zu lassen, so konnte man wohl fragen, ob diefer "commodianische Senat" überhaupt noch ben alten Namen verdiente, auch wenn er noch eine gewisse Mit=

1. Abschnitt, regierung in den Provingen, Ernennungsrechte, eigene Raffen und außere Ehren befaß? Auch romifch im engern Sinne burfte er kaum mehr heißen, seitdem die Mehrzahl seiner Mitglieber vielleicht nicht einmal Italier, sondern Provinzialen waren, in beren Familien die Burbe fogar zeitweife erblich geworden war. Es ift leicht, fich von einem idealen Stand= vunkte aus über diese entwürdigte Versammlung in den streng= sten Urtheilen zu ergeben, zumal wenn man von dem Effekt einer dauernden Todesgefahr, die über ganzen Kamilien und Corporationen schwebt, sich keine klare Vorstellung zu machen vermag. Die Zeitgenoffen urtheilten billiger; Clodius Albinus, als er bie Burbe eines Cafar aus ben blutigen Sanben eines Commodus nicht annehmen wollte, hielt ben Senat noch immer für lebensfähig genug, um öffentlich vor seinen Trup= pen fich für die herstellung einer republikanischen Senats= regierung auszusprechen. 1) Ob er aufrichtig rebete, ist bier gleichgultig; genug daß der Senat (wie wir seben werden) noch immer viele von den edelsten Männern jener Zeit enthielt und in schwierigen Augenblicken Rraft und Entschlossenheit gur Staatsregierung zeigte; felbft bie Illufionen, in welchen wir ihn befangen finden werden, gereichen ihm nicht durchaus zur Unehre. So ift es benn auch begreiflich, daß er trot zeit= weisem Eindrängen unwürdiger Subjekte noch immer als Re= präsentation wenn nicht des Reiches, doch der römischen Ge= fellschaft galt und sich als den naturlichen Vorstand der soge= nannten Senate ober Curien ber Provinzialstädte betrachtete 2) ohne ihn konnte man sich noch immer kein Rom benken, auch wenn sein Wirkungsfreis durch Gewaltübung Anderer oft auf lange Zeit zernichtet schien. 3)

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Clod. Alb. 13, 14.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Florian. 5.

<sup>3)</sup> Sept. Severus mit feiner Rebe bei Dio Cass. 75, 8 barf uns hier nicht täuschen. Go konnte ber Senat ber Antonine nicht aussehen, felbst nach ber 3mischenregierung eines Commobus.

Nachdem Commodus noch bie Senatoren gebranbschatt 1. Abschnitt. hatte, um burch ungeheure Geschenke das murrende Volk ber Sauptstadt zu befänftigen, fiel er durch eine gemeine Ballaft= verschwörung.

Das Schreckliche an den romischen Thronveranderungen Die Reichslag barin, bag Niemand wußte, wem bie Erhebung eines neuen Raifers eigentlich zustand. Gine Dynastie konnte sich nicht bil= ben, weil ber Raiserwahnsinn — bas Schicksal aller nicht sehr begabten Menschen auf diesem Throne — zu periodischen Revolutionen mit Nothwendigkeit hindrängte. Und selbst ohne biefe lettern hatte die Kinderlofigkeit der ausschweifenden Kai= fer und auch einiger der bessern eine regelmäßige Erbfolge un= möglich gemacht; Adoptionen aber, wie sie schon im augustei= ichen Sause vorkamen, hatten nur dann Aussicht auf Beach= tung, wenn der Aboptivvater sowohl als der neue Sohn die Gigenschaften besagen um sich zu behaupten.

Offenbar gehörte bem Senat, welcher einst bem göttlichen Muaustus einen Titel ber Macht nach dem andern becretirt hatte, das größte hiftvrische Recht zur Ernennung eines neuen Raifers. Allein sobald bie Raifer ben Senat haßten und fich einzig auf die Garben verließen, maßten diese lettern fich die Letter alt-prä-Kaiserwahl an; es dauerte nicht lange, so concurrirten auch die Heere in den Provinzen mit den Casernen des pratoriani= schen Lagers zu Rom. Balb fand man hier seinen Vortheil bei kurzen Regierungen, weil sich das Geschenk an das Lager tedesmal wiederholte. Dazu rechne man die dunkle Thätigkeit entschloßner Intriganten, beren Interesse es bie und ba fein mochte, junachft einen Bewerber zu unterftuten, deffen baldi= gen Untergang fie voraus fahen und wollten.

So wurde von den Mördern des Commodus ein braver 193. Mann, Helvius Pertinar, wie zur Rechtfertigung ihrer That vorgeschoben; ben zuerst die Soldaten, dann ber Senat aner= Durch anfängliche Begunstigung eines gewissen Triarius Maternus erpreßten die Garden von Pertinar ein enormes Donativ, zu beffen Bestreitung bie Rostbarkeiten bes

torianischer

1. Abschnitt. Commodus veräußert wurden; die natürliche Folge war ein baldiger zweiter Berfuch zu Gunften bes Confuls Falco; bas Drittemal aber begannen die Garden geradezu mit ber Ermor=

Auction bes dung des Kaifers. Und nun ging im Lager jene unerhörte Raiserthums. Gant der Raiserwurde vor sich; es fand sich ein reicher Thor, Didius Julianus, der um etwa 6000 Franken an jeden einzelnen Solbaten ein paar Wochen Schwelgerei und Tobesangst erkaufte. Dieß war aber auch die lette und hochste Spike prätorianischen Uebermuthes. Drei Provinzialheere hatten sich gleichzeitig das Vergnügen gemacht, ihre Anführer zu Kaisern auszurufen; barunter war ber buftre Africaner Septimius Severus. Der rathlose Julian versuchte es zuerst mit Ausfendung von Mördern; es gab damals einen Offizier Aquilius, ber bei Ermordung von Großen schon öfter Dienfte geleiftet hatte 1) und einen Ruf genießen mochte wie zu Nero's Zeit Locusta. Darauf wollte Julian, weil er ja das Reich um sein autes Gelb gekauft, die Sache wie einen Rechtshandel gegen Sever burchführen; weiterhin erflärte er lettern, als er näher ruckte, zum Mitregenten; er war aber verlaffen, verhöhnt, und auf Veranftaltung bes Senates hingerichtet, als Sever noch mehrere Märsche weit von Rom stand.

193 - 211Militärbes= potie.

In Septimins Severus ift die Militärherrschaft zum er-Bollenbung ber stenmale rein repräsentirt. Der Hochmuth des Standes und Grades, den er schon als Legat an den Tag legt, 2) hat etwas Unromisches, Modernes. Wie wenig er bagegen bie alte Hoheit bes Senates begreifen und achten wurte, konnte ichon die Deputation von 100 Senatoren inne werden, welche ihn bei Terni begrüßte und die er gleich untersuchen ließ, ob sie etwa Dolche bei sich führten. Die reinste Consequenz eines Kriegsfürsten= thums aber befolgte er, als er die Prätorianer schimpflich entwaffnete und aus Rom jagte. Eine folde bevorzugte, verdor=

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Pescenn. 2. Aquilium centurionem notum cædibus ducum.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Sept. Sev. 2.

bene Garde mit politischen Pratentionen paste nicht in sein 1. Abschnitt. Suftem. Seinem eigenen mitgebrachten Beere gab er einft= weilen nur ein Fünftheil von dem verlangten Donativ. Gben fo folgerichtig benahm sich Sever im Kampfe gegen seine Mitbe= werber Pescennius Niger und Clodius Albinus; er rottete ihren gangen Anhang aus; es war ihm unbegreiflich, wie eine Schiefe Stel-Anzahl Senatoren fich mit jenen in Briefwechsel hatten ein= lung bes Selaffen fonnen und wie fogar der gesammte Senat fich hatte neutral halten mogen. "Ich bin's ja, schreibt er an ben Senat, ') ber dem romischen Volke Getreibe und Del ver= schafft, der fur Euch Kriege führt und jett - welch ein Dank? . . . Ihr habt Euch seit Trajan's und Marc Aurel's Zeiten sehr verschlechtert." — Byzanz, wo sich die Anhänger bes Pescennius über ein Jahr vertheibigten, wurde, trot seiner Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit als Grenzfeste gegen die Barbaren des Pontus, dem Boden eben gemacht und bie gange Besatung nebst vielen Ginwohnern getobtet. 2) Die Welt follte fich ein Beispiel baran nehmen, wie es ben Stab= ten und Factionen ergehen muffe, welche unter mehrern Ufur= patoren nicht fogleich Denjenigen herausfinden wurden, der bleibenden Gehorfam verdiente. Nicht beffer ging es ben Anhangern bes Albinus; Sever hatte ihre Correspondenz in bie Sande bekommen und hatte fie, wie einft der große Cafar die der Pompejaner, ungelesen verbrennen konnen. Dieß wäre sehr edel aber durchaus nicht zeitgemäß gewesen, weil es sich nicht mehr um Principien und deren Amalgamirung

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Clod. Alb. 12.

<sup>2)</sup> Die lange Wegenwehr ber Besathung erklart fich nicht sowohl aus einer Unhänglichkeit an ben längst umgekommenen Bescennius, als vielmehr baraus, bag bie höheren Offiziere ben Charafter Sever's und bemnach auch ihr Schickfal im Fall ber Einnahme kennen mochten und auf einen Sieg bes Albinus warteten. Auffallenber ift bie eifrige Theilnahme ber Einwohnerschaft, welche zu ahnen scheint, baß ihre Stadt gar nicht hoch genug im Preise fichen konne. Die bereits gegen bie Untiochener als Anhänger bes Bescennins verhängte . Strafe wirkte wohl erft in zweiter Linie mit.

1. Abschnitt. burch persönliches Bersöhnen und Gewinnen handelte, son= bern um eine einfache Unterwerfung. Eine Menge Sena= toren und Bornehme in und außerhalb Rom wurden hin= gerichtet; vor Senat, Volk und Soldaten hielt der Kaifer Lobreden auf Commodus, gewiß nicht aus Ueberzeugung, fondern aus Hohn gegen den Senat.

In Rom selber brach einmal während bieses Reichskrieges bei den Circusspielen ein plögliches Jammern und Raissonniren los, welches ein Ohrenzeuge ') sich nur durch göttsliche Inspiration zu erklären weiß. "D Rom! Königinn! Unsterbliche! (so riesen die vielen Tausende einstimmig) wie lange leiden wir noch solches? wie lange führt man noch Krieg um uns?" — Es war besser, daß sie ihre Zukunft nicht wußten.

Als der Friede im Innern hergestellt war, wurde man

inne, daß die Militärherrschaft mit der nothwendigen Bu= that auswärtiger Kriege fich Selbstzweck geworden war. Ihr Mittelpunkt war Sever mit seiner in die hochsten Aemter vertheilten Familie, aus welcher er eine Dynastie machen wollte; nur seinen Bruder, welcher gern Mitregent gewor= ben ware, hielt er gefliffentlich von sich ab. Das nächste Mittel zur Behauptung der Macht war die Bildung einer Dieleibarmee, neuen Garde, welche mehr als viermal so stark wurde als die alte; mit einer folchen ftets bisponibeln Leibarmee konnte man fortan auch den Provinzialheeren ganz anders gegen= überstehen; mit ihr konnte man, wie später geschah, im Reiche herum reisen und überall morden und plündern. Die frühere Garbe hatte aus Italienern, fogar vorzugsweise aus Leuten ber Umgegend Rom's bestanden; jest füllte Severus Rom mit roben und schrecklichen Barbarengesichtern. War er mit bem Donativ sparfam gewesen, fo erhöhte er bafur ben Solb mehr als irgend ein anderer Kaiser; aus dem einmaligen Begwerfen von ein paar Millionen wurde ein regelmäßiges

<sup>1)</sup> Dio Cass. 75, 4.

Aussaugen bes Reiches zu Gunften ber Solbaten. Jener 1. Abschnitt. väterliche Rath Sever's an seine Sohne mag wohl eher von ben Zeitgenossen aus seiner Regierungsweise abstrahirt als wirklich von ihm ausgesprochen worden sein, lautet aber be= zeichnend genug: "Seid eintrachtig, macht bie Solbaten reich, und verachtet alle Andern." 1)

Man mochte nun glauben, daß biefer Soldatenftand, fo hoch geehrt und in beständigem Athem gehalten burch einen Die Disciplin, so raftlosen Feldherrn, den größten friegerischen Erinnerun= gen Rom's Ehre machen mußte. Allein bem war nicht fo. Sever felber flagt laut genug über Berfall ber Disciplin, und auf seinem großen affatischen Feldzuge kamen Källe von Insubordination vor, welchen er nur mit Nachsicht und fer= nern Geschenken zu begegnen wußte. Konnte er wohl sich verhehlen, daß seine Neuerung nur ihn und seine Regie= rungszeit ficherte, während fie einem schwachen und schlech= ten Nachfolger, der nicht mehr gleichsam sein eigener Gardepräfekt war, den unvermeidlichen Untergang zuziehen mußte? Ober war ihm biefes gleichgultig, wenn nur bie Solbaten= herrschaft als solche sich erhielt?

Man barf hier wie in diesen letten Jahrhunderten bes Heidenthumes überhaupt nicht übersehen, daß die Mächtig= ften oft unfret handelten, weil fie fich der Aftrologie und fition auf bem ben Vorbedeutungen fügten. So allein wird man es 3. B. bei dem gerechtigkeiteliebenden Sever erklaren muffen, wenn er einen unvorsichtigen Frevler wie Plautian so beharrlich in ber Gardepräfektur und in ber engsten Verbindung mit fei= nem Saufe festhielt. Mannigfache Superstitionen umgaben das Leben Sever's von der Jugend bis zum Grabe. ber römische Kaiserthron bas große Loos einer Lotterie ge= worden war, fo gab es Eltern ber verschiedenften Stände, welche das tägliche Leben ihrer begabteren Kinder forgfältig beobachteten, ob nicht eine Vorbedeutung fünftiger Herrschaft

Die Super-Throne.

<sup>1)</sup> Dio Cass. 76, 15. Andere bei Bongras 12, 10.

1. Abschnitt. fich zeige; es wird Notiz bavon genommen, wenn ber Knabe absonderliche Verse im Munde führt, wenn Schildkröten oder junge Abler in's Haus gebracht werden, oder gar ein pur= vurfarbnes Taubenei, wenn Schlangen sich als Hausge= noffen hervorthun, Lorbeerbäume hervorfprießen u. dal.; kommt aber ein Kind schon mit einer Krone von Schwielen um bas Haupt zur Welt, braucht man von ungefähr ein Stuck Purpurstoff zur Bedeckung bes Neugebornen — bann ift sein fünftiges Kaiserthum in der Stille entschieden. 1) Aehnliche Befangenheit begleitete manche Raiser ihre ganze Regierung hindurch und lenkte ihre Handlungen in einer Weise die wir nicht mehr berechnen können. Es erweckt Mitleid, wenn der greise Severus nach seinen letten Stegen in Britannien un= ruhig und zornig wird, weil ihm ein Mohr mit einem Ch= pressenkranz begegnet, ober weil man ihn zum Opfer in den unrechten Tempel führt und dunkelfarbige Opferthiere her= beibringt, die dem Kaifer dann bis in sein Quartier nachlaufen.

Der Thronfolger.

Es bedurfte aber der Omina im Pallast zu York nicht mehr; der eigene Sohn, Caracalla, stand ihm beharrlich und fast offen nach dem Leben. Mit bewußter, principieller Erbarmungslosigkeit hatte Sever jeden Gedanken an Usurpation darniedergehalten; nur auf den Hochverrath des Thronfolgers war nicht gerechnet, und auch darauf nicht, daß seine Garden sich so ungescheut mit demselben einlassen würden. Es lautet wie eine schmerzliche Wahrung seines Herrscherprincips, wenn er dem entmenschten Sohn zuslüstert: "Tödte mich wenigstens nicht so daß es Alle sehen"!") — Sin anderes Wort scheint er öfter wiederholt zu haben: "Alles war ich, und es hilft doch Nichts."

Und nun bestieg das entsetliche Scheufal, das man Ca=211—217. racalla zu nennen pflegt, ben Kaiferthron. Seit seinem Ein=

<sup>1)</sup> S. Die Hist. Aug., in ben meiften Biographien.

<sup>2)</sup> Zonaras XII, 10.

tritt in das Jünglingsalter zeigte er einen bosartigen Soch= 1. Abschnitt. muth; er rühmte sich Alexanders des Großen als seines Borbildes und lobte babei Tiberius und Sulla. Erft fpater, vielleicht feit ber Ermordung seines Bruders Geta, kommt noch der eigentliche Kaiserwahnsinn hinzu, der Mittel und Macht bes ganzen Reiches zu seinem eigenen sichern Unter= gang migbraucht. Seine einzige Borsichtsmaßregel, bie er für genügend hielt, war die Ramerabschaft mit den Solda= ten, deren Anftrengungen und Lebensart er wenigstens zeit= weise theilte; daß er es mit Kechtern und Wagenlenkern eben so hielt, machte ihn überdieß beim romischen Bobel beliebt; den Bessern und Gebildeten aber brauchte er ja nicht mehr zu gefallen. — Seit dem Brudermorde, wozu die Solbaten anfangs finster blickten, ist Caracalla an diese Schmeichelei nach unten ganglich verkauft; um der Soldaten willen bebarf er ungeheurer Confiscationen und tödtet 20,000 Men= schen als Anhänger Geta's, — barunter auch einen Sohn des Pertinar, wahrend es fonft einer der beffern Zuge des römischen Usurpationswesens ift, daß man die Verwandten gestürzter Kaiser meist am Leben ließ. Um der Solbaten willen macht Caracalla jenen Feldzug im eigenen, völlig Der Feldzug ruhigen Reiche, während er die Angriffe der Nachbarn abfauft. Der Maffenmord von Alexandrien zeigte, wie fich ber Despotismus gegen geistreiche Spöttereien zu verhalten gebenke. Die eigentliche Strafe folder Miffethaten lag (abgesehen von den Gewissensqualen, beren die Schriftsteller erwähnen) in dem wachsenden Mißtrauen des Tyrannen ge= gen die bevorzugten Soldaten felbit; er verließ fich zulett, was seine engere Umgebung betraf, nur noch auf ganz bar= barische Leibwachen, die nichts von römischen Dingen beur= theilen konnten, auf Relten und Sarmaten, beren Coftum er trug um sie sich geneigt zu halten. Und boch wurde er, man kann sagen in ihrer Mitte, niedergemacht auf Veran= staltung Solcher, die ihn aus der Welt schaffen mußten um nicht selber burch ihn zu fallen.

1. Abschnitt.

Die nächsten Kaiserernennungen mußten gang in ben Handen der übermächtigen Armee liegen. Gie erhob zuerst Macrinus. den einen der beiden Gardeprafekten, Macrinus, ohne zu wif= fen, daß dieser den Mord ihres geliebten Caracalla angestiftet. Er nahm beffen Namen an und ließ ihn prächtig begraben, um jeden Berbacht von fich abzulenken; ben Senat begrüßte er mit verbecter Unverschämtheit um seine Bestätigung und erhielt nicht ohne Zögerung die einzelnen Titel ber Raifer= macht. Die erften ftrengen Schritte gur Zugelung bes ver= wöhnten Heeres brachten ihm jedoch den Untergang. Amei junge Sprer, Seitenverwandte der Antonine und bes Sever. traten auf einmal an die Spite des Reiches; es waren die ungleichen Bettern Elagabal und Alexander Severus nebst ihren Muttern Soamias und Mammaa und ihrer gemein= famen Großmutter Julia Mafa.

218-222. Elagabal.

Die Regierung Glagabals ift bei allem Ekelhaften und Widersinnigen nicht ohne Interesse für die Geschichte römi= scher Herrschaft; biese unglaubliche Schwelgerei, biefer affatische Götenvomp, bieses gang befinnungstofe Leben in ben Tag hinein bilbet eine formliche Reaktion gegen bas bewußte Solbatenkaiserthum des Septimius Severus. Daß Elagabal allen romischen Formen den Rrieg erklärte, seine Mutter und Großmutter in ben Senat einführte, Tängern, Wettrennern und Barbieren die hochsten Stellen gab und zahllose Aemter verkaufte, dieß Alles batte ihn nicht gestürzt; felbst die nachlässige Verproviantirung der Hauptstadt wäre ihm vielleicht lange nachgesehen worden; sein Verderben war das in den Soldaten erwachte Schamgefühl, welchem eine Verschwörung in der Familie selbst zu Gunften des Alexander entgegen= Die Soldaten wiffen den lettern bedroht und erzwingen von dem gitternden Glagabal eine Sauberung feines Hofstaates; barauf halt er fich schablos, indem er den Senat aus der Stadt jagt, was bemselben alle Ehre macht und darauf hindeutet, daß die Versammlung durchaus nicht aus lauter "Sklaven in der Toga" bestand, wie Glagabal sonst

meinte. Endlich ermorden den lettern die Garden und er= 1. Abschnitt. beben den Alerander Severus. 222-235.

Reiner von den vielen Imperatoren erregt so fehr die Meranber Theilnahme der Nachwelt wie diefer im Berhaltniß zu feiner Geverus. Gesammtumgebung unbegreifliche Mensch, ein wahrer Sanct Ludwig des Alterthums. Er geht unter an dem Bestreben. von den ausgearteten Mißformen des Militärdespotismus aus wieder in die Bahn der Gerechtigkeit und der Milbe einzulenken. Seiner jedenfalls ausgezeichneten Mutter Mammaa mag ihr Ruhm ungeschmalert bleiben; sein Verdienst ist aber doch das Größere, weil er mit selbständigem Beifte in der begonnenen Richtung vorwärts ging und unendlich vielen Versuchungen zum Despotismus zu widerstehen ver= mochte, aus reinem fittlichem Willen. Bor Allem finden wir Lette Bersuche eine Hochachtung des Senates, die seit Marc Aurel uner- sum Constitus hört gewesen war, sogar des politisch längst vergessenen Rit= von oben. terstandes als einer "Pflanzschule für den Senat." Ein Senatsausschuß und bann noch ein engerer Staatsrath von fechzehn Männern haben Theil an der Regierung; endlich läßt man sich keine Muhe verdrießen, gute, gewissenhafte Leute für die Verwaltung zu erziehen und die emfigste Controle zu üben. 1) Ungerechte, bestechliche Beamte waren bas Gin= zige, was Alexander aus der Fassung bringen konnte. In Betreff ber Solbaten machte er wohl kein Sehl baraus, baß bas Schickfal bes Staates auf ihnen ruhe, er stattete fie prächtig aus und hielt sie gut; allein wie er sich rühmen konnte, die Steuern vermindert zu haben, so maate er es auch, eine meuterische Legion abzudanken.

Daneben werden freilich Dinge berichtet, welche mit bie= fen Lichtfeiten kaum in Zusammenhang zu bringen find. In Die Schattender bedeutenofte berfelben, Ulpian, im Verlauf bedenklicher

feiten. der Armee giebt fich eine dauernde Gährung kund; die Garde= präfekten wechseln unter den gewaltsamsten Umständen; als

<sup>1)</sup> Welche freilich auch ihre kleinliche Seite hatte. Man sehe, Hist. Aug. Al. Sev. 27, bas Projett eines Rleibermanbates.

1. Abschnitt. Unruhen ermordet wurde, mußte der Kaifer es ungestraft bingeben laffen; wir erfahren bei biefem Unlaß, baß Bolf und Barbe fich brei Tage lang in den Strafen von Rom blutig bekämpften und daß die Garde nur durch Brandstif= tung die Burger zum Frieden zwang. Die albernsten Menschen wagten als Usurpatoren gegen den trefflichen Kürsten aufzutreten; ben Ginen, Ovinius, foll er wirklich mit ironi= scher Milbe zum Mitregenten angenommen, ihm aber burch die Theilnahme an den Strapagen eines Feldzuges den Thron verleibet haben; ein Anderer, den die Solbaten erhoben, lief ihnen bavon; einen britten, ben Sklaven Uranius, mußte ber Raiser, wie es scheint, bestrafen. 1) Und als sollte Alexan= ber, wie einst sein Vorbild Marc Aurel, von gang besonderm Unglück heimgesucht sein, so entstand an der Oftgrenze ein neues friegerisches Perferreich, das ber Saffaniden, welche er nur mit zweideutigem Erfolge bekriegte; an der Rhein= grenze aber waren die Germanen in drohender Bewegung. Das Gemuth bes noch jugenblichen Fürften foll fich allmälig verdüftert haben; man wollte eine Reigung zum Schätze= sammeln an ihm bemerken. Auf bem Feldzug am Rhein. unweit Mainz, ermordeten die Solbaten ihn und feine Mutter. Es ift gang unnut, auf die Motive dieser That, so wie fie angegeben werden, einzugeben; ber Nachfolger eines Severus, Caracalla und Elagabal, wenn er alle gewaltthätigen Beamten absetzen, den Soldaten Ernft zeigen und bennoch bei ben gefährlichsten Anlässen Milde üben wollte, war von vorne herein einem gewaltsamen Untergang verfallen; die Berschwörung lag in ber Zeit, 2) wir wurden fagen: in ber Luft. Alexander strebte vergebens nach Achtung in einem Jahr=

235-238, hundert, welches nur von Kurcht wußte.

Der Barbaren= faifer bes Grengheeres.

Sein vermuthlicher Mörder Maximin bestieg ben Thron, ein thracischer Hirt, Sohn eines Gothen und einer Maninn,

<sup>1)</sup> Zosim. I, 12.

<sup>2)</sup> Aurel. Victor Cæss.: Vitio temporum .

somit gänzlicher Barbar ber Abstammung und überdieß der 1. Abstanitt. Bildung nach. Aber die Armee, welche hier felbst die letzte Rücksicht bei Seite ließ, bestand auch auß lauter Barbaren von der Ostgrenze, denen gar nichts daran lag, ob ihr Canbidat von Antoninen abstammte, in hohen Aemtern sich gebildet hatte, Senator gewesen war oder nicht. Dafür war Maximin achthalb Fuß hoch, riesenstart und ein Korporal, wie vielleicht im ganzen römischen Heere kein zweiter.

Seine herrschaft war, wenn nicht im Erfolg, fo boch im Princip furchtbarer, als die irgend eines Raifers. Diese alte Welt mit ihren Denkmalern voll Schönheit, ihrem Le= ben voll Bilbung reizt den Barbaren, der sich seines Ur= sprungs schämt, zu giftiger Wuth; mit Milbe hatte fich seine Usurpation ohnedieß nicht behaupten laffen; Confiscationen bedurfte er für feine Solbaten, und fo geht nun ber romische Raifer auf planmäßige Zernichtung römischen Wesens aus. Er felbst mochte sich in dem verhaßten Rom nicht sehen laffen; seinen Sohn, der zuerft dort residiren follte, behielt er dann doch bei sich in den Lagern am Rhein und an der Donau, von wo aus er bas Reich regierte. Rom wurde mit Schrecken inne, daß eine Grenzarmee von Barbaren bas Hauptquartier ber Weltherrschaft sein konne, eine Armee, welche man sich bachte, wie die des Spartacus oder Athenion im Sklavenkriege. Der tieffte Grimm Maximins ging ge= gen Alles, was vornehm und gebildet war, namentlich gegen ben Senat, von bem er fich verachtet glaubte und vor beffen Curie er große Abbildungen seiner deutschen Siege aufstellen ließ; aber auch das Volk der Hauptstadt, welches sonst der Hinrichtung bes ganzen Senats wurde zugesehen haben, mußte durch Schmälerung der Zufuhr und Einziehung der Fonds für die öffentlichen Spiele auf das Aeußerste erbit=

<sup>1)</sup> Man vergleiche hiemit Sueton. Vespas. c. 6, wie noch im J. 69 bie empörten Legionen in Aquileja ihren Kaiser nur aus ber Zahl ber legati consulares wählen wollen.

1. Abschnitt. tert werben. Den Provinzialstäbten ging es übrigens nicht besser; ihr städtisches Bermögen wie das der einzelnen Reischen wurde geraubt zur Bereicherung des Heeres. So nackt und unvermischt ist die Militärherrschaft im Abendlande nicht wieder aufgetreten.

Aufraffen bes Senates gur Regierung.

Es folgte eine Zeit unbeschreiblicher Berwirrung, beren hochstes Interesse in dem kräftigen, entschiedenen Benehmen bes vielverkannten Senates 1) liegt. Die Berzweiflung treibt zunächst in Afrika einen Aufstand von Bauern und Solbaten bervor, an beffen Spite man zwei angesehene Romer, bie Gordiane Bater und Sohn zwangsweise ftellt. Auf biefe Nachricht hin erklärt sich auch der Senat gegen Maximin; baß unwurdige Mitglieder biefen zuerst insgeheim gefaßten Beschluß dem Tyrannen verrathen wurden, konnte man vor= aus wissen; höchst gewagt waren auch die brieflichen Auffor= berungen zum Abfall, welche ber Senat an die Provinzen erließ; man mußte es barauf ankommen laffen, ob neben ben Gordianen noch andere Raiser von andern Ländern und Provinzialheeren würden erhoben werden. Die Gefahr ftieg auf das Sochste, als ein Commandant in Afrika, Capelia= nus (ber im Stillen felber nach ber Berrichaft ftrebte), im Namen Maximins ben jungern Gordian besiegte, wobei bieser umfam und fein Bater fich erhangte. Jest ernannte der Senat eine Commission von zwanzig kriegskundigen Mitgliedern und proflamirte bann aus eigenem Rechte zwei Raifer, Bu= 238. vienus und Balbinus. Der Moment muß überaus drohend und schrecklich gewesen sein; das Bolk, welches die beiden Ratfer fogleich hatte ausrufen helfen, schlug fich bann boch wieder zu ben Garden, welche im Aerger über die reine Senatswahl die Hinzufügung eines britten Kaifers ober Kronprinzen verlangten und durchsetten, des jungften Gordian's nämlich, eines nahen Verwandten der beiden frühern.

<sup>1)</sup> Bergl. besonders Hist. Aug. Gord. 13., Pupienus 1—3 & 10., Maximin. 23 etc.

ber Confusion aller Nachrichten, welche uns z. B. einen 1. Abschnitt. Vernichtungskampf zwischen Garben, Gladiatoren und Refruten mitten in Rom nur mit einem Wort berichten, läßt sich kein entschiedenes Urtheil über diese Krisis fällen; doch scheint der Senat außerordentliche Haltung und Muth bewiesen zu haben, weil er seine beiden Raifer neben dem drit= ten, bem Schützling ber Garben, behaupten fonnte, mahrend zugleich die ganze Vertheidigung gegen den beranrückenden Maximin auf seinen Schultern ruhte und seine Commissare űberall in den Provinzen die Ruftungen leiten mußten. Al= lerdings kam biefen Bemühungen entgegen ber Ingrimm ber Provinzialen gegen den Wütherich, fo daß diefer z. B. Kärnthen menschenleer und ohne alle Lebensmittel vorfand und bei seinem Einzug in das obe Hämona (Lanbach) hun= berte von Wölfen zur Begleitung hatte. Seine Maureta= nier und Kelten waren badurch schon sehr verstimmt als er vor Aquileja anlangte. Als fich biese Stadt unter Anlei= tung zweier Senatoren lange und verzweifelt vertheibigte, schlug ihn sein barbendes Heer todt, um für sich Frieden mit den neuen Kaisern zu machen.

Ob man klug baran that, alle ober die meisten bieser dieser Truppen nach Rom zu führen, konnen wir nicht mehr Reue Golbaentscheiden; sie wären in den Provinzen auch gefährlich ge= tenherrschaft. wesen. In Rom aber waren schon des Corpsgeistes wegen zwischen dem vorzugsweise germanischen Heere der Senats= faiser und dem des Maximin heftige Reibungen zu erwar= ten; ohnehin mußte das lettere, nach Art mancher besiegten Heere und geschlagenen Parteien seinem Mißmuth irgendwo Luft machen. Das Opfer hievon wurden die beiden Senats= faifer, nach beren Ermordung Soldaten und Pobel den noch sehr jungen Gordian in wildem Tumulte zum Augustus 238-244. ausriefen. Der Senat war überwältigt, vergab sich aber, wie es scheint, durchaus nichts; Soldaten, welche in die Senatssitzung (bamals auf bem Capitol) eindrangen, wurden am Altar ber Victoria burch Senatoren niedergehauen.

1. Abschnitt.

Difitheus.

Das Rächste war eine Pallastregierung von Eumichen und Intriganten, um einen unerfahrnen Jungling berum. Gordian und Nach einiger Zeit nähert fich ihm ein großer, ernfter Mann, ber Redner Misitheus, und weckt die edle Seite seiner Natur. Er wird, man weiß nicht wie, Vormund, Regent, auch Schwiegervater bes Gordian, der ihm die beiden Brafekturen ber Barbe und ber Hauptstadt überträgt. Die Stellung des Misitheus erinnert bis auf den Namen, den ihm ber Senat gab: "Bater bes Kurften" 1) an bie Atabef's ber Selbschukensultane im zwölften Jahrhundert. Db er sich irgend mit dem Senat in's Einvernehmen fette, ift unbekannt; jedenfalls dauerte diese treffliche Regierung nicht lange. Auf einem sonst glücklichen Keldzuge wider die Verser erlag zuerst der Vormund dem Gifte des sogenannten Arabers Philipp; barauf machte dieser die Truppen burch eine fünst= liche Hungerenoth schwierig, ließ fich burch gewonnene Offi= ziere dem haltlofen Gordian als Mitregent aufdrängen und ver= fagte ihm bann ftufenweise jede Stellung, zulett auch bas Leben.

Auf die Todesnachricht hin griff der Senat rasch ein; Philipp ber aber ber von ihm ernannte Kaiser Marcus der Philosoph Araber. starb bald, ebenso ein gewisser Severus Hostilianus, der sich barauf irgendwie des Throns bemächtigt hatte. 2) Run erst

244—249. erkannte man auch den Philipp an, der inzwischen nach Rom gekommen war und die wichtigsten Senatoren burch geschmei= bige Reden gewann. Man thut Philipp zu große Ehre an, wenn man ihn für einen arabischen Sheif halt; er war aus bem verrufenen Stamme ber füblichen Sprer öftlich vom Jordan.

> Wenn die Herrschermacht nicht einen ganz verblendenden Reiz hatte, fo konnte man biefen Menschen nicht begreifen,

<sup>1)</sup> Sein voller Titel Hist. Aug. Gord. 27: eminenti viro, parenti principum, prætorii præfecto et totius urbis, tutori reipublicæ.

<sup>2)</sup> Zonaras XII, 18 wird hier vor ber Hist. Aug. Gord. 31 ben Borzug haben muffen. Bergl. auch Zosim. I, 19.

der da meinte mit feinen geringen militärischen Baben burch 1. Abschnitt. Bertheilung der Hauptstellen an Verwandte und Vertraute das erschlichene römische Reich bemeistern zu können. Wäh= rend er in Rom das taufendjährige Säcularfest der Stadt feierte, brachen von mehrern Seiten die Barbaren in's Reich ein und mindestens zwei Beere stellten neue Raiser auf. In Sprien erhob fich gegen Philipp's Bruder Priscus der Aben= teurer Jotapian, der von Alexander dem Großen abstam= men wollte, ein Name, welchem man noch immer einen fast abergläubigen Cultus weihte. 1) Gegen Philipp's Schwiegersohn Severian in Mössen emporte sich Marinus, als in der Nähe die Gothen einmarschirten.

Die bewußte, große Gefahr des Reiches rief nun noch einmal den Genius Rom's wach. Die zweite Salfte bes Charafter bes dritten Jahrhunderts ift einer von den Zeitraumen, welche in fpatern, retder Werthschätzung gewinnen müßten, wenn wir die Verfonlichkeiten und die Beweggrunde ihres Sandelns beffer kenn= ten als uns die vorhandenen Quellen gestatten. Sind auch bie leitenden Manner meift keine Stadtromer, sondern Illy= rier, b. h. aus den Gegenden zwischen dem adriatischen und bem schwarzen Meere, so hat boch römische Bildung und Tradition, namentlich in Betreff bes Krieges, fie zu noch= maliger Rettung ber alten Welt befähigt. Es war jest kein Bergnügen mehr, sondern ein verhängnisvolles Amt, römi= scher Imperator zu fein; ganz Unwürdige nehmen den Pur= pur meistens gezwungen und auch die Bessern drängen sich nicht mehr dazu, somdern erkennen darin Pflicht oder Schickfal. Eine gewisse sittliche Erhebung ift nicht zu verkennen.

Mit Philipp war es Angesichts jener großen Gefahren bald vorbei. Er wandte fich ganz erschrocken an den Senat und bot seine Abdication an; Alles schwieg, bis der tapfere

<sup>1)</sup> Hist. Aug. XXX. Tyr. 13. — Septim. Severus hatte bas Grab Allerander's ichließen laffen "bamit Niemand mehr beffen Leichnam fehe." Dio Cass. LXXV, 13.

1. Abschnitt. Decius sich zur Unterwerfung bes Marinus erbot. Er führte sie durch, verlangte aber eilig seine Abberufung, weil er sah, daß bei der allgemeinen Berachtung gegen Philipp das Heer ihn bald würde zum Kaiser erheben wollen. Philipp wills fahrte ihm nicht und so geschah das Unvermeidliche. In oder nach einer Schlacht gegen Decius kam Philipp um. Daß sein Bruder Priscus nachher noch Statthalter in Macebonien sein konnte, zeigt daß Decius sich wegen des Geschwenen nicht zu schämen hatte. Priscus lohnte ihm in der Folge mit Verrath.

294—251. Decius ist überhaupt ein Zbealist, mit den Illusionen Decius. eines solchen. Seine gewaltige kriegerische Kraft im Dienst einer veredelten Senatsregierung<sup>2</sup>) zu üben, altrömische Sitte und Religion und durch dieselbe die Macht des römischen Namens aufzufrischen und auf ewig festzustellen — das mochten seine Pläne sein. Damit hing allerdings zusammen, daß er die Christen verfolgte; sechszig Jahre später würde er vielleicht mit demselben Gifer versucht haben, die christliche Ausopferungsfähigkeit auf die Rettung des Reiches hinzulenken.

Dieß Ziel seines Lebens zu erreichen war ihm allerdings nicht beschieden; neben dem Einbruch der Barbaren an allen Grenzen wüthete eine Hungersnoth und eine Pest, welche im ganzen römischen Leben dauernde Beränderungen müssen hervorgebracht haben, weil ein alterndes Volksthum solche Schläge nicht so überdauert wie ein jugendliches. Der Lohn des Decius war ein glorreicher Untergang im Gothensfriege.

Auch jetzt behauptete der Senat sein Recht; neben dem 251. von den Soldaten erhobenen Gallus ernennt er 3) seinen ei=

<sup>1)</sup> Mit ber bunkeln Darstellung bes Joh. Antiochenus (Fragm. 148) find bie bisherigen Annahmen über biese Ereignisse gar nicht zu vereinigen.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Valerian. 1 & 2.

<sup>3)</sup> Aur. Vict. epit.

genen Kaiser, Hostilian, ber indes balb an einer Krankheit 1. Abschuit. starb. Als Gallus die Gothen mit Tribut abkaufte, fand sich ein Feldherr bei den Donautruppen, der Mauretanier Aemilian, welcher seinen Soldaten von der "römischen Chre" sprach') und im Fall des Sieges ihnen selbst den Tribut verhieß, der jest den Gothen bezahlt würde; sie siegten wirk-lich und erhoben ihn dann zum Kaiser. Aber so weit wirkte 253. schon die Denkweise des Decius, daß Aemilian nur der Feldherr des Senates heißen, diesem dagegen die Reichsregierung überlassen wollte.2)

Eine empfindliche Lucke in der Historia Augusta hindert uns an jeder bundigen Beurtheilung der zunächst folgenden Greignisse. Aemilian ruckt nach Italien; Gallus, ber gegen ihn ausgezogen, wird nebst seinem Sohne von den eigenen Truppen ermordet; aber einer feiner Generale, Balerian, Baterian. aus den Alpen heranrückend, gewinnt auf ganz räthselhafte Weise das Beer des fiegreichen Aemilian, welches seinen Kaifer todtet, "weil derfelbe ein Soldat, aber fein Regent fei, weil "Balerian beffer zum Raiferthum paffe, oder weil man den "Nömern einen neuen Bürgerkrieg ersparen muffe."3) Das Wahre schimmert durch; es sind offenbar nicht mehr meuterische Soldatenhaufen, welche hier handeln; das Entscheibende war ohne Zweifel eine Transaction zwischen ben höhern Offizieren ber brei Beere. Go allein war die Erhebung Valerian's möglich, vielleicht desjenigen Romers, der in burgerlichen Aemtern wie im Kriege vor Allen gleichmäßig ausgezeichnet war; bie Soldaten allein hatten 253. entweder auf ihrem Aemilian beharrt ober einen schonen großen Mann mit ben Talenten eines Unteroffiziers auf ben Thron erhoben.

Es nimmt aber die Katserwahl fortan überhaupt eine Die Kaiserneue Form an. In den fortdauernden Barbarenkriegen seit wahl in den Händen der

<sup>1)</sup> Το 'Ρωμαίων αξιώμα. Zosim. 1, 22.

<sup>2)</sup> Zonaras XII, 21.

<sup>3)</sup> Zosim. I, 29; Zonar X11, 22.

1. Abschnitt. Alexander Severus muß fich eine ausgezeichnete Generalität gebildet haben, in welcher man sich dem wahren Werthe nach fannte und tarirte; Balerian aber erscheint, wenigstens als Raifer, wie die Seele berfelben. 1) Sein militärischer Briefwechsel, ber mit Absicht in der Historia Augusta theilweise gerettet ift, beweist seine genaue Renntniß ber Bersonen und ihrer Talente und giebt und eine hohe Idee von bem Manne, ber einen Posthumus, Claudius Gothicus, Aurelian und Probus erkannte und erhob. Wäre an ben Grangen Friede ein= getreten, fo hatte ber Senat vielleicht im Sinne eines Decius und Aemilian einen regelmäßigen Antheil an der Herrschaft ausgeubt; da aber die Ginfalle ber Barbaren auf allen Grenzen zugleich bas Imperium ganglich zu überwältigen brobten. ba bas wahre Rom für längere Zeit nicht mehr auf ben fieben Hügeln an ber Tiber, sondern in ben tapfern Lagern römischer Felbheren war, so mußte auch bie Staatsmacht mehr und mehr an die Generale fommen. Diese bilben fortan einen geharnischten Senat, ber in alle Grenzprovingen gerstreut ift. Gine furze Zeit über geht freilich bas Reich ganz aus ben Fugen und planlose Solbatenwillfur und provinziale Verzweiflung bekleidet balb ba balb bort ben Ersten Beften mit dem Burpur; fobald aber ber erfte Stog por= über ift, besetzen die Generale den Thron mit Ginem aus ihrer Mitte. Wie sich ba Berechnung und Ueberlegung mit Chraeiz und Gewaltsamkeit im einzelnen Falle abfinden moch ten, was fur geheime Schwure den Verein enger verknupf= ten, läßt fich nur ahnen. Begen ben Senat zeigt man feine

<sup>1)</sup> Einen Theil bieses kaiserlichen Stabes lernt man Hist. Aug. Aurelian. 12 u. f. kennen, bei Anlaß des seierlichen Kriegsrathes in den Thermen zu Byzanz. Es waren darunter (troß der Andeutung bei Aurel. Vict. Cæss. sub Valeriano) mehrere von altrömischem Abel. Bei diesem Anlaß sieht man wie der Kaiser das Consulat an einen armen aber tüchtigen General als eine Pfründe vergiebt, ihm zur Bestreitung der Circusspiele aus der eignen Chatoulse nache hilft und einen reichen Kömer zu seiner Abeption überredet.

Feinbschaft, im Ganzen sogar Hochachtung, und es tritt später 1. Abschnitt. ein Augenblick ein, ba ber Senat sich der vollständigen Täusschung hingeben konnte, noch einmal der wahre Herr bes Reiches geworden zu sein.

Doch es lohnt die Mühe, diese merkwürdigen Uebergänge Die Zeit ber auch im Einzelnen zu verfolgen.

breißig Tyrannen.

Schon unter Valerian hatte der Abfall einzelner Gegen= den begonnen, und als er vollends durch völkerrechtswidrige Treulofigfeit in die Gefangenschaft bes Saffanibenkonigs 260. Sapor gerieth, 1) indeg fein Sohn Gallienus mit dem Kriege gegen bie Germanen beschäftigt war, trat bie totale Ber= Während Rom selbst durch einen Ginfall wirrung ein. fonst unbekannter Borden bedroht wurde und ber Senat eilends eine Bürgergarbe aufstellen mußte, fielen allmälig bie öftlichen Reichslande ab. Zunächst ließ fich ber Taugenichts und Vatermörder Chriades von Sapor als römischer Thron= prätendent vorschieben, bis sich als Retter des römischen 260. Orientes zuerst Macrian mit seinen Sohnen und mit seinem tapfern Brafetten Balifta erhob. Sapor mußte flieben, fein Sarem wurde gefangen; die herrliche Bertheidigung von Cafarea in Capadocien burfen wir bier nur mit einem Wort erwähnen.2) Aber bie Zersetzung des Reiches war noch im Wachsen; Feldherrn und höhere Beamte mußten fich fort= während zu Kaisern erheben, nur um gegen andere Usurpa= toren ihr Leben zu retten, welches sie dann doch bald ein= buften. So in Griechenland Balens mit bem Beinamen Theffalonicus und ber von Macrian gegen ihn entfandte Pifo; so nach einiger Zeit Macrian selbst, als er gegen den damals 261. noch gallienischen Feldherrn ber Donaulande, Aureolus, gu Felde zog, welcher als Sieger ebenfalls von Gallienus ab=

<sup>1)</sup> Bas Zonaras XII, 23 erzählt, sieht ganz nach bösartiger Erfinbung eines Buruckgesetten aus; wie weit vollends bem Dionyfius bei Euseb. Hist. eccl. VII, 23 über Macrian zu glauben ift, zeigt ber Ton seiner Rebe sattsam.

<sup>2)</sup> Das Rähere bei Zonar. XII, 23.

1. Abschuttt. gefallen sein muß. An Macrian's und seines Hauses Stelle 262. trat im Osten Obenathus, ein reicher Provinziale, dergleichen

Der Drient, mehrere in dieser Zeit als Kaiser aufkommen, aber keiner mit so viel Talent und Erfolg wie dieser Patricier von Palmyra, der von hier aus mit seiner helbenmüthigen Gemahlin Zenobia ein großes orientalisches Neich zu gründen vermochte. Denobia, die Enkelin der ägyptischen Ptolemäer, auch der berühmten Eleopatra, mit ihrer bunten Hoshaltung aflatischer

267—273. Heerführer, herrschte später für ihre Söhne bis nach Galatien und nach Aegypten hinein, also in Gegenden, wo früher die Generale Gallienus geringere Usurpatoren mit Erfolg beseitigt hatten, nämlich im südöstlichen Kleinasten den Seeräuber Trebellian, den die unverbesserlich verwilderten Jaurier zu ihrem Herrn erhoben; in Aegypten aber den frühern Commandanten von Alexandrien, Aemilianus, welcher von einem

262-265. Pöbelauflauf tödtlich bedroht, sich zum Kaiser aufgeworfen, um der Verantwortung bei Gallienus zu entgehen.

In den Donaulanden haben wir Aureolus genannt, welschen Gallienus sogar eine Zeitlang als Herrscher anerkennen mußte. Aber schon lange vorher hatten die Donautruppen, um das Land besser gegen die Einfälle zu schähen, den Statt-

258. halter Ingenuus erhoben; Gallienus hatte biesen überwunben und furchtbare Strafe über bie ganze Gegend verhängt, bie nach Rache bürstenden Provinzialen hatten darauf den

260. helbenmüthigen Dacier Regillian zum Kaiser gemacht, ber von dem dacischen König Decebalus, dem berühmten Feinde Trajan's, abstammen wollte; aus Furcht vor abermaliger Bestrafung durch den zu Zeiten sehr grausamen Gallienus ließen sie ihn wieder fallen. — Bon einem Usurpator in Bithynien weiß man nicht einmal den Namen; auch in Sicilien berrschten namenlose Käuber (Latrones). — Die

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung ber nachrichten über Zenobia und bas palmyranische Reich überhaupt bei G. Honns, Geschichte ber sogenannten breißig Tyrannen, Göttingen 1852. Auch bie Jahrzahlen bis auf Aurelian find bier nach bieser Schrift angegeben.

merkwürdiaste Reihe von Usurpatoren bietet jedoch ber Be= 1. Abschnitt. ften bar, nämlich Gallien, welchem fich zeitweise auch Spa= Die Retter bes nien und Britannien fugen. hier erheben fich, bei ber Decibents. unbeschreiblichen Landesnoth durch die Barbaren schon gegen= über Balerian und dann gegenüber dem Sohn und den Ge= neralen des Gallienus, die gewaltigen Vertheidiger des Lan= seit 259. bes Bostumus, Lollianus (ober Lälianus) und Victorinus; und zwar nicht als bloße Soldatenkaiser, sondern unter eif= riger, fast regelmäßiger Theilnahme der Provinzialen. 1) Es bildet fich ein wahres transalpinisches Reich, dessen Notabeln ben Senat bes meist in Trier wohnenden Imperators ausmachen; weit entfernt eine schon halb vergessene gallische, britannische oder iberische Nationalität als Panier zu erheben, wollen diese Lande ein occidentalisches Römerreich sein und römische Bildung und Einrichtungen gegen die hereindrin= gende Barbarei schützen; was fich von dem Reiche Zenobiens nicht in analoger Weise behaupten läßt. Merkwurbiger Weise ist es aber auch im Abendlande eine Frau, Victoria, die Mutter Victorin's, welche unter diesen Kaisern Aboptionen und Erbfolgen einleitet, und als "Mutter ber Lager", ja wie ein übermenschliches Wesen über den Beeren waltet. Ihr Sohn und Enkel werden von ergrimmten Sol= baten vor ihren Augen niedergemacht, und gleich barauf ist die Reue so groß, daß man ihr die Ernennung eines neuen Raisers überläßt. Sie ernennt zuerst den Soldaten zu Liebe 267. ben starken Waffenschmied Marius, nach beffen Ermordung aber - hochst gewagter Weise - einen Mann, ben bie Ar= mee nicht kannte, ihren Verwandten Tetricus, bessen unmi- seit 267. litärische Regierung sich die Soldaten wenigstens bis zum plöklichen Tode Victoriens 2) gefallen ließen.

An das Ende diefer Reihe von Usurpationen gehört of= fenbar die des Celsus in Afrika, weil fie die am wenigsten

<sup>1)</sup> Thierry, hist. de la Gaule, vol. 2., p. 350 et suiv.

<sup>2)</sup> Auf ber Munge, welche ihre Apotheose verewigt, heißt fie IMPerator, so gut ale Maria Theresia in Ungarn "König" hieß.

1. Abschnitt. berechtigte und in ihrem Erfolge die geringste war. Ohne ben Grund ober Vorwand eines Barbarenangriffes rufen die Afrikaner (wahrscheinlich nur die Carthager) auf Anstiften ihres Proconsuls und eines Generals ben Tribun Celfus zum Raifer aus; bas mangelnde göttliche Recht mußte ber Mantel ber "bimmlischen Göttin" ersetzen, ben man aus bem berühmten Orakeltempel zu Carthago holte, um ben Anmager damit zu bekleiden. Auch hier spielt ein Weib die Sauptrolle; nach fieben Tagen wurde Gelfus auf Anstiften einer Bafe bes Gallienus ermordet, und fein Leichnam von hunden zerriffen, worauf die Einwohner von Sicca aus Lonalität gegen ben Raifer bestanden. Dann freuzigte man ben Celfus noch in Efficie.

Centralfaifere.

Gallienus felber scheint fich in biefe unerhörte, größten= theils unverschuldete Lage keinesweges fo gleichmuthig und Die lage best feige gefügt zu haben, wie die Historia Augusta uns will glauben machen. Einigen jener fogenannten "breißig En= rannen" ertheilt er wohl Cafaren= und Augusten=Titel, an= bere aber bekämpft er auf das Aeußerste. Die berüchtigte Indoleng muß ihn zeitweise befallen, aber auch plöplich wieber verlaffen haben; ein Bug nach Verfien zur Befreiung seines Baters aber, den man wohl von ihm verlangte, ware unter jenen Umständen ein ganz undenkbares Unternehmen gewesen. Man kann sein Verhältniß zu den von ihm an= erkannten Provinzialkaisern mit dem der Rhalifen zu den abgefallenen Dynastien vergleichen, nur daß ihm nicht ein= mal Ehrengeschenke und Nennung im Kanzelgebet verblieben. Dafür behauptete er wenigstens Stalien mit aller Unftreng= ung für sich allein; außerdem blieben ihm mehrere ber bebeutenoften Generale feines Baters. Den Senat foll er ge= flissentlich vom Dienst, ja von bloßen Besuchen in seiner Armee abgehalten haben, weil ihn selbst in diesen unparla= mentarischen Zeiten die Furcht vor einer militärischen Se= natsregterung verfolgte. 1)

<sup>1)</sup> Aur. Vict. Cass.

Als Aureolus ihn auch in Stalien angriff, brach er auf, 1. Abschniet. zwang ihn, sich in Mailand zu concentriren und belagerte Sein Tobesibn bier. Schon war Aureolus in verzweifelter Lage, als Gallienus ermordet wurde. Der Thater war ein Oberft ber 268. dalmatinischen Reiter, die nächsten Urheber ein Garbepräfekt und ein General ber Donautruppen; bie eigentlichen Saupt= personen aber waren (der spätere Raiser) Aurelian, der mit Reiterei zum Belagerungsbeer gestoßen war, und ber Allyrier Claudius, ein Gunftling des Senates und zugleich einer ber größten Feldherrn jener Zeit, der kein Geheimniß daraus zu machen pflegte, wenn die Schlaffheit des Gallienus ihm miffiel und der wahrscheinlich defhalb abseits in Bavia seine Station hatte. Es foll ein formlicher Rath dieser Generale über Leben und Tod bes Gallienus gehalten worden fein, wobei auch die Reichsfolge des Claudius ihre Entscheidung mußte gefunden haben. 1)

Alles wohl erwogen, wird sich in dieser außerordentlichen Beit ein folches Complott theilweise entschuldigen laffen; es war ein Gericht von nicht ganz Unberufenen, welches hier seinen Spruch that. Wenn bas Reich wieder seine Einbeit finden sollte, so mußte die Berfonlichkeit bes Gallienus vom Rampfplat abtreten, was gutwillig nie geschehen wäre, weil berselbe ohne kaiserliche Genuffe nicht leben konnte. Sodann mochte Claudius den bevorstehenden Gotheneinfall, den schreck= Claudius Golichsten jenes Jahrhunderts, vorauswissen, und dieß war eine Noth, die fein Gebot kannte. Abgesehen davon standen, während Gallienus vor Mailand lag, bereits die Alemannen in Stalien, deren Ueberwindung die nächste dringendste That bes Claudius sein mußte, nachdem in der Schlacht bei Pon= tirolo mit Aureolus rasch aufgeräumt worden war. In der Grabschrift des lettern sagt Claudius, er hatte ihn am Leben gelaffen, wenn die Rucksicht auf fein vortreffliches Beer

thicus.

<sup>1)</sup> Den Werth bes Aurelius Bictor (Cæsares) gegenüber ben anbern Quellen fonnen wir bier nicht erörtern.

1. Abschnitt. es gestattete. 1) Wir brauchen an der Aufrichtigkeit bieser Worte nicht zu zweifeln.

> Claudius konnte die Riesenarbeit der Herstellung des 270. Reiches nur beginnen und seine Partei in Gallien mußte er vorerst im Stiche laffen; aber sein Gothenfieg bei Raiffus war doch diesenige That, welche hauptsächlich der alten Welt bas Leben fristete. Seiner sonstigen hoben Regenteneigen= schaften konnte das Reich kaum genießen, weil er schon nach einem Jahre starb; es wäre aber ungerecht sie zu bezweifeln, weil er das Ungläck gehabt hat, in die Hände der Lobredner zu fallen. Seine mahre Lobrede liegt in dem Stolz der illyrischen Reiterei auf die Landsmannschaft mit ihm, in ber muthigen Zuversicht zur Gegenwehr gegen die Barbaren, bie sein Sieg auch einzelnen schwachen Städten und Provinzialbevölkerungen einflößte. Spanien war bereits von Tetricus abgefallen, um sich ihm in die Arme zu werfen.

Er hatte einen trefflichen Bruder, Quintillus, den der Senat aus Hochachtung fur den Verstorbenen zum Kaifer ernannte. Aber auf dem Sterbebette hatte Claudius felbst vor den versammelten Generalen 2) den Aurelian zu seinem Nachfolger besignirt, und das heer hatte ihn sofort aner= kannt. Daß Quintillus sich nun alsbalb die Abern öffnete, war jenen Zeiten nicht mehr als gemäß.

Aurelian und bie Wieber= vereinigung

Aurelian, aus der Gegend von Belgrad gebürtig, erscheint uns zwar um einen Grad barbarischer als fein Voraänger; 3) bes Reiches. in den wesentlichen Dingen aber des Throns kaum minder 272. würdig. In einem glänzenden Feldzug unterwarf er Beno-

<sup>1)</sup> Laut Joh. Antiochenus, welcher wie biefe Grabschrift bem Beer einen besondern Ingrimm gegen die Usurpation als solche zuschreibt, hieben bie Soldaten ben Aureelus, ber fich bereits übergeben, in ber Nähe bes Claubius nieber.

<sup>2)</sup> Zonaras XII, 26.

<sup>3)</sup> Seine Bergnügungen Hist. Aug. Aurel. 50. Seine gemeine Aeußerung über Zenobia ib. Firmus 5. Rach Malalas B. XII. hatte er fie auch gemein behandelt.

big und ben Orient, was ben Ruf seiner Unwiderstehlich= 1. Abschnitt. feit fogleich wunderbar fteigerte. Marcellinus, ber Statt= halter Mesopotamiens, von einem Theile des Heeres zur Usurvation angeregt, machte selber Anzeige bei ihm; ben Antiochus, welchen die sinnlosen Palmprener erhoben, ließ Aurelian laufen, nachdem er jene bestraft; den reichen Fir= mus. Prätenbenten Aegyptens bagegen befahl er als einen Räuber an's Kreuz zu schlagen, wahrscheinlich nur um nach der Möglichkeit die tiefe, traditionelle Verachtung des Romers gegen ben ägnptischen Volkscharakter an ben Tag zu legen. Dem Tetricus endlich, welcher fich von seiner falschen Stellung zu ben Solbaten unerträglich gedrückt fühlte und in der Schlacht bei Chalons sein eigenes Beer verrieth, gab 272. Aurelian ein einträgliches Amt. Rechnet man zu biesen Rämpfen um Herstellung des Reiches noch fortbauernde fleg= reiche Barbarenkriege, fo läßt sich leicht errathen, welche unvergleichliche Kriegsschule die Regierungszeit Aurelian's ge= währte; die bedeutenoften seiner Nachfolger auf dem Throne haben sich unter ihm und Probus gebildet.

In weit ungünstigerm Lichte erscheint sein Verhältniß Der Senat. zum Senat, welches uns etwa wie daszenige des Septimius Severus geschilbert wird. Verschwörungen und Unruhen aller Art in der Hauptstadt läßt der Kaiser auch den Senat entzgelten, von dessen Mitgliedern mehrere sogar hingerichtet werden. Don welcher Seite man auch die kümmerlichen Aufzeichnungen jener Zeit betrachte, sie genügen nirgends zu einem sichern Resultat und wir können nicht sagen, ob Auzrelian die eiserne Disciplin des Lagers auch auf das bürgerzliche Leben auszudehnen strebte, oder ob der Senat die Zeizten verkannte und mit dem Wiedereroberer des Reiches bei der Beherrschung desselben concurriren wollte. Daß Aurezlian nicht persönlich grausam war und das Blutverzießen gerne vermied, beweisen entscheidende Züge aus seinem Leben;

<sup>1)</sup> Die beschränkteste und vielleicht richtigste Angabe f. bei Zosim. 1, 49.

1. Abschnitt, auch nannte man ihn nicht ben "Mörder", sondern nur den "Padagogen des Senates." Es gehört aber schon eine ftarke Seele bazu, um in Lagen wie die seinige fich nicht verbuftern zu laffen burch Menschenverachtung und nicht blutbegierig zu werden aus eitel Feigheit und Bequemlichkeit. Es scheint schon nichts Leichtes, fich in die Stellung eines jener Imveratoren hineinzudenken; gang unmöglich aber ift es zu sa= gen, wie sich auch der gutmuthigste Mensch darin auf die Länge benehmen würde. — Von dem Sonnencultus Aurelian's, ber vorwiegenden Solbatenreligion diefer letten beib= nischen Zeiten, wird weiterhin die Rede sein muffen.

> Auf einem Feldzuge gegen die Berfer wurde Aurelian burch Verschworene aus seiner nächsten Umgebung unweit Byzanz ermordet. Man darf annehmen, daß hochstens Giner der angesehenern Generale, Mucapor, bei der That be= theiligt war; die übrigen waren Leute von der Garbe, welchen ein compromittirter Geheimschreiber, ber Bestrafung gu erwarten hatte, durch eine falsche Unterschrift bange zu ma= chen wußte.

Lette Entichei= nates über bas Reid.

Darauf vereinigen fich die Generale zu folgendem Schrei= bung bes Se- ben an ben Senat: "Die glücklichen und tapfern Heere an "ben Senat und bas Volf von Rom. Unfer Raifer Aure-"Itan ift burch Arglift Gines Mannes und burch Täuschung "Guter und Bofer ermordet worden. Ehrwurdige und ge= "bietende Bater! erhebt ihn unter die Gotter und fendet uns "einen Kaifer aus Eurer Mitte, einen, ben 3hr fur wurdig "haltet. Denn wir wollen nicht leiben, bag Jemand von "benjenigen, welche geirrt oder wissentlich Boses gethan ha= "ben, über uns gebiete."

> Diefer Brief macht allen Betheiligten Chre, bem fo fcon gerechtfertigten Aurelian wie bem Senat und ben Armeen, in beren Namen hier offenbar wieder die Feldherrn eine Transaction eingegangen find. 1) Von einer bloßen schönen

<sup>1)</sup> Die Ansicht ber Hist. Aug. Tac. 2, als hatte bie Urmce felbft, gegen ben Willen ber Generale fo gehandelt, verbient faum eine Wiberlegung.

Aufwallung ist unter Männern, welche bem Verstorbenen 1. Abschuier. hatten die Welt unterwerfen helfen, nicht die Rede.

Der Senat aber, beffen altgeheiligtes Unsehen bier fo über alle Erwartung glänzend anerkannt wurde, wies biese Ehre zurud. Nach Solbatenregierungen, wie die lettvergan= genen hatten sein muffen, war die Ernennung eines Raisers durch den Senat absolut mißlich; außerdem mochte man in Rom berechnen, daß binnen der zwei Monate, welche mit der Ueberbringung der Anfrage und der Antwort verstreichen konnten, die Stimmung der orientalischen Armee sich von selbst oder durch Intriguen verändert haben durfte. Allein nun blieb auch bas heer bei seinem Entschlusse; breimal schrieb man hin und her, bis sich endlich der Senat zur Wahl entschloß. Während dieses halben Jahres blieben alle hohen Beamten an ihren Pläten; keine Armee wagte ber orienta= lischen zuvorzukommen; auf eine ganz außergewöhnliche Weise hielt Furcht oder Achtung die bestehenden Gewalten gegen= seitig in ber Schwebe.

Wenn uns nach anderthalb Jahrtausenden, bei so höchst mangelhafter Kenntniß ber Aften, ein Urtheil gestattet wäre, so mußten wir es zwar billigen, daß ber Senat ben Raiser ernannte, er hätte aber einen ber berühmtern, am Morde unbetheiligten Generale, wie z. B. Probus, dazu wählen muffen. Statt beffen erhob man einen alten, ehrwurdigen, auch friegskundigen Senator, Tacitus, und überließ fich dem Tacitus. vollen Ausbruch der Freude über das constitutionelle Mei= sterstück. In alle Provinzen ergingen Jubelbriefe barüber, daß der Senat sein altes Recht der Imperatorenwahl wiederbesite; daß er inskunftige Gesetze geben, die Huldigungen von Barbarenfürsten empfangen, über Krieg und Frieden entscheiben werde; die Senatoren schlachteten weiße Opfer= thiere, gingen in weißer Toga einher und eröffneten in den Hallen ihrer Palläste bie Schränke mit ben imagines ihrer Vorfahren, — während Tacitus selber sein Leben im Stillen verloren gab, fein toloffales Bermogen an ben Staat ichentte

1. Abschnitt. und zur Armee abging. Der Senat hatte ihm die Ernennung seines Bruders Florian zum Consul aus einer damals rein reglementarischen Grille keck verweigert und dieß Zeichen eines erneuten constitutionellen Bewußtseins soll den Kaiser sogar gefreut haben, was wir auf sich beruhen lassen.

Im Orient kämpfte Tacitus mit Glück gegen Gothen und Alanen. Aber eine Faction von Offizieren, verstärkt durch die bedrohten Mörder Aurelians, ermordeten zuerst den strengen Berwandten des Kaisers, Maximin, Commandanten von Syrien, und dann aus Furcht vor der Strafe, auch den Kaiser selbst im Lande Pontus. Sein Bruder Florian beging die Unvorsichtigkeit, sich ohne Juthun weder des Senates noch des Heeres in Tarsus als Reichsnachfolger geltend zu machen, gleich als wäre das Reich erblich, in welchem Falle doch immer die Söhne des Tacitus einen natürlichen Vorrang vor ihm gehabt hätten. Nach wenigen Wochen tödteten die Soldaten auch ihn.

Probus.

Inzwischen war bereits burch reine Soldatenwahl i) der gewaltige Produs auf den Thron erhoben worden, ein Landsmann Aurelians und von diesem wenigstens ahnungsweise zum Nachfolger designirt. Der Senat erkannte ihn ohne Widerrede an und Produs hatte den Takt, die gewiß etwas gedrückte Stimmung der Bäter durch Ertheilung einiger Gherenrechte zu versöhnen. Die Mörder des Aurelian und Taeitus ließ er vor sich bringen und unter Bezeigung seiner Berachtung tödten. Den Soldaten hatte er gleich bei der Wahl gesagt, sie würden in ihm keinen Schmeichler sinden und nun hielt er sein Wort. Unter harter Disciplin führte er sie zu jenen ungeheuern Siegen, welche Gallien von Germanen fäuberten und 400,000 Barbaren das Leben kosteten.

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Prob. 10. Die Bahl geschah auf freiem Felbe, unter Zureben ber Offiziere, welche bei ben einzelnen Compagnien herumgingen. — Die Theilnahme bes Probus am Untergang Flerian's ist weber zu bezweiseln noch klar zu ermitteln. Laut Zos. I, 64 könnte man glauben, Probus babe bloß bessen Absehung gewollt.

Wenn bamit boch nicht mehr als die Erhaltung bes Sta= 1. Abschnitt. tusquo erreicht wurde, wenn die Grundbedingung aller Si= derheit Rom's, die Unterwerfung gang Germaniens, trot ber flaren Ginsicht bes Probus unerfüllt blieb, so ist dieß am allerwenigsten seine Schuld. Bom Rhein und Neckar giebt er bann nach bem Orient und feine Generale flegen im fern= ften Sudosten. Daß Ufurpatoren gegen ihn aufstanden (Sa= turnin, Proculus, Bonosus), fam nicht von dem Unwillen ber gemeinen Solbaten gegen feine Strenge, fonbern von bem verzweifelten Muthwillen der Aegupter, der Furcht der Lyoner und ihrer Partet vor einer kaiferlichen Strafe, und ber Angst eines Trunkenboldes wegen schwerer Nachlässigkeit im Grenzbienste. Die Herrlichkeit war jedesmal von kurzer Dauer.

Der große Kürst aber, ben man für einen ausschließlichen Solbatenkaifer halten follte, hegte ein Ibeal gang anderer Seine Frie-Art; er wollte es dahin bringen und machte fein Sehl aus bensplane. biefem Gedanken, daß nach ganglicher Bestegung ober Schwädjung der barbarischen Bölfer der römische Staat keiner Solbaten mehr bedürfen, daß ein Zeitalter bes Friedens und ber Erholung heranbreden follte. Die fehnfüchtige Ausmalung biefes saturnischen Jahrhunderts mag man in der Si= ftoria Augusta 1) nachseben; genug, daß solche Reden selbst bis zu ben Solbaten burchbrangen, welche bereits unwillig barüber waren, daß der Kaifer sie auch außerhalb des Krieges burch Unlegung von Weinbergen, Canalen und Strafen beschäftigte. In seiner Heimath, beim Canalbau von Sirmium, todteten fie ihn, wahrscheinlich ohne Prameditation 2), mit baldiger Reue. Seine Familie, wie die mehrerer gefturg= ten Raifer, verließ Rom, um sich in Oberitalien anzusiedeln.

An den Senat dachte die Armee dießmal nicht; daß übri= gens auch jett die höhern Offiziere allein wählten ober wenigstens die Wahl leiteten, mochte man baraus schließen, daß

<sup>1)</sup> Prob. 20 und 23.

<sup>2)</sup> Bgl. hiegegen Joh. Antiochenus, Fragm. 160, wonach Carus mit einer Emperung begonnen batte.

1. Abschnitt. ein furchtbar strenger Alter, der Ilhvier Carus, mit dem Carus. Burpur bekleidet wurde. Zur Vollendung des sarmatischen, zur Wiederaufnahme des persischen Krieges drach er sogleich sammt seinem jüngern, bessern Sohne Numerianus auf; den Wüstling Carinus machte er zum Mitregenten und gab ihm den Oberbesehl gegen die Germanen; doch soll er dieses der reut und die Ersehung des ungerathenen Sohnes durch den tüchtigen und edeln Constantius Chlorus (den Vater Constantin's) beabsichtigt haben; eine merkwürdige Emancipation

Im Orient starben Carus und balb darauf auch Numerianus unter geheimnißvollen Umständen, der letztere durch Arglist des Gardepräsekten Aper, welcher unter den Generalen der großen Schule<sup>2</sup>) nicht mit aufgezählt wird und wahrscheinlich zu einer erfolgreichen Usurpation keine weitern Mittel als seine Keckheit besaß.<sup>3</sup>) Als man den Tod des Cäsar's inne wurde, verlor Aper, wie es scheint, die Fassung und ließ sich bemeistern und vor ein Kriegsgericht in Gegenwart des ganzen Geeres stellen. Nachdem hier "durch Wahl der Generale und Offiziere" einer der bedeutendsten Feldscheiten. herrn, Diocletian, zum Kaiser proklamirt worden war, stürzte dieser auf den noch unverhört am Fuße des Tribunals harrenden Aper los und durchbohrte ihn. Man würde wohl

von dynastischen Gedanken, wenn sie nur besser bewiesen wäre. 1)

<sup>1)</sup> Auf die Missethaten des Carinus in Rom bezieht sich wahrscheinlich die Klage in der V(I) Ecloge des Calpurnius Siculus, B. 60 ff. über Gesangenschaft und Hinrichtung vieler Senatoren und gänzliche Entwerthung des Consulates. Auch hier sehen wir in einen Abgrund hinein, ohne ihn erhellen zu können. In der setzten Ecloge wird Carin wieder vergöttert. Bon einer großen Hungersnoth und von einer Brandstiftung durch die öffentlichen Arbeiter, welche die Gegend zwischen Balatin und Capitol verheerte, wird nur mit einem Worte berichtet. F. Mommsen's Ausg. des Chronographen vom J. 354 in den Abh. der k. sächsis. Ges. d. Wissensch. B. I. S. 648.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Prob. 22 wird biefelbe namentlich aufgezählt.

<sup>3)</sup> Ein Rathsel bleibt es immerhin, wie Aper ben Cafar zu seinem Schwiegersohn machen und bann gleichwohl aufopfern mochte.

mit Unrecht bem Diocletian deßhalb Mitröissenschaft an Aper's 1. Abschnitt. Berbrechen beilegen; die einfache Erklärung der auffallenden Ehat liegt darin, daß einst eine Druidinn in Gallien dem Diocletian das Kaiserthum geweissagt hatte, wenn er einen Eber (aper) erlegen würde. Auf allen Jagden hatte er seitbem Ebern nachgestellt; jetzt riß ihn die Ungeduld hin, weil er den rechten vor sich sah.

Es blieb noch übrig, mit Carinus um die Weltherrschaft zu streiten. Derfelbe war keinesweges ohne kriegerische Begabung; einen Usurpator Julianus scheint er unterweges in Oberitalien mit Leichtigfeit überwunden zu haben; ber Rrieg mit Diocletian zog fich ein halbes Jahr hin und felbst in ber Schlacht bei Margus (Paffarowit,), welche gewöhnlich als die entscheidende gilt, siegte vielleicht Carinus. Aber per= fünliche Keindschaft, die er sich durch seine Ausschweifungen zugezogen, kostete ihm bas Leben. Daß Diocletian nun so= fort von beiden Seeren anerkannt wurde, Niemanden absetzte noch des Vermögens beraubte und felbst den Gardepräfekten Aristobul in seinem Amte ließ, konnte man auf vorberge= gangene Einverständnisse im Beere Carin's beziehen, doch wollen wir es eber mit dem altern Aurelius Rictor der besondern Milbe und der höhern Ginsicht des neuen Raisers und seiner Umgebung zuschreiben. Den Tod Carin's selber hatte er laut seiner Betheurung nicht aus Chraeiz gewünscht, sondern aus Mitleid für das gemeine Wefen. Wer sonft mit so unerhörter Schonung verfuhr, dem barf man auch bieses alauben.



## Zweiter Abschnitt.

## Diocletian. Das System seiner Adoptionen. Seine Regierung.

Ernennung von Mitregenten, — Umgehung ber Erblichkeit. — Der Mitaugustus und die Cäsaren, — Theilung der Arbeit. — Der Oberkaiser und sein Alleinrecht der Adoption. — Die zwanzigjährige Amtsbauer des Kaiserthums. — Versuch einer Ergänzung des Systems durch die Superstition. — Analogien im Sassanidenreiche.

Steigerung bes Ceremoniells. — Das Costüm. — Der Dominus. — Seine perfönliche Unbesfangenheit. — Die Stabt Rom und bie neuen Resibenzen; Nicomedien und Maisand. — Bershäftniß zum Senat. — Die Bauten in den großen Städten. — Die Prätorianer. — Jovier und Hercusier.

Die Lobrebner. - Mamertinus. - Eumenius. - Lob bes lettern.

Nothwendigkeit ber neuen Formen. — Alagen über Diocletian; seine Rechtsertigung. — Die heere; ber Schat; bie Beamten. — Das Maximum. — Der neue Cabaster. — Allgemeines Urtheil über biese Regierung. — Die Frumentarier.



## 3 weiter Abfdnitt.

## Diocletian. Das System seiner Adoptionen. Seine Regierung.

Die Borbebeutungen waren erfüllt und die Orakel hatten 2. Abschnitt. Recht behalten, als der Sohn balmatinischer Sklaven, die Diocletian. dem römischen Senator Anulinus gehört hatten, den Thron der Welt bestieg. Bon ihrer Heimath, dem kleinen Dioclea, unweit Cattavo, hatten Mutter und Sohn ihren Namen ershalten; nur nannte sich jest Diokles, "der Zeusberühmte," den Römern zu Liebe mit vollerer Endung Diocletianus,') ohne deßhalb die Beziehung auf den höchsten der Götter aufzugeben, an welchen auch sein neuer lateinischer Beiname, Jovius, erinnert.

Von seinen Kriegsthaten, seiner Regierung und seinem so sehr bestrittenen Charakter wird weiterhin die Rede sein müssen; uns beschäftigt zunächst die ganz eigenthümliche Weise, in welcher er seine Kaisergewalt auffaßt und zu sichern, zu theilen, zu vererben sucht.

Die letzten Kaiser waren zum Theil durch gewaltsamen Tob an jeder Verfügung über die Krone verhindert worden, zum Theil hatten sie wissentlich den Generalen die Entscheisdung überlassen; daß endlich Carus ohne weiteres seine Söhne als Reichserben aufgestellt hatte, war vielleicht einer der ents

<sup>1)</sup> Der Name bei Orelli, Insc. lat. sel. Nr. 1052: Gaius Aurelius Valerius Diocletianus.

2. Abschnitt. scheibenden Gründe ihres Unterganges gewesen. Diocletian, der von seiner Gemahlin Prisca, wie es scheint, nur eine Tochter, Valeria, hatte, mußte natürlich auf einen andern Ausweg denken. Vielleicht hätte er bei ruhigem Justande des Reiches jede Entscheidung verschoben, allein die heftigsten Stürme drängten von Außen heran und im Innern war seit Carus Alles voller Usurpatoren, die eigene Regierung Diocletians im Grunde nicht ausgenommen, wenn sie auch die Anerkennung des Senates erhalten haben mochte. Wie war hier zu belfen?

Was Diocletian that, verräth einerseits einen hohen, durchbringenden Geist, andererseits aber erscheint es sonderbar und räthselhaft.

Ernennung von Mitregen= ten.

Die Erfahrung des letten Jahrzehndes hatte gezeigt, baß auch die tüchtigsten Regenten, die Retter bes Reiches, bem gemeinen verrätherischen Mord und bem Solbatenaufruhr unterliegen mußten. Die großen Generale, aus welchen ihre Umgebung bestand, konnten es nicht hindern, und Ginzelne wollten auch wohl nicht, weil ihr Chrgeiz, wenn auch mit Schaubern, auf den Thron binblickte. Auf die Lange ware unausbleiblich ein Zuftand wie zur Zeit bes Gallienus und der dreißig Tyrannen wieder eingetreten, wozu es im Jahr 285 schon allen Anschein hatte, und bas Reich ware von Neuem in Stücken gegangen, vielleicht auf immer. Divcle= tian ergriff das wahre Gegenmittel; er umgab fich mit Nach= folgern und Mitregenten. Damit war der Usurvation des Chrgeizes Ziel und Zweck verruckt, bem Lageraufruhr ber Erfolg febr erschwert. Denn wenn bloß einer ber Raifer ober Cafaren fiel, wenn es nicht gelang, an Ginem Tage die zwei oder vier Herrscher etwa in Nicomedien, Alexandrien, Mailand und Trier zugleich aufzuheben und zu ermorden, so gab es für die vereinzelte Gewaltthat unfehlbar einen oder mehrere Rächer; alle Guten wußten fofort, an wen fie fich anzuschließen hatten und brauchten sich nicht mehr in besin= nungelosem Schrecken ber erften besten Solbatenwahl in bie

Urme zu werfen. Der zweite sehr große Vorzug von Dio= 2. Abschnitt. cletians Maßregel war die Theilung der Reichsarbeit, die nun mit Ruhe und Besinnung, nach festen gemeinsamen Pla=nen unternommen und im Ganzen glorreich durchgeführt werben konnte.

Räthselhaft aber kommt uns das kunstliche System diefer Bermeibung Adoptionen vor. Der einfachste Ausweg ware es offenbar ber Erblichteit. gewesen, wenn Diocletian eine begabte Familie von mehrern Brüdern adoptirt und in die Provinzen und Regierungsauf= gaben vertheilt hatte. Was dem Hause des Carus zum Theil durch Schuld Carin's mißlungen war, konnte jett viel eber gelingen, nämlich der Uebergang aus dem wechselvollen Cafarismus 1) in eine erbliche Dynastie, auf welche am Ende jede monarchische Herrschaft mit Nothwendigkeit hindrangt. Ober fürchtete er selber von einer auf diese Weise erhobenen Kamilie bei Seite geschoben zu werden? Ein so imposanter Mensch läßt sich nicht ohne Weiteres beseitigen. Mochte er den Banden des Blutes in dieser zerfallenen Zeit keine sittliche Wirkung mehr zutrauen? Er felbst hat nachher die Cafaren zu Schwieger= föhnen der Imperatoren gemacht. Mußte er möglichst viele Chrgeizige durch die Adoption oder die Hoffnung darauf zu befriedigen suchen? Er wußte besser als sonst Jemand, daß man gerade bie Gefährlichsten nie zufrieden stellt, auch lag es gar nicht in seinem Wesen, sich sonderlich um aller Welt Bufriedenheit und Beistimmung zu bemühen. Faßt man aber die einzelnen Thatsachen und ihre nachweisbaren oder ver= muthlichen Motive näher in's Auge, so läßt die lückenhafte Ueberlieferung zwar Manches unerklärt, doch leitet sie viel= leicht im Gangen auf bie richtige Spur.

Angesichts bes gallischen Bauernkrieges erhebt Diocletian Der Mitaugunoch im Jahr 285 seinen Kriegsgenossen Maximian zum CaGäfaren,
sar und im folgenden Jahre zum Augustus; das Berhältniß 286.

<sup>1)</sup> Ich wüßte nicht, weßhalb die Wiffenschaft gegen diesen von Romieu aufgebrachten Ausbruck sich sprobe erweisen sollte, indem derselbe eine ganz bestimmte Sache sehr gut bezeichnet.

2. Abschnist. der Aboption drückt sich schon in dessen Beinamen Herculius aus, der vom Sohne des Zeus entlehnt ist. Nachdem Beide sechs Jahre lang rastlos gegen Barbaren, empörte Provinzen und Usurpatoren an allen Enden des Reiches gekämpft

ohne daffelbe unter fich formlich getheilt zu haben, erheben 292. fie zu Cafaren bie beiden Feldherrn Galerius und Conftan= tius Chlorus, wobei es ausbrucklich von Diocletian ausge= fprochen wird, "es follten fortan immer zwei Größere im "Staat fein, als Herrscher, und zwei Geringere, als Helfer. " Maximian's Sohn Maxentius wird ohne Umstände übergan= gen 2) bafur aber ein neues, funftliches Band ber Bietat geknüpft, indem die Cafaren die Tochter ber Imperatoren beirathen muffen, Galerius die Valeria, Conftantius die Theobora, lettere ftrenge genommen nur die Stieftochter Marimians.3) Die Cafaren waren in ber Schule bes Aurelian und Probus gebildet, Constantius von hoher Geburt und mutterlicherseits ber Großneffe des Claudius Gothicus; Ga= lerius bagegen ein Hirtensohn, der nur um so lieber sich ver= lauten ließ, wie daß seine Mutter von einem göttlichen We= sen in Schlangengestalt ober gar wie Rhea Silvia von Mars

geschwängert worden. Jest gab es vier Höfe, Verwaltun=
Theisung der gen und Armeen; über Gallien, Spanien und Britanntien
Waltete Constantius, über den Donaulanden nebst Griechen=
land Galerius, dem Maximian waren Italien und Afrika,
dem Stifter ihrer Macht endlich Thracien, Asien und Aegypten vorbehalten. Ueber zwölf Jahre dauerte unter so
verschiedenen und zum Theil so rohen Menschen die merkwür=
digste Eintracht, 4) die vollends unerklärlich wird, wenn man

<sup>1)</sup> De mortibus persecutorum 18.

<sup>2)</sup> Der Lobrebner Mamertinus hatte noch im nämlichen Jahre (Banes gyr. III, 14) auf benfelben als vermuthlichen Thronfolger hingebeutet.

<sup>3)</sup> Ob die frühern Frauen, welche sie verstießen, gesetzlich angetraute Gemahltinnen waren, bleibt bei berjenigen des Galerius unentschieden; die Helena des Constantius war offenbar eine bloße Beischläserin.

<sup>4)</sup> Der harmonifche Bierklang, fagt Julian in ben Cafares. — Auf ben Mungen wird biefe Concordia beständig gerühmt.

sieht, wie ber Eine in den Gebieten des Andern mitregiert 2. Abschnitt. und Heere anführt und wie wenig Diocletian z. B. den leisbenschaftlichen Galerius in Gegenwart ganzer Heere schont. Was von ihm kömmt, die schwierigsten Kriegspläne, die besbenklichsten Besehle, Alles wird mit kindlicher Unterwürsigsteit vollzogen; keinen Augenblick wird daran gezweifelt, daß er die Seele des Ganzen ist. "Sie sahen empor zu ihm, sagt Aurelius Victor, wie zu einem Vater oder höchsten Gott; wie viel dieß aber heißen will, wird erst klar, wenn man all den Familienmord von Romulus dis auf unsere Tage danes ben hält."

Die wahre Feuerprobe des Gehorsams bestand in der Folge ber Mitkaiser Maximian, als Diocletian, nach zwan= 305. zigjähriger Herrschaft, ihn zu der schon längst abgeredeten gemeinschaftlichen Abdankung nöthigte. Maximian fügte sich 1) obwohl mit großem Widerwillen; er ließ es geduldig gesche= hen, daß auch dießmal bei ber Ernennung zweier neuen Gafaren (an ber Stelle ber zu Raifern beförderten Galerius und Conftantius) fein Sohn Maxentius übergangen wurde, und daß er felbst, der alte Sieger über Bagauden, Berma= nen und Mauren, bei ber Cafarenwahl gar nichts zu fagen Der Derkaiser hatte; Diocletian hatte dieselbe ausschließlich seinem Abop- allein adoptirt. tivsohn Galerius vorbehalten, 2) welcher einen getreuen Of= fizier, Severus, zum Cafar bes Weftens und feinen gang ungebildeten Neffen, Maximinus Daza, zum Cafar bes Oftens erhob. Dem Constantius Chlorus ging es ähnlich wie dem Maximian; obwohl zur Kaiserwürde avancirt, mußte er sich statt eines seiner Sohne ben Severus als eventuellen

1) Panegyr. VI (Max. & Const. M.), 9: consilii olim inter vos placiti constantia & pietate fraterna.

<sup>2)</sup> In dem einzigen analogen Fall früherer Zeiten liegt gerade hier eine Verschiebenheit; Habrian aboptirt ben Antonin unter ber Bedingung, daß dieser ben Lucius Verus und ben Marc Aurel abeptire; Dieseletian dagegen läßt bem fünftigen Oberkaiser freie Hand.

2. Abschnitt. Cafar gefallen laffen, wobet bie christlichen Autoren 1) gang unnüter Weise seine bescheibene Mäßigung ruhmen.

In einer nicht viel später verfaßten Schrift 2) werben bie perfönlichen Beweggrunde biefer Staatsactionen bramatisch ausgesponnen. Schon Gibbon erfannte, daß wir hier feine Geschichte, sondern die Dichtung eines erbitterten Feindes por uns haben, der namentlich darin irre geht, daß er die ab= bankenden alten Imperatoren durch Galerius terrorisirt dar= stellt. Ein höchst merkwurdiger Bug aber 3) ist wohl nicht ersonnen: es wird dem Galerius die Absicht beigelegt, einst nach zwanzigfähriger Berrichaft, wenn die Thronfolge auf lange binaus geordnet fein wurde, abzudanken, gleich iährige Amts- Diocletian. Diese Festsetzung einer zwanzigfährigen Dauer bes herrscheramtes bilbet ben Schlußstein und Regulator bes Ganzen. Sie follte den Adoptionen und Thronfolgen den Stempel des Unabwendbaren, Rothwendigen aufdrucken.

3manzig=

Gleich im folgenden Jahre wird freilich dieß ganze Sp= 306. stem durchbrochen und unheilbar gestört durch die Ufurva= tionen der beseitigt geglaubten Raisersöhne: Constantin (der Große) erbt mit Gulfe ber Solbaten bie Herrschaft seines Vaters, Maxentius reißt Italien an sich und auch der alte Maximian verläßt den Sitz widerwilliger Rube, um fich fei= nem Sohne beizugesellen. Diocletian aber, beffen geweihte Reichsordnung durch biefen Einbruch des Erbrechtes zernichtet war, mußte mit ihr das Reich selber dem Untergang 4) ver=

<sup>1)</sup> Orosius VII, 25. — Auch bet Eutrop. X, 1 liegt ein Mitgverftand: niß zu Grunde.

<sup>2)</sup> De mortibus persecutorum, gewöhnlich dem Lactantius zugeschrieben und leider für bie Jahre wo Bosimus ludenhaft ift, eine nur allzu verführerische Quelle.

<sup>3)</sup> Cap. 20. Da ber Berfaffer fonft ben Galerius mit bem glübenbsten Saffe verfolgt, fo berichtet er biefen ehrenhaften Bug ber Mäßigung gewiß nur ungerne.

<sup>1)</sup> Laut Aur. Vict. Cæss. erwartete er: Intestinas clades et quasi fragorem quendam status romani.

fallen glauben; tiefe Bekummerniß erfüllte ohne Zweifel 2. Abschnitt. seine letten Jahre, die er frank und lebensmude in der Beimath, in den Sallen seines lagerahnlichen Pallastes zu Gpalatro zubrachte.

In der That, jenes sein Ideal von Reichsordnung war wunderlich und auffallend gewesen. Ein doppeltes zwanzig= jähriges Raiserthum mit einbedungener Abdankung; die Casarenernennung ausschließlich dem ältern Imperator über= laffen; die einzelnen Regenten (und wären fie auch Selden ber Entfagung gewesen) beständig gereizt und verlett burch ben Ausschluß ihrer Söhne, — Alles um eine kunftliche Dynastie zu bilben. Mag es zugestanden werden, daß um der Reichsvertheidigung willen eine Theilung der Gewalt burchaus nöthig war, und daß es die Usurpation von außen unenblich schwerer hatte, gegen vier Regenten aufzukommen als gegen Ginen; aber wie wollte man fie verhindern in den Kaiserhäusern selbst? anderer Umstände nicht zu ge= benken, mit welchen uns Diocletian lauter Rathfel aufgiebt.

Mit politischen und psychologischen Motiven allein reicht Die Superstiman hier nicht aus. Die Ergänzung liegt in der Annahme einer durchgebenden, alle biese Berhältnisse beberrschenden religiösen Superstition.

Es wurde schon erwähnt, welche Stelle die Vorbedeutungen und Weiffagungen im Leben Diocletians einnahmen. 1) Er heißt "ein Forscher kunftiger Dinge", "ben heiligen Bräuchen stets zugewandt"; wir finden ihn von Priestern umgeben als eifrigen Opferer in den Eingeweiden der Thiere wühlend, voll von Sorgen wegen ominöser Blige. 2) Selbst

<sup>1)</sup> Aur. Vict. Cass. — Euseb. Vita Const. II, 51. — Zosim. II, 10.— De mort. pers. 10, 18, 19. - Sind etwa bie Weschichtschreiber ber Historia augusta, welche ihm ihre Biographien wirmeten, um feines perfonlichen Geschmackes willen fo fleißig in ber Aufzeichnung ber Omina?

<sup>2)</sup> Const. M. orat. ad sanctor. coetum, c. 25 ift ohne Sweifel fo gu beuten.

2. Abschuitt. in Eigennamen sucht er Borbebeutungen auf; Galerius muß fich Maximianus nennen, um badurch zu der bewährten Treue bes alten Maximian magisch gezwungen und verbun= ben zu sein, und auch der junge Daza erhält später eben= beghalb den ähnlichen Namen Maximinus. Wahrscheinlich suchte ber Kaiser in einen ganz besondern Rapport zu seinem Namensgotte Jupiter zu gelangen, der z. B. auf der Ruckfeite seiner Mungen auffallend oft wiederkehrt. Unter einem Pfeiler mit der Zeus-Statue auf dem freien Felde bei Nico-Diocletians medien geschah in der Folge auch die Abdication, und noch

Religiosität. im Pallast zu Spalatro zieht ber achteckige Jupitertempel vor allem den Blick auf sich. — Auch in den öffentlichen Aften 1) erkennen wir eine auffallende religiose Tendenz; ber Eingang des Chegesetzes vom Jahr 295 lautet wie eine Predigt, und das Gesetz gegen die Manichaer vom Jahr 296 athmet einen gang perfonlichen Gifer.

Die Mitregenten find fast sammtlich ebenfalls für ihre Superstittionen bekannt, ohne welche überdieß ihr langer Behorsam kaum erklärlich ware. Sie mochten wissen, daß fie schon ihre Erhebung berartigen Erwägungen verdankten. Welche befrembliche, fur uns gang unbegreifliche Sorgen gingen ben Aboptionen Diocletians voran! Da erscheint ihm 2. B. im Traume eine Geftalt, welche ihn beharrlich bamit belästigt, er solle einen gewissen Mann zum Nachfolger wäh= len, beffen Name ihm genannt wird. Er vermuthet, es sei ihm ein Zauber angethan, läßt endlich eines Tages ben Betreffenden vor fich tommen und fagt nur: Empfange benn bie Herrschaft, die du jede Nacht von mir verlangst und mißgonne wenigstens dem Kaifer nicht feine Nachtrube! -Es ist nicht bekannt, auf wen fich diese Pallaskanekbote 2) bezieht und wie weit sie wahr ist, aber bezeichnend ist sie gewiß.

<sup>1)</sup> Codex Gregorian. V, 1 unb XIV, 4.

<sup>2)</sup> Fragm. anonymi, bei Müller, fragm. hist. græc , Vol. IV, 198.

Maximian war ein großer, wenigstens ein tüchtiger Felb= 2. Abschnist. herr, und Diocletian mochte ihm schon als früherm Mitwisser seiner hochstliegenden Pläne!) Rücksichten schuldig sein; was aber bei seiner Erhebung möglicherweise den Ausschlag gab, war etwa doch, daß er an demselben Tage (wenn auch nicht in demselben Jahre) mit Diocletian geboren war. 2) Bon Constantius können wir mit einiger Sicherheit annehmen, daß er wesentlich der Weissaung der Druidinnen zu Liebe?) von Diocletian zum Cäsar gemacht wurde.

Dieser war, wie gesagt, ein Dalmatiner, Maximian ein Bauernsohn von Sirmium, der Heimath der tapfersten Kaiser des dritten Jahrhunderts; ) Galerius ein Hirte, entweder aus Dacien oder von Sardica (dem jehigen Sophia in der Bulgarei); Maximinus Daza wahrscheinlich aus derselben Gegend; Gonstantius Chlorus wohnte, als ihm sein Sohn Constantin geboren wurde, zu Nissa in Serdien; der später aufstretende Freund des Galer, Licinius, war ein Bauer von der untern Donau; die Heimath des Severus ist unbekannt. Man muß einstweilen es ganz auf sich beruhen lassen, ob eine örtliche Religion oder Superstition die Herrscher noch besonders vereinte. Von Maximian's Abdankung kennen wir nur die Formel, die er im Tempel des capitolinischen Gottes aussprach: "Rimm zurück, o Jupiter, was Du verliehen hast." <sup>5</sup>) Mit Schwüren, Opfern und Weihen mochte Dio-

i) Hist. Aug. Numerian. 15.

<sup>2)</sup> Panegyr. III. (Mamertini genethliacus ad Max, Herc.) cap. 1 & 2.

<sup>3)</sup> Hist, Aug. Aurelian, 44.

<sup>4)</sup> Unweit Sirmium sah man ben Pallast, welchen er an ber Stelle hatte errichten laffen, wo seine Eltern um Tagelohn gearbeitet hatten. Aurel. Viet. epit. 40. Auch Gaserius schämte sich seiner Wutzter Romula Romussamme, ibid.

<sup>5)</sup> Panegyr. VI. (Max. & Const. M.) 12, und VII (Const. M.) 15. — Malalas, l. XII, ed Bonn. p. 310 läßt ben Diocletian zu Anstonfanting Zeitalter.

2. Abschnitt. cletian ersetzen, was seiner politischen Combination an Kraft und Haltbarkeit abging.

Wer biefer unferer Erklärung nicht beistimmen will, mag annehmen, baß Diocletian bei ber Erhebung Maximians bessen Stillschweigen und Kelbberrngaben nicht entbehren wollte, deffen Sohn Marentius aber beghalb beseitigte, weil Galerius mit biesem von jeher verfeindet war. 1) Allein man sehe wohl zu, ob eine Handlungsweise dieser Art mit dem ganzen Wesen und bem Maß von Regentengröße vereinbar ist, welches man dem Diocletian nicht wohl streitig machen wird. Es liegt ein tiefer Ernft in feinen Anordnungen, zumal in ber Berabsetung bes Raiserthums auf eine bestimmte Amtsbauer. Damit war bem Ghraeiz Die Bicenna- ber jeweiligen Cafaren Rechnung getragen; fie konnten nun ben Tag und die Stunde berechnen, da fie (wenn nichts in ber Zwischenzeit vorfiel) spätestens den Thron besteigen wurben. Mit ben Gefühlen eines Menschen, der seinen Todestag fennt, mochte ber Imperator von funf gu funf Jahren bie Quinquennalien und bie Decennalien und Quindecenna= lien feiern; unabwendbar nabten die Vicennalien, da er ben Burpur auszuziehen hatte. Denn fo wollen es die "über= mächtigen Schickfalsgöttinnen", welche auf einer Munge bes Abdankungsjahres 2) verherrlicht find. Man konnte fragen ob es wohl gethan war, auch den feindlichen Menschen und ben gahrenben Elementen im Staate einen festen Termin zum vielleicht erfolgreichen Ausbruch zu bezeichnen; allein auch die Mittel bes Widerstandes konnten in Bereitschaft gehalten werden. Während der Krankheit Diocletians, bie

lien.

tiochien als Allytarch (Borfteber) ben olympischen Spielen prafibiren, worauf er in Bezug auf feine Festtracht gesagt haben foll: "ich lege "bie herrschaft nieder; ich habe bas Rleid bes unfterblichen Beus "getragen." Daffelbe wird bann von Maximian wiederholt. Sier liegt vielleicht eine echte Trabition, nur entstellt, zu Grunde.

<sup>1)</sup> De mort. pers. 18.

<sup>2)</sup> Mit ber Inschrift: FATIS. VICTRICIBVS.

seiner Abbankung vorausging, blieb bas Volk britthalb Mo= 2. Abschuitt. nate in der Ungewißheit, ob er überhaupt noch lebe 1) und doch rührte sich in dem wohlgebändigten Staate 2) keine Hand.

Merkwürdiger Weise bewegten dieselben Fragen, dieselben Greigniffe gleichzeitig das feindliche Nachbarland im Often, Analogien im bas Saffanibenreich. Bei Bahram III, welcher nur einige Saffanibenreiche. Monate im Jahre 293 regierte, bemerken die Schriftsteller 3) zum erstenmal: ber König von Persien habe benjenigen Sohn ober Bruder, den er zum Nachfolger bestimmt, einstweilen gum Fürsten einer Proving gemacht, mit dem Titel Schah, und so habe auch Bahram früher bloß Schah von Segan oder Siftan geheißen, so lange fein Bater Bahram II noch lebte. Nach seiner kurzen, wahrscheinlich von gewaltsamen Umftanden begleiteten Regierung folgt fein jungerer Bruder Rarft und dieser krönt dann selber seinen Sohn Hormuz zum Nachfolger, um sich im Jahre 301 vom Thron in bie 301. Stille des Privatlebens, "unter den Schatten ber Gute Got= tes" zurückzuziehen. Laut Mirkhond bewog ihn hiezu ber Gedanke an den Tod, "beffen Augenblick in ewigen Beschluf-"sen vorgezeichnet und unvermeidlich ist." Möglicher Weise hatten ihm die Magier eine bestimmte Todesstunde geweis= sagt und ihm damit die Lust am Leben benommen; weiter= hin aber wird angedeutet, daß Narfi ben Wechselfällen bes königlichen Schickfals, die er in seinem Kriege mit den No= mern fattsam erfahren, aus dem Wege geben wollte. "Der "Weg ist lang, fagte er, man muß oft auf= und niederstei= "gen." Es ist burchaus nicht undenkbar, daß dieses Beispiel auf das Gemüth Divcletians einigen Ginfluß geübt habe.

<sup>1)</sup> De mort. pers. 17.

Romanam gentem modestam atque tranquillam . . . Cod. Gregor. XIV. IV.

<sup>3)</sup> Hamza Ispahanens. ed. Gottwaldt, p. 36 seq. — Mirkhond, ed. Sacy, p. 299. — Bgl. Clinton, fasti Rom. Vol. I ad a. 301. & Vol. II p. 260.

2. Abfchnitt.

bes Ceremo= niell's.

Mit der Keierlichkeit, welche das ganze, abergläubisch be-Steigerung bingte Leben Diocletian's umgab, steht ohne Zweifel in eng= fter Verbindung die plötliche und auffallende Steigerung bes Hofceremoniell's. Ober hatte er wirklich nur, nach der Art der Emporkömmlinge, des äußern Pompes nicht genug bekommen konnen, wie der altere Aurelius Bictor meint? In diesem Kalle ware es befremblich, daß keiner von ben großen Solbatenkaisern bes britten Jahrhunderts ihm barin vorangegangen, welche fast fammtlich aus den gering= sten Verhältnissen sich zum Thron emporgearbeitet batten. Wir feben 3. B. den gewaltigen Aurelian harmlos mit fei= nen alten Freunden verkehren, die er gerade so weit aus= stattet, daß fie nicht mehr durftig beißen konnen; seidene Rleiber find ihm zu theuer; das Gold mochte er am liebsten gang aus der Bauverzierung und aus den Gewändern ent= fernen, während er bas kostbarfte Geschmeibe, bas man ja wieder einschmelzen kann, Andern gerne gestattet, fich selber versagt; seine Diener kleibet er nicht prächtiger als bevor er Raifer war; in bem prachtvollen Ballaft auf bem Balatin, an beffen bunten Marmormanden das Blut fo vieler Raifer flebte, ist ihm nicht wohl zu Muthe; er bezieht (wie einst Bespaffan) bie Garten bes Salluft, in beren miglienlanger Halle man ihn täglich turnen und die Pferde tummeln fab. 1) -Sett anderte fich dieß Alles. Diocletian hatte Freunde aus früherer Zeit; aber das Zutrauen war, vielleicht auf beiden Seiten zugleich, verschwunden; er fürchtete nicht mit Unrecht. daß eine Intimität mit dritten Personen seine funftliche Sar= monie mit den Collegen ftoren konnte. Statt bes einfachen Purpurs, womit fich fast alle fruhern Raifer (bie mahnfin= nigen ausgenommen) begnügt hatten, trägt er feibene und

feit 293. goldgewirkte Gewander und bedeckt felbst bie Schuhe mit Das Costum. Chelsteinen und Perlen; bas Haupt aber umgiebt er mit

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Aurelian. 45-50, wogegen bie Rotizen in Aur. Vict. epit. und bei Malalas über bas Diabem nicht zu allgemeinen Schluf: fen berechtigen.

dem Diadem, einer weißen, perlenbesetzten Binde. Dieg mar 2. Abschnitt. naturlich nur bas Staatsfleib, in welchem er bloß bei fest= lichen Gelegenheiten auftrat, allein außerdem ließ er fich überhaupt nur noch felten sehen, als einmal die großen Kriege seiner ersten Sahre vorüber waren und die Cafaren als Kronfeldheren den Heerbefehl größtentheils auf fich nehmen mußten. 1) Der Butritt zu feiner geheiligten Berfon wurde täglich schwieriger burch bas wachsende Ceremoniell. In ben Salen und Borhallen bes Ballastes waren Offiziere, Sof= beamte und Wachen aufgestellt; im Innern walteten einfluß= reiche Berschnittene; wem es sein Geschäft ober sein Rang möglich machten, bis zum Raifer burchzudringen, mußte nach orientalischem Brauch zur Anbetung niederfallen. Schon bei Unlag ber Busammenkunft Diocletians und Maximians in Mailand bezeichnet der Lobredner Mamertinus 2) die feierliche 291. Cour als "eine im Innersten des Heiligthums verborgene "Berehrung, welche nur bie Gemuther berer mit Staunen "erfüllen burfte, benen der Rang ihrer Burbe ben Zugang "Bu Guch verstattete." Und bei den stummen Formen blieb man nicht stehen, auch das bedenkliche Wort wurde ausge= sprochen; der Kaiser nannte sich nicht mehr nach den so harmlos gewordenen Titeln des republikanischen Roms, dem Confulat, der tribunicischen Gewalt u. f. w.; er hieß jett Dominus, der herr. Gegen ben Titel Rex hatte fich bas Der Dominus. römische Gefühl beharrlich gesträubt, weil sich verabscheute Erinnerungen daran knupften; die Griechen aber, welche in Sparta und ihren halbbarbarischen Nachbarlandern des Königstitels nie entwöhnt worden und denselben unter den Nach= folgern Alexanders Jahrhunderte hindurch gebraucht hatten, nannten ohne Bedenken die römischen Imperatoren von Un= fang an Baoileig, Könige, weil bei ihnen die Behauptung

1) "Wie stets herumreisende Diener", Ammian. XIV, 11.

<sup>2)</sup> Panegyr. III, 11. — Conftantin entzudte später die Bischöfe, wenn er sie "bis in die innersten Bemächer" zu sich ließ. Euseb. V. C. III, 1.

2. Abschnitt, ber republicanischen Fiction feinen Ginn gehabt hatte. 1) Sett ging man plöglich auch über diesen Titel hinaus und führte einen neuen ein, welcher bas Berhältniß völliger herrschaft und Dienstbarkeit ausbruckte. Daneben konnte balb auch eine wahre Bergötterung nicht mehr auffallen; über bie verstorbenen Raiser hatte ja längst der Senat das Canoni= sationsrecht geübt und thatsächlich hatte man den lebenden diefelbe Ehre immerfort erwiesen durch das Opfern und Schwören vor ihren Statuen, wenn man auch babei ben unbestimmten und deßhalb unübersetharen Ausdruck "numen imperatoris" brauchen mochte. — (Maximian hatte übrigens die Schwäche, fich wie Commodus und ähnliche Vorfahren im Reiche, auf Mungen mit der Löwenhaut seines Namens= hervs abbilden zu lassen).

tians.

Gin Mensch von der Bedeutung und den Erfahrungen unbefangen- Diocletians nimmt die Last einer so gesteigerten Repräfen= heit Diocles tation nicht ohne genügenden Anlaß auf sich; von ihm wisfen wir überdieß, daß er die Uebelstände seiner Abgeschlos= senheit öfter laut beklagte. 2) Er kannte den großen Bor= theil, der dem Regenten aus der personlichen Berührung mit ben Unterthanen, vom Oberbeamten bis zum geringen Bitt= steller erwachsen kann. "Ihrer vier ober funf, fagte er, thun sid zusammen um ben Raifer zu täuschen; sie legen ihm einen Entscheid vor; Er, zu Hause eingeschlossen, kennt die wahre Sachlage nicht; er darf nur das wiffen, was Jene sagen; er ernennt Beamte, die besser nicht angestellt würden und fest die ab, welche er an ihrer Stelle laffen follte, und so wird auch der beste, der klügste Kaiser verkauft."

Es läßt fich noch ein Grund anführen, der ihn trot dieser klaren Ginsicht zu den genannten Magregeln kann bewogen haben. Seit den Kriegen des Aurelian und Probus

<sup>1)</sup> Man vgl. ben neuerfundenen Mythus von Bafileia und Tyrannis in ber ersten Rebe bes Dio Chrysostomus, mahrscheinlich an Trajan gerichtet.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Aurelian. 43.

mochte fich ber hof und namentlich ber Generalstab mit einer 2. Absonitt. großen Anzahl barbarifcher Offiziere angefüllt haben, welche ihrer bunten Mifchung und ihrer unrömischen Bilbung nach auf ben beinahe traulichen, kamerabschaftlichen Ton bes bis= berigen Raiferhofes gar nicht hatten eingeben konnen. Gobann waren ') an ben verschiedenen Sofen bis zur großen Berfolgung eine Menge Chriften, welchen durch bie feier= lichere Haltung des Hoflebens manche unangenehme Eror= terungen mit den Heiben abgeschnitten wurde. — Wie menig gemeine Gitelfeit und Liebe zum Pomp ben Imperator bestimmte, erhellt schon baraus, daß er seinen einzigen Triumph nach einer fo gewaltigen Reihe von Siegen bis an's Ende seiner Regierung (302) verschob, und ihn bann mit ganz bescheibenem Glanze abhielt. 2)

Immerhin hatte Divcletian in mehr als einer Sinficht sehr offenbar mit dem altromischen Wesen gebrochen. Es fam hingu, bağ er zu ber Stadt Rom felber zu Anfang Die Stadt seiner Herrschaft in gar kein Verhaltniß trat. Noch bie Raiser bes britten Jahrhunderts hatten in der Regel zu Rom auf bem Palatin gewohnt, weniger vielleicht aus Bietat fur bie geweihten Erinnerungen und die Beiligthumer der Beltstadt, als weil bieselbe durch ihre centrale Lage und ihre Kulle von Pracht und Vergnugungen fich zur Refidenz vor allen Stäbten eignete, und weil neben ihren alten Anfpruchen ihr auch ein Reft wirklicher Macht geblieben war. Denn bier wohnte der Senat, welcher noch vor nicht langer Zeit Raiser abgesett, gewählt ober anerkannt hatte. Ihn aus ber Stadt zu treiben, wagte nur Glagabal, und fonft vor und nach ihm kein Imperator; andere traten ihn mit Kugen und suchten ihn zu demoralisiren; die klügsten setzten sich mit ihm in ein billiges Einvernehmen. Neben diefer Rücksicht nahm

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccles. VIII, 1.

<sup>2)</sup> Bu ben Spielen wurden nur 13 Glephanten und 250 Pferbe mit= gebracht.

2. Abschnitt, die Beforgniß vor bem unrubigen Bobel und vor dem Rest pratorianischer Cohorten gewiß nur eine untergeordnete Stelle ein, wenigstens in bem Gemuth eines tuchtigen Regenten; für einen schwachen Fürsten aber war in Rom gerade fo viel Gefahr als außerhalb.

Wenn nun die Raisermacht einmal aus Ruckficht auf die

Grenzvertheibigung getheilt werden follte, fo konnte Rom Die neuen unmöglich der Wohnsitz eines der zwei ober vier Herrscher Residenzen, werden. Die Erhaltung der Reichsgrenzen stand höher als bie Freundschaft mit dem Senat, welche lettere ein mahr= haft römisch gesinnter Fürst sich außerdem wohl noch zu er= halten gewußt hatte. Maximian bekam feine Refidenz in Mailand, welches bei dem erneuten Vordringen ber Alaman= nen seit Probus' Tode beinahe ein Grenzposten beißen durfte und zugleich fur bie Sicherung Galliens fo richtig gewählt war als ein Bunkt füdlich von den Alpen fein komnte; mußte er boch von hier aus zugleich Italien beobachten und in Africa interveniren konnen. Den friegführenden Cafar Constantius finden wir am häufigsten in Erier, später auch in Pork. Diocletian ließ sich zu Nicomedia in Bithynien, am Ende eines tiefen Golfes des Mare di Marmora nieder: von dort aus hatte er die Bewegungen der Gothen und an= berer Pontusvolker, namentlich bie bedrohte untere Donau im Auge, und war zugleich nicht allzuentfernt von ben Ge= filden des obern Euphrat, wo fich die Kämpfe mit den Perfern zu entscheiden pflegten. In den ersten Jahren war in= beg feine feste Residenz möglich; beibe Augusti eilen von Schlachtfelb zu Schlachtfelb, und ebenfo in ber Folge bie Cafaren. Diocletians etwas qualerischer Baugeift hielt fich wie der fpater zu Salona erbaute, die Form eines Felbla=

Nicomedien inzwischen schadlos, indem er ein Quartier von Nicomedien und Maisand. zu einem großen, regelmäßigen Pallast umschuf, ber vielleicht gers haben mochte. Man fand barin Bafilifen, einen Circus, eine Mungstätte, ein Arfenal, befondere Wohnungen fur feine Gemahlinn und für seine Tochter. 1) Aehnliches wird von 2. Abswiite. Maximian's Bauten zu Mailand gemeldet 2); wenn man aber die vorhandenen Reste und ihren durchaus nicht colossalen Maßstad vergleicht, so haben dieselben doch ein etwas provinziales Anschen und ihr Ganzes ginz schwerlich über das hinaus, was jede einigermaßen bedeutende Stadt von Lycien, Carien oder Jonien von früherer Zeit her besaß. — Natürlich wuchsen diese Städte nun an, in der Art wie Residenzstädte zu wachsen pslegen. Nicomedien sah zu Ansfang des vierten Jahrhunderts aus wie ein Quartier (regio) von Rom. 3)

Rom mußte, felbst wenn es feinen außerlichen Berluft spurte, doch in hohem Grade empfindlich werden. Die schon Der Senat. erwähnte feindselige Quelle berichtet: der raubgierige Mari= mian habe fich an reiche Senatoren gemacht, welche fälsch= lich verklagt wurden als strebten sie nach der Herrschaft, und fo feien unaufhörlich die Lichter des Senats ausgelöscht. seine Augen ausgestochen worden. 4) — Jeder Versuch, Recht oder Unrecht hier auf beide Seiten billig vertheilen zu wol= len, ift erfolglos. In dem Werke bes Bosimus, dem einzi= gen welches in der Darstellung und Beurtheilung von Diocletians Charafter und Herrschaft der Wahrheit und Bollständigkeit irgend nahe kommen mochte, giebt es hier eine Lucke von zwanzig Jahren. Bielleicht schien einem eifrigen Christen die lette große Verfolgung allzusehr zu Gunsten ber Verfolger bargestellt, und er fand es leichter bas Werk zu verstümmeln als es zu widerlegen; gerade wie damals

<sup>1)</sup> Diese Aufzählung, de mort. pers. 7, bezieht sich ohne Zweifel gang auf ben Pallast zu Nicomedien.

<sup>2)</sup> Auson. ordo. nobil. urb. — Die sechszehn Saulen vor S. Lorenzo und ber Grundplan nebst einigen Bestandtheilen ber Kirche selbst sind die wahrscheinlichen Ueberbleibsel bes maximianischen Ballastes, n. a. ber Thermen.

<sup>3)</sup> Ammian. Marc. XXII, 9.

<sup>4)</sup> De mort. pers. 8.

Eine Spannung zwischen dem Senat und den Imperatoren war schon badurch gegeben, baß Divcletian ohne alles

2. Abschnitt. die Heiben ihrersetts Cicero's Bücher von der Natur der Götter verstümmelten ') damit die Christen darin keine Wafsen für ihre Volemik gegen die Vielgötterei sinden möchten.

Buthun bes erstern Raifer geworden war und feine Mitregenten ernannt hatte. Dem Senat blieb nur übrig, fie anquerkennen und ihnen ber Form halber zeitweise bas Confulat zu übertragen, mit welchem Diocletian bei einem fpatern Anlaß so wenig Umstände machte, daß er in einem Anfall von Mißlaune ein paar Tage vor beffen feierlichem Antritt von Rom abreiste. 2) — Bei der schon erwähnten 291 Zusammenkunft in Mailand fand sich auch eine Deputation bes römischen Senates ein, wahrscheinlich nur zur Bezeugung ber Ergebenheit. Der Lobredner Mamertinus ruft in Marimian's Gegenwart 3) aus: "Der Senat hat ber Stadt "Mailand ein Abbild seiner Hoheit geliehen, damit es bas "Unsehen habe, als sei ber Sitz bes Reiches an ber Stätte, "wo fich bie beiben Imperatoren zusammengefunden." Diefe Meußerung war jedenfalls eine unliebsame und wir wiffen nicht wie sie aufgenommen wurde, doch follte man daraus schließen, daß wenigstens in dem betreffenden Jahre bas Verhältniß der Raifer zum Senat noch kein offenkundig un= freundliches gewesen. Wann und wie es fich verschlimmert, bleibt uns ein Räthsel. Maximian war von Sause aus arausam und tückisch und Diocletian mied vielleicht kein nüt= liches Verbrechen; die Nomer mit ihrer "wenn nicht frechen, boch freien 4) Redeweise" waren ihnen höchlich zuwider; al= lein die Häupter des Senates opferten fie gewiß nicht ohne triftigen Grund, wenn es wirklich bazu kam und wenn

<sup>1)</sup> Arnob. adv. gentes l. III. — Leiber fehlt auch Ammianus Marcellinus und so Bieles andere.

<sup>2)</sup> De mort. pers. 17. Im Jahr 30.

<sup>3)</sup> Panegyr. III. Geneth. Max. c. 12.

<sup>4)</sup> De mort. pers. 16, und besonders Ammian. Marc. XVI, 10.

nicht jener Autor nach seiner Art aus einer Kleinigkeit eine 2. Abschnitt. Unthat gemacht hat.

Gegen die Ginwohnerschaft von Rom (um nicht den ent= Die Bauten in weihten Namen des romischen Bolkes zu brauchen) erwiesen ben großen fich aber Diocletian und sein Mitkaiser später in einer ganz absichtlichen Weise gefällig; als wären zu Nom noch nicht Vergnügungsanstalten genug, bauten fie auf dem Bi= 299. minal jene ungeheuersten aller römischen Thermen. Unter ben etwa zehn Thermenbauten früherer Raiser und Brivat= leute befanden fich die riefigen Sallen Caracalla's, mit beren räthselhaft weiten Wölbungen die ermüdete Runft nicht mehr wetteifern konnte; da wurde wenigstens die Ausdehnung überboten, bis man ein Ganzes von 1200 Schritt Umfang, mit 3000 Gemächern geschaffen hatte, bessen erstaunlicher Mittelbau mit jenen Granitfäulen von fünfzehn Kuß Umfang jett ben Hauptraum der Karthäuserkirche bildet, während man die übrigen Reste weit ringsum in Klöstern, Weingar= ten und einsamen Straßen zusammensuchen muß. — Im gleichen Jahre 1) begann Maximian einen Thermenbau zu Carthago, möglicher Weise in einer ähnlichen, begütigenden Absicht. Carthago war bisher ein Hauptschauplat für das erste Auftreten von Usurpatoren gewesen. Von andern Bauten dieser Regierung in Rom werden namentlich erwähnt: 2) Die Herstellung des unter Carinus verbrannten Senats= locales, des Forum Cæsaris, ber Basilica Julia und bes Pompejustheaters; sodann als Neubauten außer den Ther= men die beiden Portiken mit den Beinamen Jovia und Ber= culea, drei Mympheen, ein Isis- und ein Serapistempel und ein Triumphbogen. Bielleicht hatte auch die auffallende Maffe von Prachtgebäuden, womit Diocletian bas tabelsüchtige und gefährliche Antiochien versah, 3) keinen andern Zweck, als die Ablenkung von politischen Gedanken. Es werden Tempel

<sup>1)</sup> Euseb. chronicon.

<sup>2)</sup> S. Mommsen's Ausg. des Chronographen v. J. 354. S. 648.

<sup>3)</sup> Malalas I. XII. ed. Bonn. p. 306.

Kur Rom waren überdieß die öffentlichen Spenden ') und

2. Abschnitt. bes olympischen Zeus, der Hecate, der Nemesis und bes Apoll, ein Pallast in ber Stadt und einer in Daphne, mehrere Thermen, Speicher, ein Stadium u. A. m. genannt, meist als Neubauten, weniger als Reparaturen.

Schauspiele nie unterbrochen worden; erft nach der Abdankung des Jahres 305 wagte Galerius jede Rücksicht gegen die alte Weltherrscherin bei Seite zu setzen. Aber schon Diocletian hatte noch in einer andern, bereits angedeuteten Beziehung Die Prätoria- Rom beleidigt. Zunächst hinter seinen Thermen, von drei Seiten burch die Stadtmauer Aurelian's umgrenzt, liegt eine große Vigne, jest den Jesuiten gehörend, an der Mauer ringsum halbzerftorte gewölbte Zellen. Es ist das ehemalige prätorianische Lager, bessen Bewohner so oft ben Raiserpur= pur auf der Spitze ihrer Schwerter hatten in die Luft flat= tern laffen. Defter hatte man fie aufzulosen, zu ersetzen ge= fucht; im Laufe des britten Jahrhunderts aber scheint sich das alte Verhältniß wieder festgesett zu haben, daß nämlich in der Umgegend Rom's und in den nähern Theilen Italiens die vielleicht wenigen taufend Mann ausgehoben wur= ben, die wir schon kaum mehr als kaiserliche Barde, sondern eher als Garnison der Hauptstadt zu bezeichnen haben. Jest verminderte sie Diocletian sehr beträchtlich, 2) sicher nicht bloß weil er in ihnen die unruhigen, anspruchvollen Stalier fürch= tete, sondern auch aus Sparsamkeit und weil durch ben Lauf der Dinge ein neues Corps bereits an ihre Stelle getreten war. Eine herrliche Reihe illyrischer Kaiser seit Decius hat= ten das Reich gerettet;3) kein Wunder daß im Lauf von

ner.

<sup>1)</sup> Aur. Vict. Cæss. -

<sup>2)</sup> Aur. Vict. Cæss. - S. auch De mort. pers. 26, wo bie Maß: regel mit Unrecht erft bem Galerius zugeschrieben wird.

<sup>3)</sup> Panegyr. II. (Mamert. ad Max. Herc.) 2. Italia gentium domina gloriæ vetustate, sed Pannonia virtute. - Auf ber anbern Seite hatte auch ber Reib einen Spottnamen auf die Illyrier in Umlauf gebracht, Sabaiarius, welches etwa unferm "Bierlummel" entspricht. Ammian. Marc. XXVI, 8.

breißig Kriegsjahren fich eine getreue landsmännische Schaar 2. Abschnitt. um fie bildete, welche ihnen in jeder Beziehung näher stand als jene Latiner und Sabiner, und fich noch besonders durch eine nationale Waffe empfahl. Es find dies die beiden Le= gionen, jede von 6000 Mann, welche jett zur Belohnung mit den Beinamen der Kaiser als Jovier und Herculier Jovier und benannt wurden; 1) fruher hatten fie Martiobarbuli geheißen, Berculier. nach den Bleigeschossen, deren sie je funf (funf Paare?) am Schild befestigt trugen und die sie mit der Schnelligkeit und ber Wucht eines Pfeiles zu schleubern wußten. Sie erhiel= ten jett ben offiziellen Vorzug vor allen andern Legionen, ohne daß damit erwiesen wäre, daß sie ihre bleibende Bar= nison in der Umgebung der Kaiser gehabt hätten. — Erregten früher in Rom die Prätorianer beim Volke meist Kurcht und Haß gegen fich, so empfand man jest doch ihre Auflöfung als einen Angriff auf die Majestät der Hauptstadt; es bilbeten sich gemeinsame Antipathien, und die wenigen Brätorianer, welche im Lager zu Rom blieben, nahmen später im Ginklang mit Senat und Volk an ber Empörung gegen Galerius Theil. 2)

Die Römer konnten biese ganze Wendung der Dinge beklagen und verabscheuen, allein es geschah ihnen im Grunde kein Unrecht. Irgend einmal mußte die große Täuschung aufhören, als ob der Imperator noch immer der Beamtete

<sup>1)</sup> Vegetius de re milit. I, 17. — Wenn ihre Waffe aus Bleifugeln bestand, beren je zwei burch einen Riemen verbunden waren, so erstlärt sich auch die Tödtung mit Bleifugeln, deren Zosim. V, 2 ers wähnt.

<sup>2)</sup> Außerbem verminberte Diocletian auch bie Jahl "ber bewafineten Leute aus bem Bolk," in armis vulgi, saut Aur. Vict. Cæss. — Am seichtesten wird man bieß auf jene Bürgergarde beziehen, welche saut Zosim. I, 37 ber Senat beim sog. Scytheneinfall unter Gallienus einrichtete, und beren Fortbestand auch z. B. zur Erbauung der Stadtmauer unter Aurelian ganz wohl passen möchte. — Andere beuten es etwas gezwungen auf die cohortes urbanæ, ober sesen: inermis vulgi.

2. Abschnitt. und Repräsentant bes örtlich römischen oder auch bes itali= schen Lebens und Volkes sei, in bessen Namen er über ben Erdfreis zu herrschen habe. Satte Diocletian nicht bas Er= löschen dieses Vorurtheils auch äußerlich durch Verlegung der Residenz, orientalische Gestaltung bes Hofwesens, Migver= hältnisse mit dem Senat und Verminderung der Prätoria= ner constatirt, so hatte boch bald barauf bas Christenthum biefelbe Aufgabe auf feine Beife vollbringen muffen, indem es mit Nothwendigkeit ganz neue Schwerpunkte der Macht schuf. Wir werden im Folgenden erzählen, unter welchen furcht=

bar gewaltsamen Umständen Diocletian's Neuerungen vor fich gingen—während er und seine Mitregenten das Reich an allen Grenzen vertheidigen und den Usurpatoren ftuckweise entreißen mußten, was man bei feiner Beurtheilung nie vergessen darf. Was den höher gespannten Ton des Hofes und das neue Ceremoniell betrifft, fo fanden fich ohne Aweifel Leute genug, welche mit allem Gifer barauf eingingen, wenn sie sich auch noch nicht auf das wahre "Ersterben in Die Panegy- in Demuth" versteben mochten. Auf Uebergangoftufen, wie jene Zeit eine war, verspürt der Imperator noch bas Bedurfniß, fich öffentlich anloben zu laffen, eine Gattung von Anerkennung, welche ber durchgebildete Militärdespotismus entbehren kann und verachtet, auch wohl sich geradezu verbittet. Damals kam man noch halbfrisch aus ber alten Welt und ihrer Lebensluft, der Deffentlichkeit; alle Bilbung war noch rhetorisch und die Gelegenheitsreben von einer Wichtig= keit im ganzen Leben des antiken Menschen, von welcher fich die heutige Welt keinen Begriff mehr machen kann. gehorten benn auch die Panegprifen, welche bei Sabresfesten und andern feierlichen Gelegenheiten von irgend einem an= gesehenen Rhetor ber Stadt ober Nachbarschaft in Gegen= wart des Kaisers ober eines hohen Beamten gehalten wur= Erhalten ift und ber bekannte Panegpricus bes jun= ben. gern Plinius auf Trajan; bann folgt nach einer langen Lucke zufällig ein Stoß Lobreden auf die Mitregenten Dio-

rifer.

cletians nebst einigen wenigen auf noch fpatere Raifer. 1) 2. Abschnitt. Ms hiftorische Quelle sind diese Reden natürlich mit Bor= ficht zu gebrauchen, in gewiffen Beziehungen aber hochst schätzbar und auch als literarische Arbeiten keinesweges ver= ächtlich. Der Styl ihrer Schmeichelei ist wahrscheinlich noch gang berfelbe, welcher in den verlorenen Lobreden des brit= ten Sahrhunderts herrschte. Lebhaft und fast zudringlich ver= Mamertinus. fett fich ber Rhetor in die möglichst veredelte Person des anwesenden Raisers hinein und erräth ihm, eins nach dem andern, feine Gedanken, Plane und Empfindungen, was der ausgelernte Söfling flüglich bleiben läßt, weil hier schon die ibealifirende Dichtung indiscret ift, geschweige denn die Wahr= Dies wird jedoch überwogen durch den starken Duft unmittelbaren Lobes und Entzückens, wie es dem Ohre eines Maximian angemessen war, mochte auch dieser schwerlich ge= nug Bildung besitzen, um all die verbindlichen Beziehungen zu verstehen. Da wird 2) vor Allem der Beiname Herculius ausgenütt zu einer beständigen Berflechtung und Paralleli= firung mit der Geschichte des Hercules, welcher endlich gleich= wohl zu furz kommt, insofern Maximian's Bagaubenfieg boch etwas ganz anderes set als der Sieg des Alciden über Schon etwas weiter reicht die sonst bem altern Kaifer vorbehaltene Vergleichung mit Jupiter, deffen Kind= heit bekanntlich, wie die des am Donaustrand aufgewachse= nen Maximian, von Waffenlärm umgeben war. Unermud= lich häuft ber Redner Bild auf Bild, um die Eintracht ber Kaiser zu verherrlichen; die Negierung ist ihnen gemeinschaft= lich wie das Tageslicht zweien Augen; wie fie beibe an einem Tage geboren find, so ist ihre Herrschaft eine Zwillingsherr=

<sup>1)</sup> Ich citire die Ausgabe in usum Delph., Paris 1676. Die Rumerirung schwankt, je nachdem die Rede des Plinius, wie hier, mitgezählt wird oder nicht. — Wie unersättlich Constantin in biesem Punkte war, gebt aus Panegyr. (incerti) IX, cap. 1 hervor.

<sup>2)</sup> Panegyr. II (Mamertin. ad Max.) und III (Genethliacus), aus ben Jahren 289 und 291, n. a. beibe von 292.

2. Abschnitt. schaft gleich berjenigen ber Beraklidenkonige in Sparta; Rom ist jett glücklicher als unter Romulus und Nemus, berer einer den andern todtschlug; es barf fich jest Berculea und Jovia zugleich nennen. Wie auf Maximian die Geschichte bes Hercules, so wird nämlich auf Diocletian ber Mythus von Zeus angewandt, zumal in Betreff der Allgegenwart, welche durch die kaiserlichen Schnellreisen gewissermaßen nach= geabmt schien. Aber aus der wohlbemessenen Cadenz dieser Bbrasen beraus klingt eine febr kecke, selbst unverschämte Bevorzugung Maximian's, welcher bergleichen vielleicht ohne eine Miene zu verziehen ganz gerne anhörte. "Turch Ueber= "nahme der Mitherrschaft hast du dem Diocletian mehr ge= "geben als von ihm empfangen. . . Du ahmst den Scipio "Africanus nach, Diocletian aber Dich," - dieß und Aehn= liches wagte Mamertin im Pallast zu Trier vor dem gan= gen Sofe zu beclamiren. Freilich ftromt bazwichen unge= hemmt der Bluthenregen gemeinschaftlicher Suldgungen für Beide. "Wie der Rhein seit Marimian's jenseitiger Eroberun= "gen getrost vertrocknen darf, so braucht auch ter Euphrat "Sprien nicht mehr zu beden, seit Diocletian ihn überschrit= "ten. . . Ihr verschiebt die Triumphe um immer weuer Siege "willen; ihr eilt zu immer größern Dingen hin'. . . Auch viel fleinere Thaten werden fühnlich zu großen aufgestutt. Bei Anlaß der Zusammenkunft des Jahr 291, als Diocle= tian aus dem Orient, Maximian über die Alper mitten im Winter nach Mailand eilten, ruft z. B. Mamertinus aus: "Wer nicht mit Guch reiste, fonnte glauben, Sonne und "Mond hätten Guch ihr tägliches und nächtliches Gefpann "gelieben! Begen ben ftrengen Frost schütte Gud die Macht "Gurer Majestät; während alles erfror, folgten Guch laue "Frühlingslüfte und Sonnenschein. Geh' doch, Sannibal, "mit beiner Alpenreise"! — Wozu ganz wohl pift, daß seit ber Herrschaft bieser Kaiser selbst die Erde plöilich frucht= barer geworden sei. In ähnlichem, nur mehr bucolischem Ton hatte einige Jahre vorher der Dichter Calvurnius Siculus (in ber achten ober vierten Ecloge) ben Cafar 2. Abfchuitt. Rumerian befungen, in beffen Gegenwart die Balber por Chrfurcht schweigen, die Lämmer munter werden, die Wolle und die Mild reichlicher, Saaten und Baume uppiger, benn unter seiner sterblichen Gestalt birgt sich ein Gott, vielleicht ber höchste Jupiter felber. — Etwas feiner weiß ber Redner Eumenius mit dem gebildeten Cafar Conftantius Chlorus Cumenius umzugehen, 1) wenn er z. B. die Jugend Galliens vor bie große Weltkarte zu führen verspricht, welche in ber Halle zu Autun (zwischen dem Apollstempel und dem Capitol mit bem Beiligthum ber Minerva) auf die Mauern gemalt war. "Dort lagt uns nachsehen wie Diocletian's Milbe bas wild "emporte Aegypten beruhigt, wie Maximian die Mauren "niederschmettert, wie unter Deiner Rechten, o Berr Con= "stantius! Batavien und Britannien bas verfummerte Ant= "lit wieder aus Wäldern und Fluthen emporheben, oder wie "Du, Cafar Galerius, perfifche Bogen und Rocher zu Bo-"ben trittst. Denn jest erst ift es eine Freude, ben gemal= "ten Erdfreis zu betrachten, da wir nichts mehr barauf er= "bliden was nicht unfer ware." Reben ber schwungvollen Schilberung biefes erneuten "goldenen Zeitalters" mag man dem Redner die spielende Symbolik gerne nachsehen, welche er mit der Vierzahl der Regenten treibt. Sie erscheint ihm als Grund und Fundament ber Weltordnung in ben vier Glementen, ben vier Jahredzeiten, felbst ben vier Weltthei= len; 2) nicht umsonst folgt je nach vier abgelaufenen Jahren bas Lustrum; am himmel sogar fliegt ein Biergespann vor bem Sonnenwagen, und wiederum find den zwei großen himmelslichtern, Sonne und Mond, zwei fleinere, Morgen= stern und Abendstern beigegeben. — Es follte uns nicht wun=

<sup>1)</sup> Paneg. IV und V (pro scholis und ad Constantium), aus ben Jahren 295 und 297.

<sup>2)</sup> Orbis quadrifariam duplici discretus Oceano, Paneg. V, 4. Worte, beren Deutung ben Kennern ber bamaligen geographischen Unsichten überlassen bleiben.

Conftantine Beitalter.

2. Abschnitt. bern, wenn irgendwo im alten Gallien etwa ein Mosaif= boden ausgegraben wurde, welcher diese Ibeen zu einer großen Brachtcomposition verarbeitet enthielte. Die bildende Runft und die Rhetorik mußten bei Aufgaben dieser Art oft auf Cein Lob. die gleichen Mittel angewiesen sein. Eumenius zeichnet sich übrigens nicht bloß durch Takt und Talent vor den andern Lobrednern aus; wir werden in ihm einen gang ehrwürdigen Patrioten kennen lernen, der nicht zu eigenem Vortheil schmeichelte. Hier wie in tausend Källen muß das geschicht= liche Urtheil das, was die Zeit und die Umgebung dem Gin= zelnen auferlegt und bas was er fraft eigenen Entschlusses thut, sorgfältig zu scheiben suchen.

> Db am Hofe Diocletians die Sprache um einige Grade fnechtischer, und mehr mit Bhrasen der Anbetung vermischt war, wissen wir nicht. Jedenfalls muß bas Geremonienver= hältniß, so weit es die kaiserliche Person betraf, noch ziem= lich unentwickelt und unschuldig gewesen sein; gewiß hielt es noch feinen Bergleich aus mit bem fpatern byzantinischen Hofe, wo Kaiser Constantinus Porphyrogennetos im zehnten Jahrhundert in Person den Hofmarschall machen muß, um Mit- und Nachwelt durch ein sustematisches Buch in jenes Laburinth heiliger Bräuche einzuweihen, deren Anechtschaft die allerheiligsten und gottgeliebtesten Autofratoren sich all= mälig hatten gefallen laffen, seitbem firchliches und höfisches Geremoniell sich gegenseitig durchdrungen und gesteigert hatten.

Nothwendig= Formen.

Wenn nun auch vom Throne abwärts das Titel= und feit der neuen Rangwesen allmälig die römische Gesellschaft überwältigte, so ist dieß nicht nothwendig die Schuld Diocletians. Der natürliche Erstarrungsproceß des antiken Lebens mußte un= vermeidlich diese Form annehmen; seit langer Zeit war die Regierung eine fast vollständige Soldatenherrschaft gewefen; eine folche aber wird jederzeit auch die ganze Staatsmafchine nach ihrem Bilbe, d. h. mit strenger, außerlich kennbarer Ordnung nach Graben und Würden umschaffen, weil die Subordination ihre Seele ift. Biele außere Ginrichtungen dieser Art, die man Diocletian beizulegen geneigt ift, kon= 2. Abschnitt. nen schon unter frubern Raifern eingetreten sein; die defini= tive Umgestaltung bes Staatswesens aber erfolgte erst unter Constantin.

Allerdings vermehrte schon Divcletian die Zahl der Beam= ten beträchtlich. Wenn man ben falschen Lactantius ') an= hört, fo ergeben fich folgende fdreckliche Klagpunkte gegen Riagen über seine Regierung: "Jeder der vier Herrscher hielt für fich allein schon mehr Soldaten als frühere Raiser überhaupt gehabt hatten. Die Steuern fliegen unerhört; die Bahl ber Empfangenden übertraf fo fehr die Bahl ber Gebenden, daß bie erschöpften Colonen die Aecker verließen und das an= gebaute Land zum Wald wurde. Um Alles mit Schrecken zu erfüllen, wurden die Provingen in Stude gerschnitten. und jedes Land, jede Stadt mit Beamtenschaaren überlaftet. mit Steuereinnehmern, Vicarien ber Präfekten u. A., wo= von das Ergebniß war, daß wenig Gemeinnütiges porfam, vielmehr nichts als Verurtheilungen, Aechtungen, Aussau= gereien ohne Bahl und Ende, begleitet von unerträglichen Gewaltthaten u. f. w." Ja Divcletian wird eines gang un= mäßigen Auffammeln von Schäten angeklagt.

Wir halten inne, um einen sonft nicht weniger parteii= Ceine Rechtschen Christen zu Worte kommen zu lassen. 2) "Welche "Worte follen genugen (ruft Gufeb) um die Fulle der Gu= "ter und die gesegneten Zeiten zu schildern vor der Berfol= "gung, als die Raifer noch mit uns in Frieden und Freund= "fchaft lebten, als mit Festen, Schauspielen, Gaftmablern "und aller Fröhlichkeit ihre Vicennalien in tiefem Frieden "gefeiert wurden!" — Was bleibt nun wohl von jenen Kla= gen mit einigem Rechte übrig?

Daß Divcletian die Truppengahl vermehrte, war außerst Die heere. nothwendig und zweckmäßig, weil er, wie wir sehen werden,

1) De mort. persec. 7.

fertigung.

<sup>2)</sup> Euseb. Hist. eccl. VIII, 13.

2. Abschnitt. das halbe Reich den Usurpatoren und den Barbaren wieder aus den Händen reißen mußte. Wie hoch er die Kriegs= macht zu bringen hatte, konnte Niemand besser beurtheilen als er selber. Ueber das Maß der Vermehrung haben wir keine nähere Kunde; daß sie im Verhältniß zu den Heeren eines Aurelian und Produs mehr als eine Verviersfachung gewesen sei, mag jenem Komanschreiber glauben wer will.

Der Schat.

Dann die gewöhnliche Anklage wegen des Thefaurirens, welcher ein Fürst gar nicht entgeben kann. Biele Serricher haben wirklich in einer falschen Ansicht vom Alleinwerth des ebeln Metalls große Schätze gesammelt und es im rechten Augenblick nicht über's Herz bringen können fie zweckmäßig auszugeben; der orientalische Despotismus ist sogar durch= weg mit dieser Unsitte behaftet und die Unterthanen machen es bem Despoten nach und vergraben jedes Silberftuck in die Erde. Allein bei Diocletian kann hievon schwerlich die Rede fein; die Ausgaben fur die Wiedergewinnung und Berstellung bes erschütterten Reiches waren zu enorm, als daß noch ein unverhältnißmäßig großer Ucberschuß in der Raffe geblieben ware. Schon die Grenzbefestigungen allein, jene Raftelle von den Riederlanden bis an's rothe Meer, fammt ihren Befatungen beseitigen jenen Gedanken felbst fur die lette, ruhigere Beit feiner Regierung.

Das Reich mußte sich allerbings recht sehr anstrengen, allein wo so große, meist gläcklich erreichte Zwecke vorliegen wie hier, darf man wenigstens den Herrscher von der vulsgären Beschuldigung entbinden, als hätte er die Menschen nur geplagt um das Gold und Silber gleichsam allein aufzuessen. Wohl kann bei seinen vielen Bauten der Berdacht der Verschwendung entstehen, allein bei weitem das Meiste waren (wie es scheint) politische Geschenke an bestimmte Städte, wodurch man mehr als eine Garnison ersparen konnte. Neben der Bauverschwendung Constantin's kommen diese Ausgaden überdieß kaum in Betracht. Der Pallast von

Spalatro war wohl ein großes Viered, die einzelnen Raume 2. Abschnitt. aber weber an Höhe noch an Größe ausgezeichnet.

Die neuen Eintheilungen einzelner Provinzen, die wir Die Beamten. nicht näher kennen, wurden von einer Regierung wie diese gewiß nicht ohne guten und hinreichenden Grund eingeführt und auch die Beamtenzahl nicht ohne Noth gesteigert. Wie seit Constantin das ganze Neich neu eingetheilt und der Beamtenstaat im Großen organisirt wurde, soll im letzten Abschnitt erzählt werden.

Run ist zwar Jedermann barüber einverstanden, daß bas römische Finangspftem im Ganzen ein schlechtes und druckendes war und wir haben feinen Grund, bei Diocle= tian eine viel höhere staatsökonomische Ginsicht oder eine Rraft zu Berbefferungen, die auch die tuchtigften Raifer nicht gehabt, vorauszuseten; zudem lehrt der neueste Zustand großer curopaifcher Staaten, wie weit felbst die grundlichste Erkennt= niß in diesen Dingen von der wirklichen Abschaffung bes Schlechten entfernt sein kann. Allein was Divcletian bei einem ber billigsten Beurtheiler, dem altern Aurelius Bictor, speciell zum Vorwurf gemacht wird, konnte leicht zu seinem Lobe umschlagen. In einer leider unklaren und verdorbenen Stelle') wird barüber geklagt, baß "ein Theil von Italien" zu gewissen allgemeinen Steuern und Lasten (pensiones) berbeigezogen worden sei, welche "bei der damaligen Mäßi= gung" leidlich gewesen, im Verlauf bes vierten Jahrhunderts aber zum Berderben bes Landes geworden feien. Welcher Art biefe Steuer auch gewesen sein mag, jedenfalls war es billig, daß Stalien mitbezahlen half, feitbem es nicht mehr fähig war bas Reich zu retten und zu beherrschen. — Für bie Beurtheilung bes romischen Finanzwesens im Allgemeinen ift auf die besondern Forschungen über diesen Gegenstand, bei Hegewisch, Raubet, Dureau u. A. zu verweisen; nur ein specieller Punkt muß hier noch berührt werden.

<sup>1)</sup> Aur. Vict. Cæss. 39. §. 31.

2. Abfchnitt. mum.

In verschiedenen Annalen findet fich zum Jahre 302 bie Das Maris Notiz: "Damals befahlen die Kaiser Wohlfeilheit," b. h. Diveletian ftellte ein Maximum ber Lebensmittelpreife fest. Reine Maßregel wird von ber jeht herrschenden Unficht stär= fer verdammt als bie Maximumspreise, zu beren Behaup= tung befanntlich ber unausgesetzte Taktschlag ber Guillotine gehört, wie das lehrreiche Beisviel des Nationalconventes zeigt. Die Magregel sett entweder bie außerste, verzweifeltste Noth voraus, oder ein gangliches Berfennen ber mahren Begriffe von Werth und Preis. Die Folgen waren benn auch die unausbleiblichen: 1) die Waare verbarg fich, wurde trot bem Berbote theurer als zuvor und zog unzähligen Berkäu= fern die Todesftrafe zu, bis man das Gefet aufhob.

Bon biefer Magregel hat fich nun ein genaues Andenken erhalten in ber berühmten Inschrift von Stratonicea, 2) welche bas gange Sbiet sammt mehrern hundert Preisbestimmun= gen (zum Theil unleserlich und schwer erklärbar) wieber= giebt. Die Imperatoren äußern fich im Gingang ungefähr wie folgt: Der Preis ber Dinge, die man auf ben Märften fauft ober täglich in die Städte bringt, hat fo fehr alle Grenzen überschritten, daß die zügellose Gewinnsucht weber durch reichliche Ernten, noch durch Neberfluß der Waaren gemäßigt wird.... Die Raubsucht tritt überall auf wo nach bem Gebot bes öffentlichen Wohles unfere Beere bingieben. nicht nur in Dorfern und Städten, sondern auf allen Straßen, so baß die Preise ber Lebensmittel nicht bloß auf bas Vierfache und Achtfache, sondern über jedes Maß stei= gen. Defter fogar ift burch Aufkauf (?) einer einzigen Waare ber Krieger seines Soldes und unserer Geschenke beraubt worden. . . . Diefe Sabsucht foll in unserm Wefet

<sup>1)</sup> De mort. persec. 7.

<sup>2)</sup> Bollftandig bei Haubold-Spangenberg, Antiq. Rom. monum. legalia, Nachtrag. - Erläutert u. a. bei Dureau de la Malle, Éconômie politique des Romains, vol. I.

Grenzen und Maß finden. (Worauf den Zuwiderhandeln= 2. Abschnitt. ben die schwersten Strafen angedroht werben.)

Die Erwägungsgrunde find an fich fo rathselhaft als bie Berfügung selber. Wie war es möglich, bag bas Reich, beffen Saupteinnahmen bei Weitem in Naturalien beftanben, bei ber Berforgung feiner Golbaten mit ben habgierigften Speculanten abrechnen mußte? daß nicht einmal ben ein= fachsten Marketendergegenständen ein mäßiger Preis von vorn= herein garantirt werben konnte? Fragen, beren Lofung wir gerne ben gelehrten Kennern biefes Faches überlaffen.

Die Tabelle felbst ift ein Document ersten Ranges, weil Berthe und fie die Werthe ber Gegenstände und ber Arbeiten im Berhältniß zu einander fur bie damalige Beit offiziell angiebt. Biel schwieriger ift die Reduction der einzelnen Werthe auf unsern jetigen Mungfuß. Man hat fich nämlich über bie Einheit, welche im Cbict blog mit einem \* bezeichnet wird, noch nicht verständigen konnen, so daß bie Ginen den dama= ligen Silberdenar (9 Sous), Andere dagegen 1) den Rupfer= benar (1/2 Sous) bafur annehmen; im erstern Fall ent= stehen ungeheure Breife, im lettern Fall folche, die von den unfrigen nicht sehr weit abweichen wurden und gewiß bie weit größere Wahrscheinlichkeit für fich haben, d. h. so weit man wiederum über bie vorausgesetten Maage und Bewichte im Rlaren ift. Ift wirklich ber Rupferdenar gemeint, jo find die hauptresultate folgende: die festgesetten Ur= beitolohne erscheinen etwas niedriger als der jest für Frankreich geltende Durchschnitt, biefen zu 1 Fr. 25 Cent. angenommen; der Ackerknecht erhielt täglich 65 Centimes, ber Maurer, ber Bimmermann, ber Schmieb, ber Bader, ber Ralfbrenner 1 Fr. 25 Cent., ber Maulthiertreiber, Schäfer, Wafferträger, Kloakenreiniger u. f. w. die Nahrung und 50 bis 65 Cent.; von den Lehrern bekam der eigentliche

<sup>1)</sup> Go Dureau be la Malle. Man vergeffe nicht ben Ausbrud ber Annalen bes 3batius: Vilitatem iusserunt esse.

2. Abfchnitt. Badagog für jeden Zögling monatlich 1 Fr. 25 Cent., chenfo ber Leselehrer und Schreiblehrer, bagegen ber Rechnungslehrer und Schnellschreiblehrer 1 Fr. 90 Cent., ber Grammatiter für griechische Sprache 5 Fr., ebenso ber für lateinische Sprache und ber Geometrielehrer. Gin Paar Schuhe follte koften: für Bauern und Thiertreiber 3 Fr., für Solbaten 2 Fr. 50 Cent., fur Batricier 3 Fr. 75 Cent., fur Frauen 1 Fr. 50 Cent., wobei Gestalt und Arbeit naturlich ungleich war. Die Rleischpreise waren, in romischen Pfunden zu 24 Loth. für Rind= und Hammelfleisch etwa 28 Gentimes, für Lamm= und Schweinefleisch etwa 35 Centimes; ber fehr umffändlich aufgezählten Burfte und ber eigentlichen Leckerbiffen nicht zu gebenken. Der gewöhnliche Wein, ben Sextarius zu einem halben Litre gerechnet, wurde etwas theurer angesetzt als er jest kaum jemals gilt, nämlich zu 20 Centimes, ber beffere alte Wein zu 60 Centimes, die eblen italienischen Weine, auch Sabiner und Falerner, ju 75 Gentimes, bas Bier (cervesia cami?) zu 10 Centimes, eine geringere Art (Zythum) zu 5 Centimes. In Betreff ber Kornpreise erscheint das Maaß so zweifelhaft, daß kein festes Ergebniß zu er= halten ift.

Der neue

Bon Allem, was Diocletian je gethan hat, wird man Cabafter, diefe Ginführung des Maximums vielleicht am schärfften ta= beln fonnen. hier hatte fich einmal ber abfolute Staat im Bertrauen auf seine Zwangsmittel vollständig verrechnet; boch wird man bie gute Absicht auch nicht ganz verkennen burfen. Dieselbe tritt auch in bem neuen Cabafter beutlich bervor, welchen Divcletian im letten Jahre feiner Regierung 305, durch das ganze Reich hindurch aufnehmen ließ. heißt ') es: "er ließ das Land vermessen und beschwerte es mit Abgaben", - allein es war dabei ficher nicht bloß auf die Erhöhung, fondern auch auf die billigere Bertheilung der

Steuern abgesehen.

<sup>1)</sup> Joh. Lydus, de magistrat. Rom. I, 4.

Ueberhaupt mochte seine Regierung Alles in Allem ge= 2. Abschnitt. nommen, eine der besten und wohlwollendsten gewesen sein, augemeines welche bas Reich je gehabt hat. Sobald man ben Blick frei halt von dem schrecklichen Bilde der Christenverfolgung ') und von den Erdichtungen des falschen Lactanz, so nehmen bie Buge bes großen Fürsten einen ganz andern Ausbruck an. Der altere Aurelius Bictor, welcher auch fur bie Schattenseiten keinesweges blind und, wo Italien in Frage tommt, sogar ein Gegner ift, sagt von ihm: "Er ließ sich "ben herrn nennen, benahm fich aber als Bater; ber fluge "Mann wollte ohne Zweifel zeigen, daß nicht schlimme Na= "men, fondern fclimme Thaten entschieden." Und weiter nach Aufzählung der Kriege: "Auch die Ginrichtungen des "Friedens wurden durch gerechte Gefete befestigt; . . . . fur "die Verproviantirung, für Rom, für bas Wohl ber Beam= "ten wurde eifrig und emfig geforgt, überhaupt durch Be= "förderung der Wackern und Bestrafung der Missethäter der "Trieb zum Guten gesteigert" . . . Endlich bei Anlag ber Abdankung schließt Victor:

"Bei dem Widerstreit der Meinungen ift der Ginn fur "ben wahren Sachverhalt verloren gegangen; unsere Unsicht "aber geht dahin, daß es einer hohen Anlage 2) bedurfte, "um mit Berachtung alles Pompes wieder in bas gemeine "Leben herabzusteigen."

Und dieser absolute Herrscher, der sein Land schrittweise Die Frumenber Usurpation hatte abkämpfen muffen, war auch großge= finnt genug, um bie politische Spionage abzuschaffen. 3) Wahrscheinlich fand er seine Macht gerade burch die Theilung so vollständig gesichert, daß es deffen nicht mehr beburfte. Allerdings war das Späheramt in die Hände einer

<sup>1)</sup> Bon beren wahrscheinlichen Ursachen im achten Abschnitt bie Rebe fein wirb.

<sup>2)</sup> Excellens natura.

<sup>3)</sup> Aurel. Victor. Cæss. ibid. c. 39.

2. Abschnitt. Corporation gerathen, welche der Regierung felber gefährlich werden konnte; es waren die Frumentarier, oder Verwalter des öffentlichen Kuhrwesens, welche durch falsche Unklagen und burch den Schrecken bavor namentlich in entlegenen Provinzen die angesehenen Leute auf das schändlichste brand= schatten. Biel mehr ist nicht davon bekannt, ') aber man barf sich den Mißbrauch wohl sehr furchtbar ausmalen; eine Bande bofer Menschen, unter hober Protection, gegenseitig fich ftütend und haltend, alle Stimmungen bes Mißtrauens in der Seele ber Herrscher erlauschend und benütend, und biefen hülflos gegenüber die reichen, altangesehenen Familien in Gallien, Hifpanien ober Sprien, geangstigt und zu ben größten Opfern genöthigt, um nicht als Theilnehmer an erdichteten Verschwörungen benuncirt zu werden. Später, feit Constantin, ber sonst die Angeber haßte, 2) kam die Sache wieder, nur unter anderm Namen; abermals waren es die Unternehmer des kaiserlichen Fuhrwesens, welche als "Agentes in rebus" als "Veredarii" jene schmähliche Rolle weiter fpielten.

Grengen bes

Sonst ist der Despotismus der römischen Raiser über= Despotismus. haupt nicht mit der peinlichen Aufsicht über alle Kleinigkeiten, mit dem Hineinregieren in Alles und Jedes, namentlich nicht mit dem Dictiren und Controliren geistiger Richtungen behaftet, die dem modernen Staat ankleben. Diese verrufene Raiserherrschaft, welche das Leben des Einzelnen so wenig achtete, so bruckende Steuern eintrieb, fur die öffentliche Sicherheit so schlecht forgte, - sie begnügte sich boch mit

<sup>1)</sup> Aus Hist. Aug. Hadr. 10. Commod. 4. Max. et. Balb. 10. Claud. goth. 17. geht hervor, daß ichon Sabrian bie Frumentarier jum Spioniren brauchte und bag fie nachher vielfach zu Botichaften und felbst zu Grecutionen gebraucht werben konnten, weil sie überall hinkamen.

<sup>2)</sup> Aur. Vict. Epit. 41. Das Gefet gegen Delatoren v. 3. 319, Cod. Theodos. X, 10. - Die Erganzung zum Geset über Majestäteverbrechen, vom 3. 314; ibid. 1X, 5.

ihren nothigsten Zwecken und überließ fonft die einst mit 2. Abschnitt. Strömen Blutes unterworfenen Provinzen ungehemmt ihrem lokalen Leben. Von abstrafter Gleichmacherei war biefe Despotie weit entfernt. Dieß zeigt sich nicht nur an ben örtlichen, fondern auch an ben Standesunterschieden, die fie bestehen und neu auftommen ließ. Es bilbet fich z. B. eine Aristofratie ber Steuerfreiheit fur die senatorischen Kamilien. bie vom Staat angestellten Lehrer und Merzte nebst einigen andern Rategorien, wozu in der Folge auch die driftlichen Briefter famen. Bon einer lebendigen neuen Gliederung bes Staatswesens konnte allerdings nicht mehr die Rebe fein; bas Höchste, was selbst ein Regent wie Diocletian zu errei= den hoffen durfte, war die Erhaltung des Reiches in seinem Umfang und eine leibliche Ausbesserung ber Schaden im Innern.



## Dritter Abschnitt.

## Einzelne Provinzen und Nachbarlande. Der Westen.

Gallien. — Die Bagauba; ihre Imperatoren; ihre Unterbrückung. — Dedung ber Grenzen burch Maximian und Constantius. — Trier. — Augustobunum und Eumenius. — Colonisation von Barbaren. — Die Grenzvertheibigung Constantin's. — Elenb Galliens; bas Land und die Städte; die Clientel. — Die Romanistrung in Sitte, Sprache und Religion. — Die Druiben und Druibinnen.

Britannien. - Caraufius und Allectus.

Die Germanen. — Summarische Aufgählung ber Ariege an ber Norbgrenze. — Die Donaus lande. — Der Pontus. — Das Reich Bosporus. — Das Griechenthum in Chersonnesus und Olbia, — Der Cultus Achills. — Die Insel der Seligen.



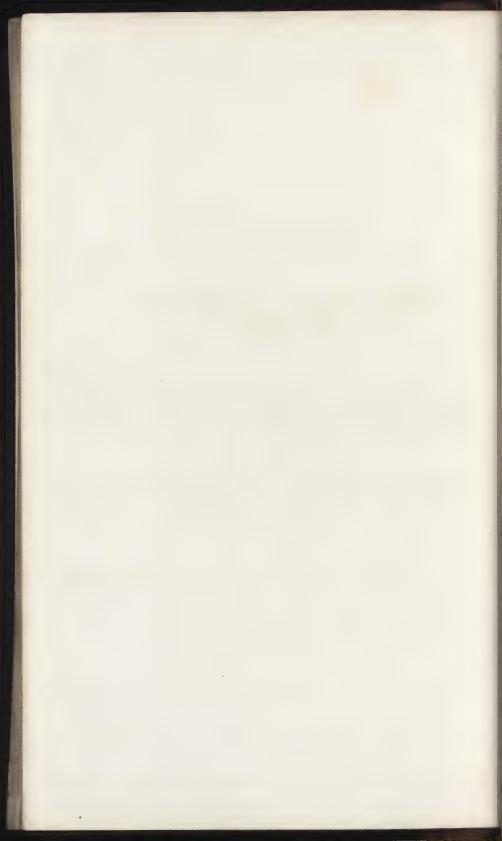

## Dritter Abschnitt.

## Einzelne Provinzen und Nachbarlande. Der Weften.

Im vorigen Abschnitt wurde nicht verhehlt, wie mißlich es 3. Abschnitt. mit den Durchschnittsurtheilen über manche der wichtigften Lebensfragen im spätrömischen Reiche aussicht. Es fehlt die wesentliche Basis: Die Renntniß bes Zustandes der ein= gelnen Brovingen. Aus vereinzelten Notigen in den Ge= schichtschreibern, aus den massenhaft gesammelten Inschriften und aus den Bauresten gehen wohl manche sichere und werth= volle Thatsachen, theils unmittelbar, theils durch Schluffe hervor, allein nur um so empfindlicher find die großen Lucken, welche unausfüllbar dazwischen liegen. Uns ist hier nur ge= stattet, digressionsweise über diesenigen Provinzen das Wesent= liche zusammenzustellen, welche, als die offenen Wunden des franken Neichskörpers in diefer Zeit, ohnedieß die größte Auf= merksamkeit auf sich ziehen: zunächst über bas damalige Gallien, beffen Schicksal mit bemjenigen Britanniens eng zusammenhängt. 1)

Die großen Thrannen Galliens hatten zwar einstweilen Gallien. ben Occident nach Kräften gegen die eindringenden Germanen vertheidigt. Allein die Gewaltsamkeit ihrer Succession, der fortwährende Kampf nach außen, und zuleht der Bürgerfrieg zwischen der Bartel des Tetricus und dersenigen der

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Am. Thierry: hist. de la Gaule sous l'administration rom., Bb. 2. — Hallishe Welthisterie, Jusäke, Bb. 6.

3. Abschnitt. italischen Kaiser, wozu Aurelian's Feldzug nach Gallien mit der Schlacht bei Chalons s. M. den Schluß bildete, — dieses Alles hatte das allgemeine Elend und die Auslösung aller politischen und sittlichen Bande unerträglich gesteigert. Nun erneute sich der Kampf gegen Franken und Alamannen; noch unter Aurelian siegte der Feldherr Constantius Chlorus

274, über die lettern bei Windisch, und zwar an demselben Tage, da ihm sein Sohn Constantin geboren wurde; aber alle Siege ichienen nur neue Schaaren diefer unerschöpflich jugend= lichen Bolfer über den Rhein zu rufen. Es half nichts mehr, ihre Gesandten durch weinfeste Obristen unter ben Tisch trinken und in diesem Zustande aushorchen zu lassen; es machte keinen Gindruck mehr, wenn der Raiser ihre Deputationen mit absichtlichem Pomp vor der halbmondförmi= gen Fronte empfing, er felber im Burpur auf hober Bühne, vor ihm die goldenen Legionsadler und die faiferlichen Bild= niffe und die mit Gold geschriebenen Beeresverzeichniffe auf filbernen Lanzen. ') Unter Probus nahm der Krieg wieder ganz ungeheure Dimensionen an und ohne das Talent und ben Heldenmuth des großen Raifers wäre Gallien entschie= ben verloren gewesen. Dennoch regte sich immer von Reuem, hauptsächlich in Lyon und der Umgegend, eine Bartei, welche offenbar eine Fortsetzung bes gallischen Raiserthums, nach bem Vorbilde des Vostumus und der Victorina, erstrebte. Bielleicht mußte Diocletian später bei seiner Theilung ber Macht auch auf diese Umstände einige Rücksicht nehmen. Aber ehe es dazu kam, waren die Eroberungen des Probus im Suddeutschland von Neuem verloren und das unglückliche Gallien noch einmal von beutschen Schaaren überzogen

283. worden; Carinus hatte biese zwar geschlagen und ein Heer bort gelassen, bieses jedoch bei seinem Kriege gegen den Usurpator Julian und den heranziehenden Diocletian wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hist. Aug. Bonosus. c. 14. — Dexippi Fragm. 24. ap. Müller. Fragm. hist. græc. III.

abrufen muffen, worauf in Gallien ber ganze gesellschaft= 3. Abschnitt. liche Zustand aus den Fugen ging.

Diegmal find es die Bauern, welche feitbem in den großen Die Bagauba. Krisen des alten Frankreichs mehr als einmal plöplich in furchtbarer Machtfülle aufgestanden find und auch in unserm Jahrhundert ihr lettes Wort noch nicht gesprochen haben. Damals lebten fie in altererbter Sklaverei, wenn bas Ber= hältniß auch in der Regel nicht diesen Namen trug. 1) Gine Anzahl Bauern waren wirkliche Ackersklaven, andere er= schienen als Leibeigene an die Scholle gebunden, wieder an= bere heißen Colonen, b. h. Kleinpächter auf halben Ertrag; auch beffer gestellte Pachter um Geldzins fehlen nicht; end= lich gab es eine Masse sogenannter freier Arbeiter und Taglöhner. Aber Alle vereinte jett dasselbe Unglud. Die Grundeigenthumer, ausgesogen durch die raubähnlich stei= genben Bedurfniffe bes entzweiten Staates, wollten fich an ihren Bauern erholen, gerade wie der frangofische Abel nach ber Schlacht bei Poitiers, als es fich um die Loskaufssumme fur bie mit Ronig Johann bem Guten gefangenen Ritter handelte. Das einemal nannte man, was daraus entstand: 1358. bie Bagauba, das anderemal: die Jaquerie. — Die Bauern und hirten hatten schaarenweise ihre hutten verlaffen um auf Bettel herumzuziehen. Ueberall abgewiesen und von den Garnisonen der Städte verjagt, thaten fie fich in Bagauden, b. h. Banden zusammen. Ihr Bieh tödteten fie und agen es auf; mit den Ackerwerkzeugen bewaffnet, auf ihren Acker= pferden beritten, burchzogen sie bas flache Land, nicht nur, um für ihren Hunger zu forgen, sondern um es in wahn= finniger Berzweiflung zu verwüften. 2) Dann bedrohten fie

<sup>1)</sup> Guizot, hist. de la civilisation en France, vol. I., p. 73.

<sup>2)</sup> Panegyr. II. (Mamertin. ad Max. H.), c. 4: cum arator peditem, cum pastor equitem, cum hostem barbarum suorum cultorum rusticus vastator imitatus est. — Bgl. auch Paneg. IV. und VIII. (Eumenius pro rest. schol. und Constantins Beitaster.

3. Abschnitt. Die Städte, wo ihnen oft ein plunderungsfüchtiger, im Glend verkommener Bobel die Thore öffnete. Die allgemeine Des= veration und die dem Gallier angeborne Sucht nach Aben=

toren.

tenern vergrößerten ihr Beer in furzem bergeftalt, daß fie es wagen konnten, zwei von den Ihrigen, Aelianus und 3hre Impera- Amandus, zu Raisern zu erheben und so den Anspruch auf bas gallische Imperium zu erneuern. Bunt und sonderbar mag die Sofhaltung dieser ländlichen Imperatoren ausge= sehen haben; das dritte Jahrhundert hatte zwar Bauern= föhne und Stlavenkinder genug auf den Thron der Welt gesett, aber in der Regel solche, die in den Armeen und dann im kaiserlichen Generalstab eine Vorschule ber Herrschaft burchgemacht hatten. Aelianus und Amandus befaßen einen solchen Anspruch nicht, dafür aber möglicherweise einen anbern, der die fonstigen Mängel aufwog. Die driftliche Sage, nachweisbar seit dem siebenten Jahrhundert, hat sie nämlich zu Christen gemacht ') und ihnen auf diese Weise ein Recht verliehen gegenüber den götendienerischen Raisern. Soviel barf immer angenommen werden, daß eine Menge Chriften bei den letten Verfolgungen, 3. B. bei der aurelianischen, Wohnung und Besit verlaffen hatten und nun in ihrer Hülflosigkeit sich ben Bagauden anschlossen. Wir können Dasselbe von Verfolgten aller Art, auch von Verbrechern vermuthen. 2)

Es scheint, daß das sübliche und westliche Gallien weni=

Gratiar. actio) und bie wenigen Worte in ben Geschichtschreibern. - Bar ber Burgerfrieg in Gallien, welchen Gutrop IX, 4 unter Decius erwähnt, ein Borfpiel biefer Bagauda ?

<sup>1)</sup> Die Mungen, beren heibnische Reverse bas Wegentheil beweisen murben, find notorisch aus Mungen früherer Raifer burch Menberung bes Namens gefälscht.

<sup>2)</sup> Die Sage von bem Martertob ber thebaifden Legion , welche Marimian gegen die Bagauben führen wollte, ift leiber von ber Kritif vollkommen gernichtet. Bgl. Rettberg, Rirchengesch. Deutschlands I., S. 94.

ger von der Bewegung berührt wurden als der Norden und 3. Abschnitt. Often, wo die Noth der Barbaren wegen viel größer fein mußte. Gine Stunde über Vincennes hinaus bilbet die strengfliegende Marne, furz vor ihrem Ausflug in die Seine, eine Salbinfel, auf deren Rucken fpater die Benedictinerabtei St. Maur-les-fossés erbaut wurde. Schon die alten Rel= ten hatten mit Vorliebe folche Bunkte zu ihren Kriegsveften (oppida) gewählt und gewiß gab es an Ort und Stelle schon Wall, Graben und Mauern aus alter Zeit, ) als Aelianus und Amandus die Halbinfel zum "Bagaubenfchloß" machten, ein Name den sie noch Jahrhunderte hindurch ge= führt hat, obwohl in dem einen Jahre 285 auf 286 das Beniafte baran gebaut sein konnte. Bon diesem unangreif= baren Punkte aus, dem durch keine Furt noch Untiefe bei= zukommen war, machten sie ihre Streifzuge in Nahe und Ferne; bieber ichleppten fie auch ihre Beute gufammen. Sie waren mit ber Zeit keck genug geworden, nicht nur schwä= chere Städte ohne Weiteres zu brandschapen, sondern auch ftärkere zu belagern. Es gelang ihnen, das alte, weitläufige Augustodunum (Autun) einzunehmen, wo weder Tempel, noch Hallen, noch Thermen vor ihnen Gnade fanden; Alles wurde ausgeraubt und zerstört, die Ginwohner in's Glend vertrieben.

Es mußte mit den Bagauden aufgeräumt werden, bevor Ihre Unterfie auf diese Weise Stadt um Stadt, und damit alle Halt= punkte gegen die Barbaren zu Grunde richteten. Dieß war die Aufgabe des damaligen Cafars Maximianus Herculius, ber sich damit den Augustustitel verdiente. Wir erfahren nur, daß er rasch und leicht fertig wurde, indem er die Banden theils auf's Haupt schlug, theils burch Hunger,

brüdung.

<sup>1)</sup> Die vita S. Baboleni, bet Bouquet, scriptores, T. III, läßt barüber taum einen Zweifel, wenn man bie feltische Befoftigung bes Bremgarten bei Bern und anberer Salbinfeln bamit vergleicht. Wie überall nannte bie Boltsfage auch in S. Maur Cafar als Erbauer.

3. Abschnitt. wozu sich eine Pest gesellte, zur Uebergabe zwang. Ob irgend eine direkte Erleichterung der erdrückenden Lasten erfolgte, welche den Aufruhr hervorgerusen hatten, ist mehr als zweiselhaft, da die Klagen über allzuhohe Steuern sich eher vermehren. Mittelbar besserte sich wohl die Lage des Landes überhaupt, als in der Folge die Germanen für mehrere Jahrzehnde eingeschücktert wurden und die Usurpation aushörte; aber im fünsten, vielleicht schon im vierten Jahrhundert riesen ähnliche Ursachen auch wieder ähnlichen Wirkungen; die Bagauda hebt wieder ihr Haupt empor dund man möchte beinahe vermuthen, daß sie nie ganz aufsachört hatte.

Verwüstung Galliens.

Doch wir kehren zu ben Zeiten Diocletian's zurück. Viele Gegenden Galliens lagen bleibend darnieder; die tiefverschuldeten Landbesitzer um Autun z. B. hatten noch unter Constantin²) sich nicht so weit erholt, daß sie auch nur die alte Bewässerung und Reutung hätten in Gang setzen können, so daß ihr Boden in Sumpf und Gestrüpp ausartete; die Burgunderreben starben ab; das Waldgebirg füllte sich mit wilden Thieren. "Die Ebne bis an die Saone war "einst fröhlich und reich, so lange man die Gewässer in Ord-"nung hielt, — jetzt sind die Niederungen zum Flußbett "oder zur Pfüße geworden; die gewaltigen Weinstöcke sind "verholzt und verwildert") und neue kann man nicht pflan-

Salvianus: de vero judicio et providentia Dei, I, V. Marii Victoris ep. ad Salmonem bet Bernsborf, poëtæ lat. min. v. III. — Zosim. VI, 2.

<sup>2)</sup> Paneg. VIII. (Eumen. gratiar. actio) c. 6. Bom Jahr 311, wogegen Paneg. IV. (pro rest. schol.) mit seinem Hymnus auf ben Wieberanbau ber Fluren und die Herstellung ber Stäbte nicht als Zeugniß gelten kann.

<sup>3)</sup> Im Schwarzwald unweit Pforzheim soll man noch jetzt zwischen römischen Ueberresten aller Art Stöcke ber verwilderten Weinrebe vitis labrusca, finden. Bgl. Creuzer, zur Gesch. altröm. Gultur am Oberrhein und Nedar, S. 67.

"zen... Bon ber Stelle an, wo ber Weg auswärts führt 3. Ubschnitt.
"nach dem belgischen Gallien (also so ziemlich von Autun
"selbst an) ist Alles wüste, stumme, büstere Sinöbe; selbst
"die Heerstraße ist schlecht und uneben und erschwert den
"Transport der Früchte sowohl als die öffentlichen Sen"dungen." — Im Mittelalter kam es auch einmal, um die
Zeit der Jungfrau von Orleans, so weit, daß die Rede
ging: es stehe von der Picardie bis Lothringen kein Bauernhaus mehr aufrecht; allein was eine lebenskräftige Nation
in zwanzig Jahren wieder einholt, gereicht einer abzehrenben zur töbtlichen Einbuße.

Was halfen da die großen und dauernden Anstrengun= Dedung ber gen bes Maximian und Conftantius? mit ber Deckung bes Rheines, wozu sie es sammt aller Tapferkeit und allem Talent brachten, war boch erst die Möglichkeit einer Seilung bes zerstörten Innern gegeben, aber noch lange nicht bie Beilung felbit. Immerhin wirfte die Thätigkeit ber beiben Kursten nachhaltig, so daß die Germanen auf langere Beit bie Schläge fühlten. Mehrmals zieht Maximian gewaltig über den Rhein gleich Probus, und bandigt Burgundionen, 287-288. Mamannen, Heruler und Franken; Conftantius befreit bas Bataverland von den lettern und schlägt die wieder herein= 294. gebrochenen Mamannen in der furchtbaren Schlacht bei 298, n. a. 300. Langres, wo ihrer 60,000 fielen. Allerdings kam ben Romern babei eine innere Krisis unter ben Germanen zu Statten, von der wir nur leider zu wenig wiffen. "Die "Oftgothen, heißt es, 1) zernichten bie Burgundionen, aber "für die Besiegten waffnen sich die Mamannen; die West= "gothen, mit einer Schaar Taifalen, fampfen gegen Ban= "balen und Gepiden . . Die Burgundionen haben die "Gegend der Mamannen weggenommen, aber mit schwerem "Berluft bezahlt und nun wollen die Alamannen bas Ber= "lorne wieder erkämpfen." Sier liegt offenbar die Erklärung

i) Panegyr. III. (Mamert. genethl. ad Max. Herc.) 16-18.

3. Abschnitt. ber seltsamen, immer nur auf kurze Zeit gestörten Waffen= ruhe zwischen Römern und Deutschen unter Constantin bem Großen; die welthistorische Beränderung, welche er zu lei= ten hatte, sollte ohne allzu bedeutende Störung von außen sich vollziehen können; ebendazu mußte gleichzeitig im fernen Osten der Friedenöschluß vom Jahr 297 und die Minder= iähriakeit des Sassaniden Sapor II. dienen.

Maximian und Constantius hatten mittlerweile wenigstens die Befestigung des Rheines als Grenze durchgeführt. Auf diese "Castelle mit Neiterschwadronen und Cohorten" in der Nähe des Stromes wird man wohl den vorgeblichen Wiederausbau der "in Waldnacht versunkenen, von wilden Thieren bewohnten Städte" beschränken müssen, wenn schon der Lobredner, dem wir diese Worte verdanken,') eine allzemeine Lobpreisung des wiedergekehrten goldenen Zeitalters daran knüpst. Wo früher Städte waren, kennt das vierte Jahrhundert Castelle, und auch da gab es auffallende Lücken.<sup>2</sup>)

Prachtvoll hergestellt wurde vielleicht nur die nordische Residenz, Trier. Da erhoben sich aus den Trümmern, welche der Besuch der Franken, vielleicht auch der Bagauden hinterslassen, ein großer Circus, mehrere Basiliken, ein neues Forum, ein gewaltiger Pallast und andere Lurusbauten mehr.3) —

<sup>1)</sup> Paneg. IV. (Eumen. pro rest. schol.) c. 18.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XVI, 3. — Die Inschr. v. Oberwintherthur bei Orelli, Inser. lat. sell. N. 467. — Ueber bie einzelnen Stücke bes obern rechten Rheinusers, welche auch nach Probus zeitweise römisch waren, vol. Mone, Urgeschichte bes badischen Landes, II, S. 286. Im Ganzen blieb eben bech ber fübwestliche Wintel Deutschlands, die sog, agri decumates, von Carus bis zu Julian verloren und ber Rhein galt als Grenze.

<sup>3)</sup> Panegyr. VII. (Eumen. Constantino, vom J. 310) c. 22, wo bieß Alles als Werk Constantin's bargestellt wird. Den Ansang möchten bech schon Maximian und Const. Chlorus gemacht haben. — Ueber die Porta nigra vgl. Kugler's Kunstgeschichte, 2te Austage. S. 351.

Das unglückliche Autun fand einen warmen Fürsprecher an 3. Abschnitt. Eumenius, ben wir hier von ber beffern Seite fennen lernen. Mugustobunum Er war Sefretar (magister sacræ memoriæ) bes Con= stantius gewesen und hatte (wahrscheinlich in Folge sehr wichtiger Dienstleiftungen) eine Pension von mehr als 26,000 Franken unseres Gelbes zu verzehren mit der Sinecure eines Borftebers ber Schulen zu Autun, wo schon fein aus Athen gebürtiger Großvater eine Professur befleibet batte. Run gebt fein ganger Ghrgeiz babin, fein Ginkom= men (obwohl er Familie hatte) biefen Schulen gum Beschenk zu machen und überdieß bie Gnade des Constantius und nachher bes Constantin auf biefe arg zerrütteten Un= stalten und auf bie ruinirte Stadt hinzulenken. Es ift ber= felbe fcone, antife Localpatriotismus, ber und in ben Schilderungen des Philostratus mit so manchem griechischen und afiatischen Sophisten bes ersten und zweiten Jahrhunderts n. Chr. versöhnt und befreundet. Man muß biefe feltsame Mischung von Gbelfinn und Schmeichelei aufnehmen und wurdigen wie jene Zeit fie hervorbrachte. "Diefe Befolbung, fagt "Eumenius, nehme ich, was bie Ghre betrifft, anbetend in "Empfang, schenke fie aber weiter . . . Denn wer wird jett "fo erbarmlicher Gefinnung, fo allem Streben nach Ruhm "abholb fein, baß er fich nicht ein Undenken ftiften und eine "gunftige Meinung von fich hinterlaffen wollte?" — In ben hergestellten Schulen werbe man lernen bie Furften auf wurdige Beife zu loben, und einen beffern Bebrauch ber Gloquenz gebe es ja überhaupt nicht. Selbst ber alte Maximian kömmt hier noch zu einer recht unverdienten Parallele mit Hercules musagetes, bem Borfteher ber Musen; benn — ihm ift die Ernennung eines Scholarchen fur Autun fo wichtig gewesen, als handelte es sich um eine Reiterschwadron ober um eine pratorianische Cohorte. 1) Mit der herstellung ber gangen Stadt hatte es indeg noch gute Beile; erft

Gumenius.

<sup>1)</sup> Panegyr. IV, pro rest. schol. passim. - Bom J. 295.

3. Abschnitt. Constantin konnte mit einem bebeutenden Steuererlaß und mit direkten Bewilligungen nachdrücklicher aushelfen.

311. Fast rührend schilbert Eumenius seinen Einzug: "Wir "schmückten Dir die zum Balatium führenden Gassen mit "ärmlichem Zierrath aus; doch trugen wir wenigstens die "Symbole aller unserer Zünfte und Körperschaften und die "Bilder aller unserer Götter hervor; einige wenige Musik= "instrumente hast Du mehrmals angetrossen, weil wir Dir "damit durch Nebenwege vorauseilten. Dir entging wohl "nicht die gutwillige Gitelseit der Armuth!")

Colonifation von Barbaren,

In den verodeten, nordlichen und öftlichen Theilen Galliens mußte man wohl ober übel in bem feit Claubius und Probus begonnenen Spftem fortfahren und bie friegege= fangenen Germanen als Ackerknechte, theilweise aber auch als freie Bauern, ja als Grenzwächter anfiebeln. Die Lob= redner 2) ruhmen es, wie alle Markthallen voll Gefangener figen, welche ihr Schicksal erwarten ; wie ber Chamave, ber Friese — einst so leichtfüßige Rauber — jett im Schweiß ihres Angesichtes bas Kelb bauen und bie Markte mit Bieh und Korn besuchen; wie fie sich auch ber Aushebung und ber romischen Rriegszucht unterziehen muffen; wie Conftantius bie Franken von den fernsten Gestaden bes Barbaren= landes hergeholt, um fie in den Ginoben Galliene 3) jum Aderbau und Kriegsbienft zu erziehen, u. bgl. m. - that= fächlich waren es doch lauter Experimente ber Noth und zwar febr gefährliche. Sobald bie Stammesgenoffen biefer Gefangenen wieder in Gallien einbrachen, konnten fie in

<sup>1)</sup> Paneg. VIII (gratiarum actio, vom 3. 311) c. 8.

<sup>2)</sup> Paneg. V (Eumen, Constantio, vom 3. 297) und VII (Constantino, v. 3. 310). passim. Bgl. Hist. Aug. Probus 15.

<sup>3)</sup> Nachweisbar z. B.: in ben Logesen, wo es noch im M. A. einen Chamavengau und einen Chattuariergau gegeben hat. Bgl. für die ganze Bölkerwanderung: Zeuß, die Deutschen und ihre Nachbarftamme.

den lettern lauter Berbundete finden, wenn nicht eine ge= 3. Abschnitt. raume Zeit bazwischen verstrichen war.

Diese Eventualität einstweilen abzuhalten, gelang bem Conftantine Glud, bem Talente und ber Grausamkeit Constantin's, als Grenzvertheier in dem ersten Jahre nach dem Tode seines Baters ben 306. Bund einiger Frankenvölker zu bekämpfen hatte, welche zu ben später so genannten ripuarischen Franken gehörten (wahr= scheinlich Chatten und Ampsivarier, nebst den Bructerern). Sie hatten schon bei Lebzeiten seines Vaters ben Rhein über= schritten; nun schlug er sie und bekam ihre Fürsten Ascarich und Regais (oder Merogais) gefangen. ') In dem Amphi= theater zu Trier, beffen gewaltige Ueberrefte man noch jett in den Weinbergen auffucht, wurden die beiden den wilden Thieren vorgeworfen; dasselbe geschah massenweise mit den gefangenen Bructerern, "bie zu unverläffig waren um als "Solbaten, zu unbandig um als Sklaven zu bienen"; "bie "wilben Bestien ermatteten ob der Menge ihrer Opfer."-Noch zweimal im Jahr 313 und um 319 werden kurze Feld= zuge gegen die Franken erwähnt, freilich bei ben Geschicht= schreibern nur mit einem Worte, woraus schon ihre geringe Bedeutung hervorgeht. 2) Constantin nahm fogar wieder von einem Stude bes rechten Rheinufers Befit, und erbaute zu Roln eine große fteinerne Brucke, welche bis in bie Mitte bes zehnten Jahrhunderts vorhanden war, aber in einem so baufälligen und gefährlichen Zustande, daß Erzbischof Bruno, ber Bruder Otto's bes Großen, fie abbrechen ließ.3) Den Brückenkopf bilbeten die Castra Divitensia, bas heutige Deut. - Ein periodisches Fest, die frankischen Spiele (ludi

<sup>1)</sup> Paneg. VII (Eumen. Constantino) c. 11, 12.

<sup>2)</sup> Etwas umftanblicher Panegyr. IX, 23 und X, 17 und 18, hier mit offenbarer Uebertreibung. Bei einem biefer Buge foll 3. B. Conftantin felber verkleibet bie Feinde ausgefunbichaftet und burch Bureben gum Angriff provocirt haben.

<sup>3)</sup> Fiedler, rom. Gefch. 3te Auft. S. 433. — Roch 1766 fab man bei niedrigem Rheinstande einige Pfeiler bavon.

8. Abschnitt. Francici) verewigte biefe Erfolge. Bei ber Siegesfeier vom Sahr 313 stürzten sich bie dem Tode geweihten Franken ben wilden Thieren mit sehnsüchtiger Ungeduld entgegen.

Das Bild

Bergebens fucht man das Gefammtbild bes alten Gal= Galliens, liens, wie es unter Diocletian und Constantin sein mochte, weiter zu vervollständigen, indem die ergiebigern Quellen erft für die Zeit von Valentinian I. an zu fliegen beginnen. Bon dem Loos der Landbevölkerung kann man sich nach bem Obigen einen ungefähren Begriff machen. Der Gallier fühlte aber auch seine Noth viel lebhafter als manche andere Bevölkerungen des Reiches. Schon phyfisch sehr bevorzugt, hoch und derb, hielt er etwas auf seine Person, liebte bie Reinlichkeit und wollte nicht in Lumpen einhergehen. Er verzehrte viel, namentlich in Wein und andern berauschenden Getränken, hatte aber dafür jene Anlage des geborenen Solbaten, welche bis ins vorgeruckte Alter feine Furcht fannte und feine Anstrengung mied. Man meinte, bieg bange mit feiner fräftigen Blutfülle zusammen und verglich ihn mit jenen magern, verkommenen Sudlandern, welche zwar mit einer Zwiebel bes Tages ihren Sunger ftillen, bagegen im Krieg ihr Blut sparen, beffen fie so wenig übrig haben. ') Auch die gallischen Weiber, blonde, gewaltige Riguren, scheuten ben Streit nicht; fie waren furchtbar, wenn fie bie weißen Arme aufhoben und ihre Schläge und Kuftritte "gleich Catapult=Schuffen" austheilten. 2) Gine folde Bauerschaft läßt sich nicht zu viel bieten, und ein ge= wisser Grad von Elend wird unvermeidlich den Ausbruch

Die Stäbte, herbeiführen, wie bamals geschah. — Allein auch in ben Städten herrschte Noth und Durftigkeit; der wichtigste Besit bes Stadtbewohners in biesem fast ausschließlichen Agricul= turlande war der ausgeliehene oder durch Anechte bewirth= schaftete Boden, beffen Unglück ber Eigenthumer in vollem

<sup>1)</sup> Veget. de re milit. I, 2.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XV, 12.

Mage mitempfand. Sodann erdruckte ber Staat hier wie 3. Abschnitt. im ganzen Reiche burch bas Decurionenwesen auch bie Wohlhabenden, insofern er die Besitzer von mehr als 25 Morgen Landes insgesammt für die firen, oft noch willfur= lich erhöhten Steuern des Bezirkes haftbar machte; eine Lage, welcher fich der Einzelne bisweilen durch ganz ver= zweifelte Schritte, fpater felbst burch Flucht zu ben Barbaren, zu entziehen suchte. Wenn man nun boch noch Bei= spiele von außerordentlich reichen Leuten und einem großen Lurus findet, fo erklärt fich bieß für's Erfte durch das Fort= bestehen ber sogenannten senatorischen Familien, welche burch erbliche Berleihung Mitglieder des romischen Staates ge= wesen fein muffen und außer ihrem Titel "clarissimi" und an= bern Chrenrechten auch die Befreiung von dem Ruin der übri= gen Stäbter, bem Decurionat fur fich hatten. Gin anderer Grund liegt wohl in einem merkwürdigen Zuge des alten gallischen Nationalcharakters, welcher aus Liebe zu Parteiun= gen aller Art, fpater bann naturlich aus Noth, beständig auf Berhältniffe ber Clientel, bes Schutes Geringerer burch Die Clientel. Mächtige hindrängt. Schon Cafar 1) fand in diefer Beziehung einen ganz ausgearteten Zustand vor; die Masse war bereits in die Knechtschaft des Abels gerathen. Aber ein halbes Jahrtausend nach ihm kehrt dieselbe Klage fast unverändert wieder; Salvian 2) befammert bas Loos ber fleinen Grundbesitzer, welche aus Berzweiflung über ben Beamtenbruck und die ungerechten Richter den Großen bes Landes sich und ihre Habe zu eigen überlaffen. "Dann ift ihr Grundstuck bie Landstrage 3) und fie find bie Colonen ber Reichen! Der Sohn erbt nichts, weil ber Vater einmal Schutz nöthig gehabt hat!" - Auf diese Weise war es schon möglich, daß der einzelne Vornehme, der einzelne Großpach=

i) Bellum gall. VI, 13.

<sup>2)</sup> De vero iudicio et provid. Dei. l. V.

<sup>3)</sup> Wenn "Fundos viarum quærunt" fo gu überfeten ift.

3. Abschnitt. ter von Staatsländereien u. f. w. gang endlose Latifundien zusammenbrachte und dann wieder in antiker Weise gegen seinen Wohnort oder seine Proving freigebig fein, 3. B .: prächtige öffentliche Gebäude errichten konnte, während Alles um ihn ber darbte oder von feiner Gnade lebte. Ift dieß im Einzelnen fur Gallien nicht nachzuweisen, so bleibt es boch die einzige Erklärung des Contrastes zwischen der äußern Bracht ber Städte (soweit dieselbe nicht kaiserliche Muni= ficenz war) und bem notorischen Elend. Un Tempeln, Amphitheatern, Theatern, Triumphbogen, Kontainen, Ther= men. Doppelpforten konnten namentlich die füdgallischen Stäbte es mit ben meisten italienischen aufnehmen, wie ihre Ruinen beweisen, - noch jett die Zierden jedes betreffenden Ortes, wie fie einst als unversehrtes Banges ben Dichter Ausonius entzückten. Abgesehen von Schenkungen mußten ohne Zweifel auch oft bie Decurionen aus ihrem eigenen und aus dem Stadtaut bergleichen Ausgaben bestreiten helfen. Romanistrung Von den Lebranstalten Galliens wird weiterhin die Rede Galliene. fein; durch sie erhielt sich das Land seine bedeutende Stellung

im Verhältniß zum römischen Geistesleben, auf welche es so stolz war. Denn man wollte ja nicht mehr zum alten Keltenthum zurückzukehren, sondern nach Kräften Römer sein; mit einem wahren Eifer muß das Volk z. B. seine alte Sprache d zu vergessen gesucht haben, die durch bloße römische Colonisation und Verwaltung nicht so völlig zurückgedrängt worden wäre. Vielleicht giebt bis zu einem gewissen Grade damaligen gallischen; die alte Sprache dauert im täglichen Leben fort, sobald aber ein Interesse höherer Vildung berüht wird, oder sobald man sich irgendwie ofsiziell zu geberden

hat, tritt die neue in ihr Recht, auf deren wenn auch mangel=

<sup>1)</sup> L. Dieffenbach, Celtica, II. 84. Roch Anfang bes britten Jahrhunderts werden einzelne Urfunden feltisch abgefaßt. — Bgl. bef. Panegyr. IX, c. 1.

hafte Kenntniß alle Welt sich etwas zu Gute thut. Auch 3. Absonitt. die alte Religion der Gallier hatte sich bequemen müssen, ein römisches Gewand anzuziehen, und die Götter haben sich nicht bloß (wo es anging) im Namen, sondern auch in der plastischen Darstellung dem römischen Styl gefügt, mag er auch nicht wenig provinziell verwildert erscheinen, sobald er sich über die alten kunstverständigen Städte des Südens hinauswagt. In Ginem Falle mindestens hat aber der klassische Bildhauer auch ein rein keltisches Götterideal verwirklichen müssen, nämlich die geheimnißvollen Matronen, welche in ihrem wunderlichen Kopfpuß, Fruchtschalen auf dem Schooß, zu dreien neben einander zu thronen pslegen. Von einer ganzen Menge zumal localer Gottheiten, deren Namen sich schon deßhalb nicht in's Lateinische übersetzen ließen, haben wir bloß die Weiheinschriften donne Bildwerke.

Wie stand es aber mit dem einst so mächtigen Priester=
thum, welches diese Religion verwaltete, mit den Druiden? Die Druiden.
Bor Zeiten hatten sie mit den Ablichen Einen herrschenden
Stand ausgemacht; diesen blieb Herrschaft und Kriegsmacht,
ihnen das Richteramt und die Pflege der geheimen Wissen=
schaften, der gewaltigen Superstitionen, womit sie das ganze
Leben des Bolkes umsponnen hielten. Ihr Bann war die
schrecklichste Strase; wen sie von den Opfern ausschlossen,
der galt als unrein und rechtlos. Als Geweihte der Gott=
heit waren sie frei von Abgaben und Kriegsdienst. Vielleicht
gehörten zu ihren Heiligthümern (oder Tempeln, wenn man
so sagen darf) beträchtliche Domainen, jedensalls aber Schäße
in ebeln Metallen, deren Fülle sprüchwörtlich geworden war.
Aus dieser hohen Stellung waren jedoch die Druiden

<sup>1)</sup> Bgl. H. Schreiber: Die Feen in Europa. Freibg. 1842. — Auch biese ausgezeichnete Monographie läßt nebst mehrern andern bringend wünschen, daß der Berf. der beutschen Wissenschaft eine Gesammt- barstellung des Keltenthums schenken möchte, zu welcher er vor so vielen Forschern befähigt ware.

<sup>2)</sup> Orelli, inscr. lat. sel. I. cap. IV. S. 36, & 37. - S. b. V. Abschnitt.

3. Abschnitt längst verbrängt, ohne daß man genau fagen konnte, seit wann und wie. Schon die unermeglichen Erpreffungen Cafar's hatten gewiß auch jenen Tempelschäßen gegolten und damit thatsächlich ber Macht der Druiden, welche überdieß durch die Vermischung des römischen Götterdienstes mit dem ihrigen und burch die Ginführung romischer Priefterthumer mehr und mehr beeinträchtigt wurden. Unter Augustus und Tiberius verrathen sich Zuckungen der Unzufriedenheit; wenig= stens foll der lettere sich veranlaßt gefunden haben, "die gallischen Druiden und berartige Wahrsager und Aerzte aufzuheben.") Sie dauerten aber doch fort, felbst nachdem Claudius "ibre furchtbar graufame Religion, beren Begehung bereits Augustus ben römischen Burgern unterfagt, ganglich aufgehoben hatte."2) Damit find die Menschenopfer gemeint, wozu bei Claudius noch der Widerwille gegen die gefähr= lichen Amulete kommen mochte, welche die Druiden im Bebrauch hielten, g. B.: Gier gewiffer Schlangen, wodurch man fich ben Sieg in jedem Streit und den Zugang zu Fürsten gesichert glaubte. 3) Der Stand als folder mußte jett frei= lich seinen Zusammenhang verlieren, die bruibischen Tag= satungen zwischen Dreux und Chartres allmälig eingeben, bas Mandern der Druidenzbalinge nach dem feither ebenfalls romisch gewordenen Britannien aufhören, nachdem bie Infel seit unvordenklichen Zeiten als die hohe Schule aller drui= bischen Weisheit gegolten; — aber es gab boch noch fort= während Druiden bis in die driftliche Zeit hinein, ohne Zweifel weil das Volk des von ihnen gepflegten Aberglaubens im täglichen Leben nicht entbehren wollte. Leicht kann man sich ihre Lage im dritten Jahrhundert vorstellen; die gebildete Welt hat fich längst dem romischen Wesen in die

<sup>1)</sup> Plin. Hist. nat, XXX, 4. - Wie weit ber Druibismus bei ben verfciebenen Aufständen Galliens betheiligt war, bleibt burchaus ungewiß.

<sup>2)</sup> Sueton. Claud. 25.

<sup>3)</sup> Plin. Hist. nat. XXIX, 12.

Urme geworfen und fteht in feinem Berhaltniß mehr zu 3. Abschnitt. ihrem altnationalen Priefterstande; dieser hat darob seine höhere gemeinsame Weihe eingebüßt, und es ist aus bem Priefter ein Beschwörer, Quackfalber und Wahrsager ge= worden, wie theilweise in Negupten. Borzuglich machten fich bie Druibinnen als bie Zigeunerinnen bes finkenden Alter= Die Druis thums bemerklich. Aurelian befragte ihrer mehrere - mog= licherweise ein ganzes Druidinnencollegium 1) — über bie Nachfolge im Reiche, und zwar sicher nicht bloß im Scherze, benn ber Scherz auf diesem Gebiete war gefährlich. Sonft gaben sie ihre Weissagungen auch ungefragt, wie jenes ruckfichtslofe Weib, das dem Alexander Severus auf gallisch zurief: "Biebe bin, hoffe keinen Sieg, und beinen Solbaten traue nicht!" - ober wie jene bruidische Wirthin im Tun= gernland (bei Lüttich), mit welcher der damalige Unteroffi= zier Diocles, der spätere Diocletian, seine tägliche Kost ver= rechnete. "Du bist zu geizig, zu sparsam!" sagte sie. "Ich will freigebig fein, wenn ich einmal Raifer bin," antwortete er. "Spotte nicht, erwiederte die Wirthin; Du wirft Raifer werben, wenn Du einen Gber erlegt haft."

Um längsten muß das Druidenthum sich in den Gegen= ben gehalten haben, welche noch jest theilweise ihre keltische Nationalität und Sprache bewahren, also in der Bretagne und im westlichen Theil der Normandie. Noch im vierten Sahrhundert lernen wir eine von hier ftammende Druiben= familie kennen, beren Mitglieder zu den gelehrtesten Rhetoren

<sup>1)</sup> Wenigstens eine Druis antistita (und bamit eine ihr untergebene Angahl von Priefterinnen) ift bewiefen durch eine Meger Infdrift, bei Drelli R. 2200. Aber fie trägt ben griechischen Ramen Arete, und bie Weihung, wozu fie "ein Traumgesicht aufgeforbert," gilt bem Silvanus und ben Nymphen. — Das Folgende aus Hist. Aug. Aurelian. 44, Alex. Sev. 59, Numerian 14. — Ammian's Darstellung bes Druibenwesens (XV, 9) ist offenbar aus viel altern Quellen genommen, welche zugleich biejenigen Strabo's waren, und hat für bas vierte Jahrhundert gar feine Geltung.

3. Abschnitt. der Schule zu Bordeaux gehörten. Es gab ihnen eine gewisse Weihe, daß man wußte, das Priesterthum des keltischen
Sonnengottes Belenus sei in ihrem Hause erblich gewesen.
Allein sie fanden — bezeichnend genug — ihren Bortheil
darin, dieses ganze Verhältniß zu gräcisiren und sich Phöbicius und Delphibius zu nennen.

Bermuthlich hielten die Druiben, wo sie noch eristirten, nach Kräften den Gultus im Gange, welchen das gemeine Bolf noch dis tief in die christlichen Jahrhunderte hinein den gewaltigen, formlosen Steindenkmälern des alten Keltenthums widmete, jenen Pfeilern, Decksteinen, Spindeln, Steindänfen, Feengängen, u. s. w., wo des Nachts Lichter und Opfer brannten und Gelage geseiert wurden. Darauf bedeckt tieses Dunkel den Untergang des keltischen Heidenthums; in späterer Zeit leben dann, durch die Ferne vergrößert, die Druiden als Riesen, die Druidinnen als Feen fort und über die Steindenkmale, wo es nicht recht geheuer ist, spricht die Kirche ihren vergeblichen Erorcismus. 2)

Britannien.

Bährend Maximian Gallien zur Botmäßigkeit brachte, trat ein Abfall Britanniens ein, 3) welcher einerseits wohl bas Nachspiel ausmacht zu der rettenden Usurpation der dreisfig Thrannen unter Gallienus, andererseits aber das Borspiel war zu dem befinitiven Berlust Britanniens, wie er etwa 140 Jahre später eintrat.

Seit Probus war die Infel, wie auch die gallischen Kusten, umschwärmt von Piraten, welche bald als Franken (und dann als Salier), bald als Sachsen bezeichnet werden. Gegen sie bedurfte man einer Flotte, welche in der That zu

<sup>1)</sup> Auson. Proff. Burd. 4 & 10.

<sup>2)</sup> Bgl. Schreiber, a. a. D. S. 76.

<sup>3)</sup> S. vor Allem Gibbon, Cap. 13, wo von ben frühern etwas zu phantastischen Darstellungen bes Carausius bas Bewährte gesichert ist.

— Das Material in ber Abh. v. Genebrier, im 6ten Bb. ber Jussätze zur Hallischen Welthistorie. — Die Hauptquellen sind bie Panezauriken II bis V.

Boulogne (Gessoriacum) ausgeruftet wurde; ben Befehl ber= 3. Abschnitt. felben vertraute Maximian bem feefundigen und tapfern, auch noch im Bagaudenkrieg erprobten Caraufius an, einem Menapier (Brabanter) von dunkler, vielleicht kaum romi= fcher herkunft. Diefer begann bald ein fonderbares Spiel mit feiner Stellung zu treiben. Er ließ die Biraten un= geftort ihre Ausfahrten bewerkstelligen, und fing fie erft bei ber Ruckfehr auf, um die ihnen abgenommene Beute für fich felbst zu behalten. Sein Reichthum erregte Aufsehen und Maximian, der Alles erfahren, hatte ichon Befehl gegeben ihn zu tödten, allein Caraufius wußte ihm zuvorzukommen. Durch Freigebigkeit hatte er seine Solbaten sowohl als bie Franken und Sadysen selbst an fich zu ketten vermocht, fo daß er noch in Gallien sich zum Kaiser auswerfen konnte, 286. boch nicht um fich hier zu halten. Er fuhr mit ber ganzen Flotte nach Britannien hinüber, wo die römischen Truppen fich fofort fur ihn erklärten, fo daß das ganze Land in seine Gewalt fam, mahrend Maximian bas nothwendigfte Mittel zu feiner Berfolgung entbehrte. Sieben Jahre lang beherrschte er die damals reiche Infel, indem er die Nord= grenze gegen die alten Feinde, die Caledonier, vertheibigte; auch Boulogne mit ber Umgegend behielt er als Absteige= quartier und als Stuppunkt fur feine Raper bei, wie gu Ende des Mittelalters Calais biefe Stelle vertrat. Als herr Britanniens suchte er nun zwar die römische Bilbung und Runft zu erhalten, allein seinem Bundniß mit ben Franfen in ben Niederlanden zu Liebe trug er und seine Römer boch ihre Tracht und nahm ihre junge Mannschaft in sein heer und auf seine Flotte, wo sie alle romische Kriegoübung lernen konnte. Es ist feine Frage, daß England bei einer längern Folirung unter ihm und ähnlichen Rachfolgern barbarifirt worden ware, ehe es die romisch-chriftliche Bilbung, das wichtigste Erbtheil des alten orbis terrarum, in sich aufnehmen und verarbeiten konnte. Bon ber andern Seite ift es ein impofanter Anblick um biefe Infel, wie fie

3. Abschnitt zum erstenmal in ber Geschichte ihrer funftigen Seeherrschaft plötlich bewußt wird, weil ein fühner Emporer von ihr aus bie Mundungen ber Seine und bes Rheins beherricht und bie gange Rufte bes Dreans in Schrecken balt. - Seine Popularität konnte übrigens nur barauf beruhen, daß bie Biraten, jett in seinem Dienst, die Ruften nicht mehr beläftigten, und daß er zugleich die Nordgrenze vertheidigte.

Rüftungen ge=

Maximian mußte eine neue Flotte ruften, aber fein Ber= gen ihn. 289. such scheint unglücklich abgelaufen zu sein; ber Usurpator batte alle erfahrenen Seelcute bei fich. In der Beforgniß, daß derfelbe feine Berrschaft noch weiter ausdehnen möchte, 290. entschlossen sich die Kaiser zur Abfindung mit ihm; er bebielt die Infel und ben Titel Augustus, wenigstens konnte

man es nicht verhindern, daß er sich auch fürderhin wie bisber fo nannte. Am allerwenigsten war man aber gewillt, ihm ben Raub auf die Lange zu laffen. Sobald bie beiden Cafaren adoptirt waren, brach man wieder mit ihm, 293. gleichviel unter welchem Vorwand, vielleicht bei Anlaß von

Boulogne. Conftantins Chlorus mußte biefe Stadt belagern; die caraufische Flottenstation im Safen ließ fich gebulbig ben Gingang beffelben burch einen Damm verschütten und fiel in die Hände des Belagerers. 1) Bielleicht war es ber Ruckschlag bieses Greignisses auf die Stimmung Eng= lande, welcher einen vertrauten Gefährten bes Ufurpatore,

Muectus, Allectus, den Muth zu deffen Ermordung gab, worauf Bolf und Solbaten ihn ohne weiteres anerkannten. Jest nahm fich Conftantius die Muße, fur die funftige Groberung Britanniens eine weite, zuverläffige Bafis vorzubereiten, und fich vor Allem die rechte Flanke zu fichern burch Unter= werfung berjenigen Franken, welche bas Bataverland befett

294. hielten. Er schlug fie und verpflanzte einen großen Theil in bas romische Gebiet, um Trier und Luremburg. Zugleich

<sup>1)</sup> Paneg. V (Eumen. Constantio) c. 6, wo Dinge mit Stillschwetgen übergangen find, ohne welche man biefe Kriegsthat unmöglich beurtheilen fann.

wurde eine neue Flotte geruftet und zwei Jahre fpater war 3. Abschnitt. Alles bereit zum Hauptangriff. Allectus hatte eine Beob= 296. achtungsflotte bei ber Insel Wight aufgestellt, aber ber fai= ferliche Abmiral Asclepiodotus, ber am Seineausfluß unter Segel gegangen war, konnte unter bem Schut eines bichten Rebels glucklich an berfelben vorbeitommen und irgendwo an der Westkufte landen, wo er fofort feine Schiffe binter fich verbrannte, mahrscheinlich weil feine Mannschaft zu ge= ring war um fie in ein Angriffsheer und in ein Schutzorps unterwerfung fur die Flotte zu theilen. Allectus, ber ben Sauptangriff bes Conftantius mit der Boulogner Flotte in ber Gegend von London hatte erwarten wollen, verlor bie Saltung, indem er fich nun unvorbereitet nach bem Weften werfen mußte, wo er ben Asclepiodotus unterwegs traf. Ein vielleicht gang unbedeutendes Treffen zwischen ein paar taufend Mann, in welchem Allectus fiel, entschieb bas Schicksal Englands, fo bag Conftantius bei feiner Landung in Rent bereits allgemeine Unterwerfung vorfand. Der Lobredner tröftet fich über das in biefem Krieg gefloffene Blut damit, daß es nur das Blut gemietheter Barbaren gewesen fet.

Constantius mußte der Insel dieselben Bortheile zu gewähren suchen, die sie unter Carausius genossen: hauptsäch= lich den Schutz nach außen und dann die öftere Residenz. Ersteres wurde ihm bei der jetigen Demüthigung der Fran= fen nicht schwer; in letzterer Beziehung theilte er sich bei ruhigen Zeiten zwischen Trier und York, wo er auch starb. 306.

So war denn die sehr bedeutende römische Cultur gerettet, welche damals zwischen England und dem jenseits des Hadrianswalles gelegenen Schottland, dem jenseits der Meerenge liegenden Irland einen so bedeutenden, bis auf den heutigen Tag fühlbaren Unterschied machte. Die Schicksale des fünften Jahrhunderts kamen zu spät, um ihre mächtigen Spuren gänzlich zu zerkören.

Unfere Aufgabe ware nun vor Allem, den bamaligen Die Germanen. Zustand ber Germanen zu schildern, nicht nur an den

3. Abschnitt. Reichsgrenzen, sondern so weit in den Norden und Often sie sich überhaupt verfolgen lassen. Als künftige Erben des Reiches verdienten sie die genaueste Betrachtung, auch wenn zufällig die Zeit Constantin's für sie eine Zeit des Zurückschreitens und der innern Zerrüttung gewesen sein sollte; selbst die flüchtigsten Notizen und Andeutungen müßten uns von größtem Werthe sein, um das ewig verschwimmende, zerrissen Bild iener großen Bölkertasel soweit es irgend

möglich herzustellen.

Allein der Muth zu biefer Arbeit entfinft dem Berfaffer, Angesichts einer feit Sahren erhobenen wissenschaftlichen Discuffion über die größten Sauptfragen der alten germani= fchen Geschichte, in welche er auf feine Beise berufen ift bineinzureden. Die Refultate von Jakob Grimm's "Geschichte ber beutschen Sprache" wurden nämlich nicht bloß die bis jest geltenden Annahmen über die Weftgermanen mannigfach umgestalten, sondern auch die alten Donau= und Pontus-Bölker, vor allem die Dacier und Geten, felbst die Scothen bem beutschen Stamm in naberm ober entfernterm Grade zuweisen, und insbefondere bie Beten mit den fpatern Gothen identificiren. Damit wurde die gange bisherige Un= ficht über Macht und Ausdehnung der Germanen verändert, und nicht minder bie Urgeschichte ber Glaven umgewandt, welche als bie Sarmaten bes Alterthum zwischen und unter jenen Germanenvölkern wohnend zu denken wären.

Wenn wir aber auch für das halbe Jahrhundert von Diocletian bis zum Tode Constantin's die Sitze, Wanderungen und Mischungen wenigstens der Grenzvölser von den Niederlanden bis an's schwarze Meer genau nachweisen könnten, so blieben doch als großes Käthsel die innern Justände übrig. Wer giebt uns Kunde von der Gährung und Neugestaltung des germanischen Wesens seit den Zeiten des Tacitus? von den Ursachen der großen Wölserbünde? von dem plöplichen Eroberungsdrang der Pontussothen im dritten Jahrhundert? von ihrem nicht minder

auffallenden Stillesiten 1) in der ersten Salfte des vierten ? 3. Absonitt. Wer leiht und einen Magstab fur bas weitere ober gerin= gere Eindringen romischer Sitte in den germanischen Grenz= landern? Ja felbst von Sitte und Zustand ber in's romische Reich aufgenommenen Germanen, sowohl ber Solbaten als ber Colonen, ist und wenig bekannt. — So mag es benn auch genügen, wie oben die Rampfe an der Rheingrenze, fo Summarifche auch die übrigen Kriege am Nordsaum des Reiches nur furz zu erwähnen. Gine große Bedeutung fonnen bie lettern, nach ber Ginsplbigkeit ber Quellen 2) zu schließen, ohnebieß faum gehabt haben; faft alle Nebenumftande, fogar Ort und Stelle bleiben völlig bunkel.

"Die Markomannen wurden auf's Haupt geschlagen" so lautet die für lange Zeit einzige Notiz über jenes Volk, 299. welches unter Marc Aurel als Centrum eines großen Bun= bes das Römerreich mit Untergang bedroht hatte.

Die Baftarnen und Carpen, wahrscheinlich Gothenvölfer 294-295. an der untern Donau, werden durch Diocletian und Gale= rius besiegt und die gange Nation der Carpen auf romi= schem Boben angesiedelt, nachdem hunderttaufend Baftarnen bereits unter Probus dasselbe Schicksal gehabt.

Gine wiederkehrende Sorge verursachten die Sarmaten, wahrscheinlich ein flavisches Donauvolk. Diocletian kampfte 289. querft allein, bann mit Galerius gegen fie und verfett auch 294. von ihnen viele in das Reich. Spätere Einfälle strafte Con= stantin durch einen Feldzug, welcher ihrem König Rausimod 319. bas Leben kostete; gegen Ende seines Lebens aber nahm er, 334. wie es heißt, nicht weniger als 300,000 Sarmaten in bas Reich auf, nachdem dieselben durch einen Aufstand ihrer Sklaven (offenbar eines früher unterjochten Volkes) aus der Beimath waren vertrieben worden. Leider fehlen zur Beur=

<sup>1)</sup> Die Ausnahme f. unten.

<sup>2)</sup> Die Stellen gesammelt u. a. bei Manso, Leben Constantin's und bei Clinton, fasti Rom., passim, Bergl, auch Ammian. Marc. XXVIII, 1.

8. Abschnitt. theilung folder massenhaften Aufnahmen ganzer Bölker fast alle erklärenden Nebenumstände, so daß wir weder die Grenzen des Nothwendigen und Freiwilligen noch die militärische und ökonomische Berechnung kennen, welche die römischen Herrscher dabei leitete. Ein einziger erhaltener Vertrag würde größeres Licht auf diese Verhältnisse wersen als alle Vermuthungen, welche den verlorenen Hergang aus Analo-

gien wieder aufbauen muffen. ')
23. Auch ein Gotheneinfall wird erwähnt, wahrscheinlich von

einer andern Art als die frühern und spätern, ja vielleicht nur bie That eines einzelnen Stammes, ber burch geheim= nisvolle romische Einwirkung über die schlecht bewachte Grenze gelockt wurde. Conftantin foll bie Feinde burch fei= nen Anzug erschreckt und bann burch eine Riederlage zur Burudgabe ber mitgeschleppten Gefangenen genöthigt haben. Der Zusammenhang mit dem Angriff gegen Licinius (wovon unten) wirft ein überaus zweibeutiges Licht auf biesen gan= 332. zen Krieg. — Ginige Jahre später zieht Constantin mit seinem gleichnamigen Sohn auf Ansuchen ber bedrängten Sarmaten in bas Land ber Gothen, etwa in die Molbau und Walachei, wobei hunderttausend Menschen (wahrschein= lich beider Parteien) durch Sunger und Ralte follen um= gekommen fein; unter ben Beiseln erhielt man auch ben Sohn bes Königs Ariarich. Darauf erfolgte bie schon er= wähnte Einmischung in die Sache ber Sarmaten und beren Verpflanzung.

Es bleibt nun immer bie Frage: von welchen Gothen und Sarmaten jedesmal die Rebe fei? 2) Denn biefe Namen umfaffen ganze Reihen von ursprünglich einigen, aber längst

<sup>1)</sup> Es genügt hier auf ein Meisterwerk reconstruirender und babei gewissenhafter Kritik zu verweisen, wie Gaupp: "tie german. Ansiedelungen und Landestheilungen in den Prov. tes röm. Westreiches."

<sup>2)</sup> Was 3. B. in bem bekannten Cap. 21 bes Jornandes nirgends ge- fagt ift.

geschiebenen Stämmen, beren Bildungsftand vielleicht alle 3. Abschniet. Stufen und Muancen barftellte, welche zwischen einer fast römischen, ftädtischen Gultur und wildem Jägerleben in ber Mitte liegen. Die Ruckschluffe, zu welchen z. B. bas Dafein und die Beschaffenheit der gothischen Bibel des Ulfilas (balb nach Constantin) berechtigt, wurden eine fehr hohe Ibee von ber Bilbung ber betreffenden Stämme schon in confrantini= scher Zeit erwecken, während andere Spuren barbarische Robbeit verrathen. Die vorhandenen einzelnen Zuge zu einem Bilbe zu verarbeiten, überschreitet jedoch unsern 3weck und unsere Rräfte.

Auch dem Gegenbilde, den romischen oder romisch ge= Die Donau= wefenen Donaulanden Dacien (Siebenburgen, Niederungarn, Moldau und Wallachei), Pannonien (Oberungarn nebst ben westlichen und füblichen Nachbargegenden), und Mössen (Serbien und Bulgarien) kann hier nicht die gebuhrende Beachtung zu Theil werden, weil dem Verfasser die Ueber= ficht der beträchtlichen neuern Entdeckungen in diesen Gegen= ben ganglich fehlt. In der Zeit, um welche es sich bier handelt, waren dieselben eine Militärgrenze wie zum Theil jett, nur umgekehrt gegen ben Norden, nicht gegen ben Suben; feit Philipp bem Araber wollte ber Waffenlarm bier gar nicht mehr verstummen ) und Aurelian hatte Dacien. bie gefährliche Groberung Trajan's, bereits ben Gothen fo viel als Preis geben muffen. Vorher aber und in den weniger bedrohten Gegenden auch nachher muß hier eine fehr bedeutende romische Gultur geherrscht haben, beren Wir= fungen auf diesem von der Bolferwanderung gang durch= wühlten Boden nicht zu vertilgen gewesen find, und z. B. in ber romanischen Sprache ber Walachen noch kenntlich fortbauern. Städte wie Bindobona (Wien), Carnuntum (St. Petronell), Murfa (Effet), Taurunum (Semlin) und

lanbe.

i) Panegyr. III genethl. Max. c. 3. in quibus (provinciis) omnis vita militia est . . . Als Schule von Belben wurden fie ichon oben bezeichnet.

3. Abschnitt. por allem Sirmium (westlich von Belgrab), bann weiter abwärts Naiffus (Nissa), Sardica (Sophia), Nicopolis am Hämus und bas gange reiche Itinerarium ber Donau über= haupt laffen auf ein Dasein schließen, welches an Fulle und Wichtigkeit vielleicht bie Rheingrenze bedeutend überholte. Wenn einst abendländische Sande den flavischen und türki= schen Schutt von den alten Donaustädten wegräumen dur= fen, fo wird auch bas romische Leben jener Begenden wieber zum Vorschein kommen.

Der Pontus.

Um schwarzen Meer endlich treffen die Germanen nebst andern Barbaren mit den griechischen, meift milefischen Co-Ionien ') zusammen, welche als nordlichfte Borpoften bes Bellenenthums feit mehr als acht Jahrhunderten ben Pon= tus zu einem "gaftlichen" (euxeinos) machten. Gin Theil berfelben hatte sich längst mit einigen barbarischen Stäm= Reich Bos- men zu bem sogenannten bosporanischen Ronigreich verschmolzen, welches über die Halfte ber Krim und die jen=

seits der Meerenge von Kertsch beginnenden Abhänge des Caucasus umfaßte und also ben Eingang bes Asow'schen Meeres, vielleicht auch beträchtliche Stude von beffen Ufern beherrschte. Mungen und Inschriften gewähren eine Konigs= reihe ohne Unterbrechung bis auf Alexander Severus?) bann folgen zwischen Lucken bie Namen Ininthimeuos, Teiranes, Thothorfes, Phareanzes und unter Conftantin 317 bis 320 nachweisbar ein König Rhadamsabis. Als Rom von den fleinen Königreichen seiner Oftgrenze eines nach bem andern zur Proving machte, blieben nur Armenien und Bosporus verschont, welches sich bann mehr und mehr von Rom los= gemacht und barbarisirt haben muß. Unter Diocletian er=

<sup>1)</sup> Für bas Folgende f. Böckh, corpus inserr. græcc. Vol. II, pars XI, bef. bie Einleitung bagu. - Sallische Welthistorie, Bufane, Bb. IV.

<sup>2)</sup> Mehrere Fürsten bieser Rethe führen mertwürdiger Beise bie namlichen Ramen, welche unter ben langft erloschenen Ronigen von Thracien porfommen: Cotys, Rhoemetalces, Rhescuporis.

hoben bie Bosporaner, mit Sarmaten verbunden, einen un= 3. Mbfchnitt. alucklichen Krieg ) gegen ihre Nachbarn an ber ganzen bitlichen Seite bes Pontus; Conftantius Chlorus, ber im nord= lichen Kleinasien gegen sie im Felde stand, rief die Cher= fonnesiten auf, von Westen ber in das bosporanische Land einzufallen, was benn auch mit vielem Erfolge geschah. Die Bosporaner mußten einen Vertrag eingehen, wobei fie fast bie gange Rrim, bis auf bie Gegend von Rertich (Panticapæum, die alte Hauptstadt des großen Mithridat) an die Chersonnesiten verloren. Die griechische Colonie hatte zu ihrem Glück ihre Lehnspflicht gegen das römische Imperium erkannt, während der Bosporusfürst bei der allgemeinen Noth des lettern fich feder Pflicht ledig geglaubt hatte. -Im Berhältniß zu den griechischen Ruftenftadten hießen diefe Könige übrigens immer nur Archonten, welches in Hellas ber Name der oberften Stadtbeamten zu fein pflegte; gegen die Nichtgriechen blieb es ihnen dafür unbenommen, fich fogar "König ber Könige" betiteln zu laffen, wie einst bie Berricher Perfiens.

Doch wenden wir und nochmals aus diesem kleinen Reiche nach Westen zuruck. In dem reichen Kranze altgriechischer Colonien, beren Fundstücke bie Mufeen von Gubrugland gu füllen beginnen, erwecken vor Allem zwei unsere Theilnahme burch ihr eifriges Bemühen, bas griechische Leben trot ber Umgebung rein und vollständig bei fich zu erhalten. Das siegreiche Chersonnesus, jest Sewastopol, war eine Co- Chersonnesus. lonie von Heraklea am Pontus und dadurch mittelbar von Megara. Das nahe Vorgebirge Parthenium war die Stätte einer geweihten Erinnerung; hier ftand noch ber Tempel ber strengen taurischen Artemis, welche bis zu Iphigeniens Priesterthum durch Menschenopfer gefühnt werden mußte; auf ben Mungen ber Stadt fieht man bas Bild ber Göttin. Unter der Römerherrschaft kam Chersonnesus noch ein=

<sup>1)</sup> Constantin. Porphyrog. De administr. imp. cap. 53 giebt eine Erzählung bavon, beren Werth hier ganglich bahingestellt bleibt.

3. Abschnitt. mal fräftig empor und erweiterte, wie gesagt, unter Diocletian fogar fein städtisches Gebiet, während es im Innern alle feine griechischen Ginrichtungen und zu bem Siege bie völlige Steuerfreiheit behielt. 1) Die Burger bilben noch einen Demos; unter ben Archonten, welche an ber Spite bes Rathes stehen, ist einer nach bessen Namen man die Jahre gahlt wie in Athen; es folgen städtische Beamtungen aller Art, Strategen, Agoranomen, Gymnafiarchen, vorzuglich Ehreninhaber städtischer Leistungen, welche ben Gingel= nen oft theuer zu fteben kommen mußten. Gine Inschrift 2) aus der letten heibnischen Zeit z. B. verherrlicht den Demokrates, Sohn bes Aristogenes, nicht nur wegen trefflicher Vorschläge, Volksreden und zweimaliger Bekleidung der Ar= chontenwürde, sondern auch weil er aus eigenen Mitteln mehrmals um bes gemeinen Besten willen als Gefandter zu ben Kaifern (Diocletian und Conftantius?) gereist, weil er Refte und öffentliche Dienste aller Art aus bem Seinigen bestritten und in allen Dingen gewissenhaft gewaltet, "dem Erhalter, bem Unvergleichlichen, bem Freunde ber Beimath. ber eble Rath und das hehre Volk, zu Bezeigung bes Wohlwollens." Sein Lohn war diefer Stein und die alljährliche, feierliche Verlefung eines befondern Ehrendefretes. - Wie die freien Reichsstädte im fpatern Mittelalter, befaß die Stadt die trefflichste Artillerie; im Kriege mit den Bosporanern ruckt sie fogleich mit ihren Kriegswagen aus, welche Wurf= maschinen trugen; auch ihre Balisten waren berühmt.

Dibia. Nicht minder griechisch hielt sich das mächtige alte Olbia 3), eine Gründung der Milesier (unweit des jetzigen Oczakow). Von ihrer ionischen Herkunft gaben die Olbiopoliten noch in Sprache und Sitte deutliche Kunde; sie wußten die

<sup>1)</sup> Unter Constantin d. Gr., bem Chersonnesus einmal einen beträchtlichen Zuzug leistete, erhielt es noch weitere Ehrenrechte, eine golbene Kaiserstatue, besondere Stegel, Immunität für bie Schiffe u. f. w.

<sup>2)</sup> Bei Böckh., l. c. N. 2099. Bgl. auch N. 2097.

<sup>3)</sup> S. bef. bie 36fte Rebe bes Dio Chrysoftomus.

Ilias auswendig und vernachlässigen bafur die nichtionischen 3. 216fcmitt. Dichter; mehrere angesehene spätgriechische Schriftsteller waren von hier geburtig. Die innere Ginrichtung und die Beam= tungen gaben benen von Chersonnesus nichts nach. Bon ben umwohnenden Barbaren wußte fich bie Stadt meift gang frei zu halten, bisweilen jedoch war sie denselben zinspflichtig. Noch Antoninus Bius fandte ihr Sulfe gegen die Taurosch= then; wie sie sich aber in der Folge mit der ringsum in Bewegung gerathenen großen Gothenmacht abfand, bleibt noch zu entbecken.

Wie zum Trot gegen die dauernd bedrohte Lage hatten Der Achiasdie Griechen, soweit ihre Unsiedelungen an der Nordseite des Pontus reichten, eine gang befondere Berehrung gegen bas höchste alte Heldenideal ihres Volkes, Achilleus. Er ist der wahre Herrscher des Pontus (Novidonns), wie er in vie= Ien Inschriften beißt; in Olbia wie in allen Städten ber Ruste prangten seine Tempel; ihm ward geopfert "wegen des Friedens, der Fruchtbarkeit und der Tapferkeit der Stadt;"') festliche Wettfampfe wurden ihm zu Ghren abgehalten, im Spiel auf ber Doppelflote und im Discuswer= fen, vorzüglich berühmt aber war der Wettlauf der Knaben auf einer nahen Dune, welche ben Namen "Laufbahn bes Achill" führte, weil einst ber Heros felbst hier einen Wett= lauf angestellt haben sollte. Wohnten aber sonst auf der Dune Barbaren asiatischer Herkunft (bas Bolkchen ber Sin= ber), fo gehorte boch eine Infel des Pontus, Leuce, nicht Die Infel ber weit von ben Donaumundungen, ganz bem Schatten Achille.2)

Seligen.

bienft.

<sup>1)</sup> Bockh. 1. c. N. 2076 seq. - Die Schilberung ber Pontusgegenben bei Ammian. Marcell. XXII, 8.

<sup>2)</sup> Wenn die Beschreibungen ber Alten wortlich zu nehmen find, so weiß man biefes Leuce gegenwärtig fo wenig zu finden, ale bie Infeln ber Seligen und bie ber Besperiben. Sanbelt es fich aber nur um eine Dertlichkeit überhaupt, an welche ber Mythus und die Phantafie ihre Bilber knupfen konnten, fo genugt irgend hiezu eines ber Infelden an ben Donaumundungen, vielleicht auch ein Bunkt ber jetigen Dune.

3. Abschnitt. Ein weißes Felsgebirge (fo lauten bie Schilberungen) steigt aus bem Meer, zum Theil mit überhängenden Wänden; keine Wohnung, kein menschlicher Laut weber am Gestade

feine Wohnung, fein menschlicher Laut weber am Gestabe noch in ben einsamen Thalschluchten; nur Schaaren von weißen Bogeln umschweben die Klippen. Beiliger Schauer beseelt die Borübersegelnden; wer die Insel betritt, wagt boch nie die Nacht daselbst zuzubringen; wenn man den Tem= pel und bas Grab Achills befucht und bie feit alten Zeiten von frühern Besuchern niedergelegten Beihgeschenke betrach= tet hat, fo besteigt man Abende wieder bas Schiff. Das ift ber Ort, welchen einst Poseidon ber göttlichen Thetis für ihren Sohn verheißen hat, aber nicht bloß zu feinem Begräbniß, sondern damit er felig fortlebe. Und Achill wan= belt hier nicht allein; allmälig giebt ihm bie Sage zu Begleitern andere Belben und gludfelige Beifter, bie auf Erben ein schuldloses Dasein geführt und bie Zeus nicht in bem bunkeln Orcus laffen will. Mit Andacht schaute man auf jene weißen Bogel, welche bem Anblid nach ben Salchonen ähnlich schienen; vielleicht war dieß die fichtbare Gestalt jener alucklichen Seelen, nach beren Loos gerabe bas fpatefte Bei= denthum sich am meisten sehnte.

Ein Autor wie Ammian, welcher auf Leuce besteht, mußte boch wohl einigen Bescheib wissen. — Die Stellen gesammelt u. a. bei Wernsborf, Poetw latt. minores, zum Avienus, vol. V. — Ein ähne licher Glaube in Betreff ber Inseln um Britannien, vgl. Plutarch. de desectu orac. 18.

## Vierter Abschnitt.

## Einzelne Provinzen und Nachbarlande. Der Osten.

Blid auf die Araber. — Das neue Perferreich ber Saffaniben. — Borgebliche herstellung bes alten Achämenibenreiches. — Die Magier und ihre Religion. — Bersuche bes Absaus. — Der Despotismus; ber Abel; die Dynastie. — Die Gefahren bes Reiches; Araber; weiße hunnen. — Auswärtige Politik. — Wegnahme Armeniens; Tiridates. — Perferkrieg bes Galerius; ber Friedensvertrag am Asprudus und feine Folgen. — Die damaligen Perfer. — Analogien mit bem christischen Mittelalter. — Bekehrung Armeniens; Gregorius Juminator.

Flaurien und feine Ausartung zum Räubervolf. — Der hauptmann Lybius, — Die Römer geben Flaurien auf und schließen es ein. — Die Flaurier werben abermals Seeräuber, — Ihre Barbaristrung.

Negypten; Stimmung ber römischen Belt. — Alte Berbitterung bes Bolfes. — Zeit ber Ptos lemäer. — Alexandrien. — Die Römerherrschaft; Abgaben und Industrie. — Das Räubervolk ber Bukolen; ihre Bohnsihe und spätern Schickfale. — Der Charakter bes Acgypters; die Spotssucht, der Fanatismus und die heiligen Thiere. — Die Empörungen und Strafen; Aemilian; Gallienus; Macrian; die palmyrenische Zwischenherrschaft; Firmus; Aurelian; Saturninus; die Blemmyer; Achilleus; Diocletian's Feldzug und Einrichtungen; die Alchymie; Aushören der Ulurbation.

Blid auf Nordafrifa; Julian und bie Quinquegentianer.



## Vierter Abschnitt.

## Einzelne Provinzen und Nachbarlande. Der Often.

Wir wenden uns zu den vrientalischen Grenzländern des 4. Abschnitt. Römerreiches. Auch hier kämpft dasselbe um seine Existenz; Diocletian erdt Empörungen und sehr blutige Kriege; er und seine Mitherrscher müssen mit unendlicher Mühe den Orient vertheibigen und zum Theil neu erobern.

Zwar schlummert noch ber schlimmste kunftige Feind; Die Araber. bie Araber, welche bereinst mit Schwert und Koran ben Often überziehen follen, leben noch im Rucken von Sprien und Paläftina getrennt in hunderte von Stämmen, hinge= geben ihrem Gestirndienst und Gögendienst, ihrer Wahrsagung und ihren Opfern; einige find zum Judenthum übergetre= ten, und im folgenden Jahrhundert giebt es fogar ein paar christliche Stämme. Der Mittelpunkt ber Nation ift bie schon von Jomaël gegrundete Kaaba zu Mecca; in der Nähe, zu Ocadh, wird die jährliche zwanzigtägige Meffe gehalten, und neben bem Handel und der Andacht gedeihen hier auch die dichterischen Wettkämpfe, deren Ueberreste fleben Gebichte, die Muallakats - bis auf unfere Zeit ge= tommen find. Die Berührungen mit Rom ') find hie und ba freundlicher Art; arabische Reiter bienen im römischen Beer, und nicht felten besuchen Araber die alten Beiligthumer

<sup>1)</sup> Ammian, Marc. XIV, 4.

4. Abschnitt. Palästina's, welche zugleich Märkte find, wie z. B. die Giche Abraham's bei Mamre. 1) Meist aber find sie gefährliche Nachbarn bieses Landes. Man erfährt, daß Divcletian be= flegte Saracenen gefangen nahm,2) doch ohne Melbung naherer Umstände. In den Kämpfen der Imperatoren um Mesopotamien und Aegypten werden sie erst gegen Ende des vierten Jahrhunderts genannt; ihre Stunde war noch nicht gekommen.

Das Reich ber

Biel größer und näher war die Gefahr, welche feit ben Saffaniben. Zeiten bes Alexander Severus von dem Reiche ber Saffa= niben aus brobte. Wenn man den nur mäßigen Umfang besselben und die ohne Zweifel nicht sehr dichte Bevölkerung erwägt, so scheint das Nomerreich auf jede Weise im Vor= theil. Sollte letteres nicht mit Leichtigkeit ben Bolkerschaf= ten vom obern Euphrat bis ans caspische Meer und bis an ben perfischen Meerbusen, öftlich etwa bis an die Straße von Ormuz gerechnet, widerstehen konnen? In der That hatten die Angriffe der Saffaniden einstweilen michr den Charafter von Raubeinfällen als von Eroberungsfriegen, allein die Gefahr war und blieb doch groß und läftig, weil die Imperatoren zugleich immer von den Germanen und oft noch überdieß von Abfall und Usurpation bedroht waren, und also nur eine beschränkte Rraft nach Often bin auf= wenden konnten. Als stehender Feind des Römerreiches und auch um seines merkwürdigen innern Zustandes willen, ver= bient bier das Saffanibenreich eine furze Schilberung.3)

<sup>1)</sup> Sozomenus II, 4.

<sup>2)</sup> Panegyr. III. Mamert. genethl. 5.

<sup>3)</sup> Die Saffanibenzeit in fragmentarischen Sagen bei Firbufi, vgl. Borres: Selbenbud von Iran, und v. Schad: Belbenfagen, Ginleitung. - Silvestre de Sacy: Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, mit ber frang. Ucberschung bes Mirthond. - Hamzæ Ispahanensis Annales, ed. Gottwaldt. - Ammian. XXIII, 6. - Agathias lib II, III. IV, passim. - Malcolm, Gefch. von Perfien, I. Thi. -

Für's Erfte ift baffelbe ein fünftlich entstandenes Bra= 4. Abfchnitt. parat, mit dem Anspruch auf Restauration eines längst ver= Restauration gangenen Zustandes. Das alte Perferreich, von Alexander erobert, war größtentheils den Seleuciden zugefallen; durch Abfall Mesopotamiens und der östlichen Gebirgelander hatte sich das bald wieder barbarisirte Partherreich der Arfaciden gebildet, mit welchen die Römer als Erben Vorderafiens fehr anstrengende Kriege führen mußten; - weniger wegen befonderer innerer Rräfte bes nur lofe zusammenhängenden Staates, beffen Oberkunig vom Erot großer Bafallen viel= fach eingeschränkt blieb, als wegen der Natur des Landes, bie einem angreifenden Beere durchaus ungunftig war. Rach= bem noch der lette König, Artaban, den Nachfolger Caracalla's, Macrinus, zu einem schmählichen Frieden und zum Abzug genöthigt, fiel er durch die Usurpation des Ardeschir Babekan (Artarerres Saffan), welcher von den alten Berr= schern Versiens abstammen wollte und auch zunächst die Ber= fer in Farsistan um fich gesammelt hatte, um an bie Stelle bes herrschenden Parthervolkes nach orientalischer Weise ein neues herrschendes Volk zu setzen. Aber nicht nur der Staat ber alten Achameniden, der Darius und Verres, sammt seinen Ginrichtungen') follte hergestellt werden, sondern auch die alte Lehre Zoroafters follte über den parthischen Stern= und Gobendienst siegen. Die Magier, viele tausende an Die Magier Bahl, versammeln sich zu einem Concil; burch ein Wunder wird die vorgeblich vergeffene reine Feuerreligion wieder zu Tage gefordert, und der Konig wird der erste der Magier, beren Rath und Weissagung in eine wahre Mitherrschaft übergeht. Sie laffen ihm bafur ben Titel eines Gottes, und zwar von dem Range der Jzede, der Diener des Dr= mugd; er ift ebenburtig mit den Sternen und barf fich ben Bruder der Sonne und des Mondes nennen.2) Die Chri-

Religion.

<sup>1)</sup> Selbst bie 10,000 Unfterblichen als Kern bes heeres fommen wieber vor. Procop. bell. pers. I, 10.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XVII, 5.

4. Abschnitt. sten, welche keinen Anspruch dieser Art anerkannten, erhielten in der Folge einen vielleicht noch schlimmern Stand als im römischen Reiche, insofern hier ein dogmatischer Fanatismus herrschte, der in der römischen Vorschrift, den Kaisern zu opfern, nicht enthalten war. Es scheint, daß zur parthischen Zeit viele Christen in diese Länder gestohen waren,

wo ihnen die Arfaciden vielleicht aus politischen Gründen Dul=
310—380. dung gewährt hatten; diese alle sielen jest den Magiern in die Hände. Später, unter Sapor II. sollen auch die in Persien sehr mächtigen Juden, die sogar die Königin auf ihre Seite zogen, an jener großen Verfolgung Antheil gehabt haben, welcher u. a. nicht weniger als 22 Bischöfe unterliegen mußten.

An einer Felswand unweit Persepolis sieht man die Gräber der alten Könige von Persien in gewaltigem Maß= stab, in herbem altpersischem Styl eingehauen. Die Saf= saniden wollten sich diese geheiligte Stätte nicht entgeben laffen; eine Reihe von weiter unten angebrachten Reliefs stellt Scenen des Rrieges, des Geremoniells und der Jagd dar, in welcher der König als Hauptperson auftritt.2) Das feindliche Römerreich scheint dazu die Rünftler (viel= leicht Kriegsgefangene) geliefert zu haben, wenigstens zei= gen diese Bildhauereien wie die wenigen erhaltenen Bauwerke durchaus den Ginfluß der finkenden römischen Runft. handelt sich hauptsächlich um ein paar im Rundbogen gewölbte Eingänge zu Felsgrotten und um die im romischen Thermenstyl componirten, in der Ausführung aber schon sehr barbarischen Valläste von Firuz-Abad und von Sarbistan, mit großen nischenartigen Deffnungen und Ruppelräumen.3) Eigentliche Tempel gab es nicht; 1) die Phreen oder Feuer=

i) Sozomenus II, 8 u. ff.

<sup>2)</sup> Anderes berfelben Art bei Chapur und Raffchi-Redieb.

<sup>3)</sup> Ueber bie beiben Ballafte, welche Dezbegerd Alathin um 400 burch ben griech. Baumeister Sinmar errichten ließ, f. Mirkhond, p. 324 ff.

<sup>4)</sup> Ritter, Erdfunde VIII, pag. 770 scheint bas Gebäude von Firuz-Abab für einen Feuertempel zu halten. — Berf. bieses ist nicht im

altäre waren ber herd bes Cultus; an ihren Stufen bur- 4. Abschnist. fen wir in ber Regel auch ben König, von ben Magiern umgeben, aufsuchen.

Die Orthodoxie war hier zum nothwendigen Staats= Bersuche bes prinzip geworden. Bergebens tritt der Reformator Mani. ber aus der driftlichen, parfifchen und buddhiftischen Reli= gion ein höheres, neues Ganzes machen wollte. mit feiner Tafel voll gemalter Symbole in Persien auf; Bahram I. läßt ihn durch feine Doctoren niederdisputiren und bann lebendig schinden, die Haut aber zu allgemeiner Warnung am Thor von Djondischapur aufspannen. 1) Einmal jedoch be= merkt man, daß ein Konig fein Geschlecht von ber brucken= ben Magierherrschaft zu befreien sucht; Dezbegerd I. Alathim 400-421. läßt seinen Sohn Bahram-gur ferne vom Sof durch einen göpendienerischen, später zum Christenthum bekehrten Araber. den Häuptling Noman von Hira erziehen; allein der Bring wird in der Folge nicht anerkannt, "weil er arabische Sitten angenommen habe," und muß mit einem von den Großen aufgestellten Gegenkönig Redra ober Rhodru im eigentlichen Sinn des Wortes um die Krone streiten. Unweit der Refibenz Madain wird die Tiara der Saffanidenherrscher zwi= schen zwei hungrige Löwen gelegt, und es wird gefragt, welcher von beiden Thronbewerbern zuerst danach greifen burfe ? Resra läßt dem Bahram-gur gerne den Vortritt und dieser tödtet die beiden Löwen und setzt sich sofort die Krone auf. Doch dauerte die Rechtgläubigkeit in vollem Glanze

Stande hierüber zu entscheiben. — Strado XV, 3 braucht bas zweibeutige Wort  $\sigma\eta\varkappa\dot{o}_{S}$ , welches sowohl einen bloß eingehegten Raum, als eine eigentliche Kapelle bezeichnen fann. Zonaras (in Heraclto) sagt nur  $\tau\varepsilon\mu\dot{e}\nu\eta$ , d. h. geweihte Bezirke. Andere brauchen bagegen die Worte  $i\varepsilon\rho\dot{o}_{V}$ ,  $\nu\varepsilon\dot{\omega}_{S}$  u. s. w.

<sup>2)</sup> Mirkhond, p. 296. Das Folgende pag. 323 ff. Bon dem Manichälssmus, welcher sich trot dem Martertode des Stifters in Bersien ershielt und bald auch in das Nömerreich drang, wird weiter die Rede sein.

4. Abschnitt. fort. Als später (491—498) ber König Cobab sich bem Irrlehrer Mazdak hingegeben hatte, welcher die Gemeinschaft der Weiber und den Communismus predigte, gab es eine allgemeine Empörung gegen ihn und er mußte einige Zeit in dem "Schlosse der Bergessenheit" zubringen. Erst gegen die letzten Zeiten des Neiches hin läßt sich eine große religiöse Erschlaffung verspüren.

Defpotismus.

In politischer Beziehung ergiebt sich das Bild des gewöhnlichen afiatischen Despotismus. Das Bolk kann nur anbeten; wenn ein neuer König feine erste Ansprache ge= halten hat, ') werfen sich Alle mit dem Antlit auf die Erde und bleiben in dieser Stellung bis der König den Befehl schieft, wieder aufzustehen. Es hat lange gedauert, bis die Demuth auch im oftrömischen Reiche so weit entwickelt war; noch bei Diocletian beschränkt sich die Anbetung auf das Innere des Pallastes. — Die Freude des Orientalen an auffallenden Aften ber Gnade und ber Strafgerechtigkeit, wobei sich eine tröstliche Gleichheit vor dem Despotismus offenbart, geht auch hier nicht leer aus. Doch hat der König eine Aristokratie von ungewissem Ursprung um sich, vielleicht die Familien der von Ardeschir aus Farsistan mitgebrachten Großen. Dieser Abel scheint sich mit den Magiern in den Einfluß bei Hofe getheilt und mehr als eine Revolution auf eigene Hand versucht zu haben; er ist es, der Bahram II.

296—301. im Einverständniß mit dem Großmagier (dem Mobed der Mobeds) zur Nachgiebigkeit zwingt, Bahram III. wider Willen

301. auf den Thron erhebt, und an Shapur's III. Zelt die Stricke durchschneidet, so daß der König unter dessen Einsturz erftickt. In manchen Thronfragen übt er jedoch seine entscheis dende Macht in so günstigem Sinne, daß das römische Reich die Perser um dieses Element ihres Staatslebens beneiden

Die Dynastie. konnte; er muß nämlich für die Fortdauer der Dynastie sor= gen, weil sein eigenes Ansehen auf dem Erbrecht beruht.2)

<sup>1)</sup> Mirkhond. p. 304.

<sup>2)</sup> Gine logische Confequenz, beren Berkennung fich immer ftrafen wirb.

Bie fehr contraftirt es mit dem wilden Raiserwechsel, wenn 4. Abschnitt. bie perfischen Großen nach dem Tode Hormug II. den schwan= gern Leib einer seiner Frauen mit ber Tigra fronen! Sie 310. behauptete zu wiffen, daß das Kind ein Knabe fein werde, und hormus felber hatte längst von den Aftrologen erfragt, daß ihm ein großer, flegreicher König geboren werden muffe. Der Knabe fam zur Welt und bie Großen nannten ihn Shapur II.; fie verwalteten das Reich bis zu feiner Mun= bigkeit; zehnmal bes Tages wurde ihm in seinem Pallaste bie feierliche Aufwartung gemacht. Zum Glud war es ein gewaltiger Mensch, ber fich febr fruhe und felbständig ent= wickelte; fein Leben und feine Regierung bauerten 72 Jahre, lettere wie die Ludwigs XIV. Gine zufällige Aehnlichkeit mit diesem liegt auch darin, daß Sapor II. seinen Abel nothigte, die Landschlöffer zu verlaffen und fich unter feinen Augen in ber Hauptstadt Madain (bem alten Rtefiphon mit Seleucia) anzusiedeln.

An gewaltsamen Thronfolgen sehlt es indeß, wie bemerkt, auch nicht, obschon die Könige durch Krönung eines Prinzen bei Ledzeiten (S. 51) vorzubeugen suchten. Die Großen und vielleicht auch die Magier nahmen öfter innerhalb des Sassanidenhauses für verschiedene Prinzen Partei; auch anerkannte Könige fürchteten eine Usurpation von Seiten der Ihrigen. Hormuz I., um seinem Bater Shapur I. einen Verdacht dieser Art zu benehmen, schickt ihm (mit echt orientalischer Uebertragung des Symbolischen in die Wirklichteit) seine abgehauene rechte Hand; der Bater nimmt jedoch diese edelmüthige Erklärung der Thronunfähigkeit nicht an.

Die Regierung im Innern ging offenbar mit höhern Mitteln nach höhern Zielen als früher die der stets roh gebliebenen Barther. Bon mehrern Sassanidenkönigen werben jene Wohlthaten berichtet, welche jederzeit das Ideal eines orientalischen Fürsten ausgemacht haben: Schutz des Ackerbaues, Bewässerungsanstalten, gleichmäßige Rechtspsiege,

4. Abfchnitt. Gefetbucher, Rutbauten und Prachtbauten, wenigstens an ben großen Königestraßen, neue Städteanlagen, Mäcenat gegen Gelehrte und Runftler von nah und fern. fämmtlichen Königen ist nicht nur das äußere Aussehen, 1) sondern auch die Sinnesweise in bezeichnenden Spruchversen nach afiatischer Art überliefert.

Die Befahren

Der Spruch des Stifters, Arbeschir I., lautet wie ein bes Reiches. Motto auf Schickfal seines Reiches überhaupt: "es giebt kein "Königthum ohne Solbaten, keine Solbaten ohne Geld, kein "Geld ohne Bevölkerung, feine Bevolkerung ohne Gerechtig= "feit." Auf diesem Umwege muß ber Konig gur Erkennt= niß eines sittlichen Staatszweckes gelangen! Allerdings war der kriegerische Schutz die erste Aufgabe. Denn dieses Reich. welches ben Römern so viele Sorge machte, litt feinerseits an denfelben Gefahren von außen wie das Imperium. Von Suben her brangten bereits die Araber heran; bag fie ber= einst Persien erobern würden, sollen die Magier schon da= mals gewußt haben.2) Shapur II., in beffen Minderjährig= feit fie gange Stude vom Perferreich losgeriffen, unternimmt

326. in seinem sechszehnten Jahre einen furchtbaren Rachezug ge= gen fie; er baut eine Flotte auf dem perfischen Meerbusen und fährt nach Arabien hinüber; nach einem allgemeinen Blutbade auf der Bahrein-Infel und unter dem Stämmen Temin, Becr-ben-Waiel, Abdolfais u. a. läßt er ben leberlebenden die Schultern durchbohren und Stricke hindurch=

<sup>1)</sup> Aus bem "Buch ber Bilbniffe" genau verzeichnet bei hamza von Jorahan, welcher baraus feine wefentliche Aufgabe macht; 3. B .: Marfes I., (refign. 301) wird abgemalt in rothem gestickem Rleib, blauen gestidten Hosen und grüner Tiara, beibe Bande auf bas Schwert geftüht; Hormuz II. († 310) ebenfo; Shapur II. († 382) wird abgemalt in rosenfarbenem gestidtem Rleib, mit rothen gestidten Sofen, in ber hand eine Art; er fitt auf bem Throne; feine Tiara, blau mit Gold, hat oben zwei Spigen und ein goldenes Monden u. f. f. - Wozu aus Ammian. Marc. XIX, 1 noch ber golbene Wibbertopf als hauptschmud bingutommt.

<sup>2)</sup> Mirkhond. p. 310. Go fabelte man wenigftens fpater.

gieben als Leitriemen, während Conftantin feine beutschen 4. Abschnitt. Gefangenen nur den wilden Thieren in der Arena zu Trier vorwirft. Ein anderer gefährlicher Feind drohte vom Nor= ben, aus ben Gegenden vom caspischen Meere ber: bie Gph= thaliten oder migverständlich fogenannten weißen hunnen, einer jener Turfenstämme, welche ju Bollziehern bes Schickfals über Borberafien in ben verschiedenften Jahrhunderten eigentlich geboren scheinen. Der siegreiche Krieg, welchen Bahram-gur gegen fie führte, gehört mit zu den vielgestaltig 420-438. erzählten Abenteuern, aus welchen sein Lebensroman zusam= mengesett ist; immerhin wird die Thatsache, daß er die No= maden wieder über ben Drus zurudtrieb, ihre Richtigkeit baben. Allein nicht lange nachher erhalten fie Gelegenheit, fich in ben Erbfolgestreit ber beiben Gohne Dezbegerb's II. 456. einzumischen, und ben altern berfelben, Firuz, welcher gurudgesett worden und zu ihnen gefloben war, mit einem großen Hulfsheere auf ben persischen Thron zu führen. Seitdem ift ihr Ginfluß, felbst ihre Intervention nicht mehr zu befeitigen, und die Saffaniden bezahlen ihnen häufig Sahr= gelber.

Die spätern Schickfale bes Reiches, feine lette Glang= veriode unter Roshru Ruschirwan dürfen hier nicht mehr erortert werden. Wir wenden und zu den besondern Greig= nissen, welche in die Epoche Diocletians und Constantin's fallen.

Bur Zeit bes Gallienus und der breißig Thrannen war Auswärtige das Reich von Palmyra der Vorkampfer Rom's gegen bie Berfer gewesen; Obenathus hatte Sapor I., ben trotigen Sieger über Balerian, geschlagen und verfolgt bis Rtefiphon. Alls aber fpater Aurelian die Palmyrener angriff, wandte fich die faffanibische Politik auf beren Seite, um den fchwa= chen Nachbar zu erhalten; Bahram I. fandte ber Zenobia eine Schaar zu Gulfe, welche bann wie bas Beer ber Roniginn bem römischen Imperator unterlag. Aurelian und nachher Probus mußten mit Geschenken begutigt werden;

Politif.

4. Abschnitt. letzterer rüstete sich dann gleichwohl zu einem persischen Kriege, welchen sein Nachfolger Carus wirklich unternahm; glänzende Erfolge führten das römische Heer noch einmal bis über den Tigris hinaus, verloren aber ihren Werth durch den plöplichen Tod des Carus und die Heimkehr seines

263. Sohnes Numerian. Es stand zu erwarten, daß Bahram II. nach einigem Zögern') die große Verwirrung des ganzen römischen Neiches beim Auftreten Diocletian's eifrig benüßen würde, um sich nach Westen hin zu sichern und auszudehnen. Einstweilen mußten die Kaiser ihn gewähren lassen, weil viel nähere Sorgen sie in Anspruch nahmen. Für sie übernahm vor der Hand Armenten') den Kampf.

Armenien un= ter ben Perfern,

Dieses Land, unter einem Nebenzweige des gestürzten parsthischen Königshauses der Arsaciden, hatte früher römische Schuthoheit genossen. Als aber zur Zeit Valerians und Gallien's das römische Neich in Stücken zu gehen ansing, hatte Shapur I. Armenien mit Hülfe einheimischer Factionen unterworfen; der Sohn des ermordeten Königs Chosroes, Tiribates, war nur durch die Treue der königlichen Diener gerettet und dann unter dem Schut der römischen Kaiser erzogen worden. Mit riesiger Stärke und hohem Muthe begabt, sogar als Sieger bei den olympischen Spielen geehrt, schien er ganz besonders geeignet, als Prätendent in dem verlorenen Reiche seiner Väter aufzutreten. Wie einst Nero 286. seinen gleichnamigen Vorsahren, so belehnte ihn jest Dieser eletten mit Armenien. Firikates serb sing Schutte.

286. seinen gleichnamigen Borfahren, so belehnte ihn jeht Diokönig Tiri- eletian mit Armenien. Tiribates fand seine Heimath unter bates. einem sustematischen Drucke, auch religiöser Art; der unduldsame Parsismus der Fremdherrscher hatte die Statuen der vergötterten Könige von Armenien und die geweihten Bilder

<sup>1)</sup> Die Stellen in Paneg. II. (Mamertin. Maxim.), c. 7, 9. 10 beweisen nur, baß noch im Jahr 286 ber Persertönig bem am Guphrat verweilenben Diocletian Geschenke sandte.

<sup>3)</sup> Gibbon, cap. XIII. p. 114. s. Moses Chorénensis ed. Whiston. lib. II, c. 73 seq. (wo bie Eroberung bes Landes nur unster Artasires, d. h. Artarerres Sassan verlegt wird.)

ber Sonne und bes Mondes gerbrochen und bafur auf bem 4. Abschniet. Berge Bagavan ein Phreum errichtet für bas heilige Feuer. Rasch sammelten fich Gble und Geringe um ben Bringen; man verjagte bie Perfer und brachte gerettete Schate und fogar eine gerettete Prinzessin zum Borschein. Gin ichon von Shapur nach Armenien verbannter vorgeblich schthischer, wahrscheinlich turkomannischer Häuptling, Mamgo, ging sammt feiner Horde zu dem neuen Herrscher über. Allein Rarfes I. raffte seine Macht zusammen, eroberte Armenien von Neuem, und nöthigte den Tiribates, abermals bei den Römern Schut zu suchen.

Diocletian und seine Mitherrscher waren inzwischen ihrer perferfrieg bes meisten Feinde Berr geworben und konnten sich jest bem Drient widmen. Während ber Oberkaifer auszog, um auch noch bas feit langer Zeit emporte Aegypten zu unterwerfen, vertraute er seinem Cafar Galerius ben Rampf gegen Rarfes an; bas gemeinschaftliche Sauptquartier war Antiochien. Allein zwei unentschiedene Schlachten und eine britte, welche Galerius durch allzukühnes Vordringen verlor, bungten noch einmal die wufte Gbene zwischen Carrha und bem Guphrat, wo einst Graffus zehn Legionen zum Tobe geführt, mit ro= mischem Blut. Divcletian, der inzwischen Aegypten unter= worfen hatte, während gleichzeitig ber Cafar bes Maximian, Conftantius Chlorus, das abgefallene Britannien wieder zum Reiche gebracht, war doppelt erzurnt darüber, daß am Gu= phrat allein die römischen Waffen im Nachtheil sein sollten. Auf seiner Rudtehr begegnete ihm in Sprien ber geschla= gene Cafar; er ließ ihn im Purpurmantel, wie er war, eine Millie weit neben seinem Wagen herlaufen, Angesichts ber Solbaten und bes Hofes. Mehr als irgend etwas be= zeichnet dieser Zug den wahren Ton der diocletianischen Herr= schaft. 1) Und die Ergebenheit des Galerius wird dadurch

Galerius.

<sup>1)</sup> Daß bie Sache im höchsten Grabe auffiel, zeigt fich burch ihre Erwähnung felbst bei ben furzesten Abbreviatoren, wie Gutrop, Aurel. Bictor, Sertus Rufus, und als Pracebens bei Ammian XIV, 11.

4. Abschnitt. nicht im Geringsten erschüttert; sein einziges Verlangen ift die Erlaubniß, die Schmach durch Siege auslöschen zu burfen. Run muffen statt ber weniger tauglichen Ufiaten die unbesiegbaren Illyrier ausrucken, nebst einer Hulfsschaar ge= worbener Gothen, alles gerechnet nur 25,000 Mann, aber von der tüchtigsten Art. Dießmal wandte sich Galerius jen=

297. seits des Euphrat in das bergige Armenien, wo er das Volk ber römischen Sache gunftig fand und wo die meist aus Reitern bestehenden persischen Seere ihm viel weniger furchtbar sein konnten als beim Kampf in der Ebene. (Das Fußvolk galt nämlich bei den Perfern laut Ammian nur als Troß). Er selbst kundschaftete bloß mit zwei Begleitern das sorglose perfische Lager aus, ) und überfiel es dann plötlich. Der Erfolg war ein ungeheurer; nach einem allgemeinen Ge-Rieberlage bes metel floh Konig Narses verwundet nach Medien; seine und

Marfes. seiner Großen Gezelte fielen mit reichlicher Beute in die

ことがとうとから、いはいいは、いまとうとという

lung.

tigkeit eines solchen Unterpfandes wohl kannte, behandelte biese Gefangenen mit Gute und Sorgfalt. — So furz und dürftig die vorhandenen Nachrichten über den Krieg, so um= unterhands ständlich sind diejenigen über die darauf folgenden Friedens= unterhandlungen.2) In der ersten Eröffnung, welche Aphar= ban, ein Vertrauter bes Narfes, dem Galerius allein machte, wirkt die hochmuthige Schmeichelei bes Afiaten gang ergöt= Rom und Persien sind ihm die beiben Leuchter, die beiben Augen der Welt, die fich nicht anfeinden follten; nur von einem so großen Fürsten wie Galerius habe Narses dur= fen besiegt werden; übrigens seien die menschlichen Dinge wandelbar. Wie furchtbar die Lage Persiens gewesen sein muß, erkennt man baraus, daß der König alle politischen Bedingungen der "Philanthropie" ber Römer anheimstellen

Hände ber Sieger, und auch seine Frauen nebst mehrern Berwandten wurden gefangen. Galerius, welcher die Wich=

<sup>1)</sup> Wie Constantin in einem der rheinischen Kriege. Bgl. oben 89, N. 2.

<sup>2)</sup> Excerpta de legationibus : Petrus Patricius, u. a. bet Muller, Fragm. hist. græc. IV, pag. 188.

läßt und nur um die Rudgabe seiner Familie bittet. Ga= 4. Abschnitt. lerius, ber den Gefandten erft rauh anfährt und an ben einst von ben Persern zu Tode gequälten Kaifer Balerian erinnert, giebt dann doch einige tröftlichere Worte. Da= rauf') trafen der Imperator und der Cafar zu Rifibis am Cuphrat zusammen; biegmal wurde Galerius als Sieger mit den hochsten Ehren empfangen, aber nochmals bringt er der höhern Ginficht Diocletian's feine Reigung jum Opfer und entsagt der leichten und fichern Eroberung des vordern Berfiens, von welchem nur die werthvollern Grenzbiftrifte einverleibt werden follten. Gin Secretar, Sicorius Probus, wurde an Narses entsandt, welcher sich bis nach Medien gurudgezogen hatte, um Beit zu gewinnen und Truppen gu sammeln, deren Anblick dem ermudeten romischen Gefandten einigermaßen imponiren follte. Am Fluß Afprudus erhielt endlich Probus Audienz und foloß einen Bertrag ab, in Der Friedenswelchem Narses funf Provinzen, nämlich bas Rurbenland und das ganze obere Tigrisgebiet bis an ben Wan-See abtrat.2) Damit war den Romern auch ihr alterer Be= fit, der obere Euphrat gesichert und vor das römische Schutreich Armenien gleichsam ein Wall hingebaut; freilich aus einem Stoff, ber vor ben parthifchen Groberungen den Armeniern felbst gehört hatte; doch wurde auch ihnen gegen Sudosten bin ein nicht unbeträchtliches Stud Land abgetreten und Tiridates nochmals als König eingesetzt. Auch ber Rönig von Iberien follte fortan Bafall ber Romer fein, eine wichtige Berfügung, weil biefes raube, von Armenien nördlich gelegene Bergland (es entspricht etwa bem jetigen Georgien) mit seinen friegerischen Bewohnern eine Vorwacht gegen die Barbaren von jenfeits des Caucasus abgeben konnte.3) Auf diesen Friedensabschluß hin erhielt Narses seine bisher in Antiochien verwahrte Familie zurück.

fdluß.

<sup>1)</sup> Gibbon weicht hier willfürlich von ber Reihenfolge ber Thatsachen ab.

<sup>2)</sup> Bgl. Spruner, hiftor. Atlas. Bl. 2.

<sup>3)</sup> Die streitige Bebingung von romifcher Geite, bag Rifibis, eine mit

4. Abschnitt. Die ganze Grenze wurde nun mit Festungen und Garseine Folgen. nissonen versehen. Es folgte eine Zeit der Ruhe für Vorsberassen, welche fast vierzig Jahre, dis gegen das Lebensende Constantin's hin dauerte. Die siegreichen Kaiser ahnten wohl nicht, daß sie auch mit diesen großen Erfolgen wesentslich der ruhigen Berbreitung des verhaßten Christenthums die Wege geednet hatten. — Wie übrigens Persien durch seinen Manichäismus und durch mannigkachen Aberglauben auch in entgegengesetzem Sinne auf das römische Neich einswirfte, wird unten berührt werden.

Die bamaligen Perfer.

Die Bevölkerung und ihre Sitten find durch alle neuern Mischungen, selbst durch den schittischen Mohammedanismus und die von ihm bedingte Bildung hindurch noch theilweise fo zu erkennen, wie Ammian im vierten, Agathias im fechs= ten Kahrhundert sie schildern. Der zweideutige Blick unter ben rundgewölbten, in der Mitte zusammenlaufenden Augbraunen, der schön gepflegte Bart find den Perfern geblieben; gewisse Anstanderegeln gelten noch wie bamale; von bem alten Ruhm ber Mäßigkeit wenigstens ein Rest; die sonderhare Mischung von weichlicher Ausschweifung und großem persönlichem Muth ist noch heute charafteristisch für fie, ebenso das freche Brahlen und die selbstfüchtige Arglist. Auch die weite, bunte Rleidung und der flimmernde But fiel schon den Römern auf. 1) Was von der Religion ab= hing, hat sich natürlich nur da erhalten können, wo noch jett Parsismus eristirt, wie z. B. das Preisgeben ber Lei= den an Hunde und Bogel. Bielen Aberglauben hat ber Mohammedanismus ausgerottet oder im Mährchen fixirt; bem Perfer ber Saffanibenzeit war bas ganze tägliche Leben, ja Weg und Steg voll brohenden ober lockenden Zaubers, und das heilige Feuer ber Phreen felbst mußte fortwährend Drakel spenden. Der große Sapor II. begnügte fich bamit

an bie Romer abgetretene Stadt, ber τόπος των συναλλαγμάτων werben folle, hat auch Gibbon nicht zu erläutern vermocht.

<sup>1)</sup> Strabo XV, 3.

nicht; unter den eigentlichen Magiern gab es auch Necro= 4. Abschnitt. manten, welche ihm in wichtigen Augenblicken Schatten be= schwören mußten, felbst ben bes Pompejus. ')

Es ift oft bemerkt worden, wie febr diefes faffanibische Mehnlichteit Wesen an das abendländische Mittelalter wenigstens in ein= mit bem drift.
Mittelalter, zelnen Zügen erinnert. So schon die klösterliche Abstinenz der Magier; ihre Stellung neben dem Abel als eine Art von Clerus. Es ift nur zu bedauern, daß hierüber nichts Näheres bekannt ift und daß felbst die Art wie sie sich in biefer Zeit als Stand fortpflanzten im Dunkel bleibt. Gang besonders abendländisch erscheint aber der Abel selbst, mit seiner roben Ritterlichkeit. Bum Könige ftand er mahrschein= lich in einem formlichen Lehnsverhaltniß, deffen Sauptlei= stung in der Kriegspflicht bestand. In den Bildwerken glei= chen diese persischen Streiter in ihren Barnischen und ge= federten Belmen, mit ihren Langen und Schwertern, mit bem prächtigen Geschirr ihrer Pferde durchaus ben Rittern unseres Mittelalters. Die Seele ihres Treibens war gang wie bei diesen das Abenteuer, sei es im Krieg ober in ber Liebe, und die Sage hat schon fruh eine Gestalt wie Bahram= gur zu einem glänzenden Borbilde biefer Art umgeschaffen, während sie damals auch ihre Belben aus der mythischen Beit, einen Rostem und Feridun, bereits boch in Ehren hielt. Diese Romantit fteht im entschiedensten Gegensatz gegen bas römische Leben, wie alles Planlose.

Schauen wir noch auf Armenien zuruck. Diefes Land, Befehrung mit seiner tapfern, bildungsfähigen Nation, hatte bis jest Armeniens. immer Ginfluffen und Gindrucken von außen gehorcht, auch eine verhältnismäßig nur geringe Gultur zu Tage geforbert, und balb follte neue, dauernde Noth und Anechtschaft ber= einbrechen. Dazwischen liegt als lichte Gpisode diese Zeit bes Tiribates, welche zugleich bie Zeit der Bekehrung zum Christenthum war; dieses aber follte, als armenische Rirche

<sup>1)</sup> Ammian. XVIII, 4. seq. Meyer. Anthol. lat. N. 741.

4. Abschnitt. gestaltet, einst die Hauptstute bes armenischen Volksthums werden.

> Kolgendes erzählt der Chronist des Volkes, Moses von Chorene: 1)

Gregor ber

Gregor der Erleuchter (Illuminator), abstammend von Erseuchter, einem Nebenzweige des arfacibischen Königshauses, wurde durch eine sonderbare Verkettung von Umständen schon als Rind nach dem römischen Cappadocien gebracht und daselbst von einer christlichen Familie erzogen, später auch mit einer Chriftin, Maria, verheirathet. Nach einer breifahrigen Ghe trennten sie sich, um in freiwilliger Enthaltsamkeit Gott zu dienen; von ihren beiden Söhnen wurde der jungere Ana= choret, der ältere pflanzte die Familie fort. Gregor kehrte bann mit dem noch heibnischen Tiribates nach Armenien zu= rud und begann die Bekehrung des Landes unter großen Gefahren. — Aus andern Quellen erfährt man, daß neben ibm auch eine beilige Frau, Ripsime, thätig war und fogar den Märthrertod erlitt, daß aber die Bekehrung doch rasch vorwärts ging; noch vor der biocletianischen Verfolgung, im Jahre 302, taufte Gregor ben Tiribates felbft und einen großen Theil des Volkes. Er überlebte noch die Zeit des nicenischen Concils, welches er jedoch aus Demuth nicht befuchen wollte, und brachte sein Alter vom Jahr 332 an als Einfiedler in dem Gebirge zu, welches "die Mania-Sohle" beißt; zu feinem Nachfolger im Bisthum ober Hohenpriester= thum hatte er felber feinen Sohn Ariftaces eingesett. Er starb unbekannt; Hirten begruben ihn; erst lange hernach wurde seine Leiche wieder entdeckt und feierlich in Thordan bestattet. — Tiridates überlebte noch den Constantin und starb burch Bergiftung von Seiten einer Abelspartei im SpätereZeiten. Jahre 342. Bald brachten Burgerfriege und Interventionen von außen sowohl das arfacidische Königthum als das eben= falls erbliche arfacibische Hohepriesterthum in Noth und Ver=

<sup>3)</sup> A. a. D. II, 27. 71. 77 seq. Moses schrieb um b. J. 440.

wirrung.') Allein der Eindruck der Bekehrung blieb unter 4. Absomitt. all den folgenden Fremdherrschaften, und das später allerbings im Monophysitismus versteinerte Christenthum vereinigt bis heute die weit bis nach Desterreich verbreiteten Armenier; mit Ausnahme der Kömisch-unirten, welche gegenwärtig die Besten und Gebildetsten der Nation in ihren Reihen haben möchten.

Dieses war ber Zustand der befreundeten und der feindslichen Nachbarländer Rom's im Osten. Die assatischen Provinzen des Neiches selbst genossen in der Zeit Diocletians und Constantin's eine Ruhe, welche nur furz durch die großen Neichskriege unterbrochen wurde. Ein Lebensbild von Syrien und Kleinasien in dieser Zeit würde der Gegenstand einer eigenen, beträchtlichen Forschung sein. Wir beschränken uns, auf einen wunden Fleck hinzuweisen, der Jahrhunderte hindurch dem Körper des Neiches Schande machte, auf das Näuberland Isaurien, welches in allen Geschichten der Isaurien. römischen Kaiserzeit einen stehenden Artikel bilbet.

Biel berühmter ist allerdings der frühere, beim Sinken der Diadochenreiche in Schwung gekommene Seeraub und Sklavenhandel der Cilicier, weil sie in dem denkwürdigen letzen Jahrhundert der Republik von dem großen Pompejus besiegt wurden, nachdem sie der Piraterie des ganzen Mittel=meeres lange Zeit Anhalt und Zuflucht gewährt hatten. Schon damals? wird als eines der Raubnester des Binnen=landes das uralte Ifaura genannt, nach welchem dann die ganze hinter dem eigentlichen Cilicien gelegene Gegend den Namen Isaurien erhielt; ein rauhes Bergland vulkanischer Formation mit hohen Gipfeln, dessen Städte eher als Castelle

<sup>1)</sup> Ob ber bei Euseb. Hist. eccl, IX, 8 erwähnte Angriff bes Maris minus Daza auf Armenien wirklich ber Sinn eines Religionskrieges hatte, bleibt fehr zweiselhaft.

<sup>2)</sup> Florus III, 6.

4. Abschnitt. gelten konnten.3) Sei es nun, daß vom Piratenkrieg ber fich ein Rest von Räuberwesen in biesem Sinterlande erhielt, ober daß erst in der Raiserzeit bei ganglichem Mangel an Aufficht die Bevölkerung von Neuem auf diese Lebensweise

Raubvolf.

一番というとうという。

Ausartung zum gerieth, jedenfalls waren die Ifaurier im dritten Jahrhun= bert eine der Landplagen des füdlichen Kleinasiens. Bur Beit ber breißig Tyrannen') fanden fie es am zweckmäßig= ften, einen ihrer Anführer, Trebellian, zum Imperator zu erheben, ber zu Raura Sof hielt, Mungen schlug und fich in den wilden Gebirgen eine geraume Zeit hindurch behaup= tete. Es ist nicht bekannt, auf welche Weise es dem Caufisoleus, einem ber Feldherrn bes Gallienus, gelang, seiner habhaft zu werden, jedenfalls war mit seiner Tödtung bas Land noch nicht besiegt, vielmehr hielten die Jaurier aus Kurcht vor ber weitern Rache bes romifden Raifers nur um fo fester zusammen. Unter Claudius Gothicus wurde ein neuer Angriff gegen sie unternommen, scheinbar mit viel größerm Erfolge; ber Raifer konnte bereits die Abficht faffen, fie aus ihren Gebirgen herab nach Gilicien zu führen und daselbst anzusiedeln, während ein vertrauter Diener das leere Maurien zum Gigenthum erhalten und jede Rebellion auf biese Weise unmöglich gemacht werden sollte. frühe Tod bes Claudius scheint das Projekt vereitelt zu haben und die Raurier regen sich bald wieder so keck als je zuvor. Unter Probus?) machte einer ihrer Räuberhaupt=

Der Saupt- leute, Lybius, Lycien und Pamphylien unficher; gegen alle mann Eydus. Angriffe hatte er sich in dem unzugänglichen Kremna (in Bisibien) hicht bloß befestigt, sondern auch durch Aussaat

<sup>3)</sup> Plinius Hist. Nat. V, 33 (ober 27) fennt in bem benachbarten Somonadenland ein Oppidum und 44 Caftelle "zwifden rauhen Schluche ten verstedt." - Bei irgend einem ber im Text genannten Angriffe muffen die Romer Ifaura eingenommen und zerftort haben, wenn nicht bei Ammian. Marc. XIV, 8 fcon bie Berftorung burch Gervillus Mauricus gemeint ift.

<sup>1)</sup> Hist. Aug. XXX. Tyr. c. 25.

<sup>2)</sup> Zosim. I, 69. seq.

und Ernte gegen die Aushungerung gesichert; die unglück= 4. Abschnitt. lichen Einwohner, welche er fortgejagt hatte und welche ber römische Kommandant ihm wieder mit Gewalt zuschicken wollte, ließ er von der Stadtmauer in die Schluchten bin= abstürzen. Gin unterirbischer Gang führte aus Kremna un= ter dem romifchen Lager hindurch an ferner, verborgener Stelle in's Freie hinaus; diefen benütte bie Mannschaft um zu Zeiten geraubtes Bieh und Lebensmittel in die Stadt zu schaffen, bis die Feinde ber Sache auf die Spur kamen. Bon da an fah fich Lydius genothigt, seine eigene Mann= schaft durch Ermordung zu verringern bis auf die unent= behrliche Zahl; auch einige Weiber blieben am Leben und zwar als ein gemeinschaftlicher Besitz. Endlich ging fein bester Wurfmaschinenmeister, mit bem er sich entzweit hatte, zu ben Romern über, und schoß aus beren Lager auf die Maueröffnung bin, durch welche Lydius zu fpahen pflegte. Der Räuberhauptmann, tobtlich getroffen, ließ noch die Sei= nigen schwören, bas Castell nie zu übergeben, was sie nicht hinderte ihr Wort zu brechen, sobald er den Geist aufge= geben hatte. Allein mit biefem Siege war hochstens Bifi= bien auf einige Zeit gesichert, das öftlich baran stoßende Isaurien selbst dagegen blieb in ben handen ber Rauber nach wie vor. Gine Aufzeichnung aus der Zeit Diocletians spricht hiernber so klar als möglich: "Seit Trebellian gel= "ten bie Zaurier als Barbaren, und da ihr Land mitten Rom giebt "im romischen Gebiet liegt, so werden fie mit einer neuen Ifaurien auf "Gattung von Schutwachen wie eine Feinbesgrenze umzäunt. "Die Dertlichkeit allein schützt fie; benn fie felber find weber "stattlich von Wuchs, noch gefährlich burch Tapferkeit, noch "in ihrer Bewaffnung ausgezeichnet, noch besonders flua; "ihr einziger Trot ist die Unzugänglichkeit ihrer Wohnsite "in den Gebirgen."

Jene neue Gattung von Schutwachen und die Art ihrer

<sup>1)</sup> Hist. Aug. a. a. D.

bes vierten Jahrhunderts bei mehrern Gelegenheiten kennen. 1)

4. Abschnitt. Kriegführung gegen bas Räubervolk lernt man im Verlauf

Das Reich wandte nicht weniger als drei Legionen, später wenigstens zwei auf diefen einen Zwed; der Stab berfelben lag wahrscheinlich zu Tarfus in Gilicien und zu Sibe in Pamphylien, die Magazine in Paleas, während die Mann= ichaft entweder in den Städtchen und Castellen des Binnen= landes fich aufhielt oder in mobilen Colonnen freuzte. Doch wagte sie sich nicht mehr weit in die Gebirge, seitdem man bie Erfahrung gemacht hatte, daß beim steilen Emporklim= men jede römische Taftik verloren sei, sobald von oben Kel8= blöcke herabgerollt wurden. In der Gbene mußte man die Ifaurier erwarten, wenn fie in Cilicien, Bamphylien, Bi= fidien und Lycaonien auf Raub streiften; da wurden sie mit Leichtigkeit überwältigt und entweder niedergemacht oder zum Thierkampf in die Amphitheater der vergnügungssüchtigen großen Städte, wie z. B. Jeonium abgeliefert. Aber felbst Die Ifaurier ben cilicischen Seestrand gelang es nicht immer zu schützen; die alte Seeräubernatur brach bei dem Bergvolf bisweilen fo ftark hervor, daß sie längere Zeit hindurch (3. B. um 353) gewisse Kustenstriche in ihrer Gewalt behielten und die gange Schifffahrt nöthigten, fich an die Ufer des gegenüber liegen= ben Cypern zu halten. Die Belagerung des wichtigen Seleucia trachea, der zweiten Stadt Ciliciens, schien ihnen ba= mals nicht zu gewagt; erst ein großes romisches Entsatheer bewog sie zum Abzug. Darauf gelang es nochmals, sie in ihrem Berglande mit einem Sustem von Schanzen und Land=

wieberum Piraten.

wehren für mehrere Jahre einzuschließen, bis sie im Jahre 359 wiederum in großen Haufen hervorbrachen und burch ihre Räubereien das Land in Schrecken fetten; mit zweckmäßigen Drohungen mehr als mit Strafen follen fie bann abermals zur Rube gebracht worden fein. Ein neuer Aus-

<sup>1)</sup> Notitia dignitatum etc. c. 26, mit Boding's Unmerfungen. Ammian. Marcell. XIV, 2. 8. XIX, 13. XXVII, 9. Zosim. IV, 20. V, 20. 25.

bruch über Pamphylien und Cilicien, wobei fie ermordeten 4. Abschnitt. was ihnen in die Hände fiel, wird zum Jahre 368 berich= tet; eine Schaar leichter romischer Truppen mit einem ber höchsten Reichsbeamten, dem Neuplatoniker Musonius an ber Spite ließ fich in einer engen Schlucht von ihnen über= fallen und niedermachen. Darauf brängte und verfolgte man fie raftlos von Ort zu Ort, bis fie um Frieden baten und benfelben gegen Stellung von Beifeln erhielten. Gine ihrer vornehmften Ortschaften, Germanicopolis, führte wie gewöhnlich, so auch bei bieser Unterhandlung das Wort; von besonders mächtigen Säuptlingen oder Kürsten ist nicht die Rede. Acht Jahre später unter Balens fommen fie von Neuem zum Borschein; um das Jahr 400 muß der Feld= berr Fravitos Cilicien von Räubern reinigen; im Jahre 404 besiegt der Feldherr Arbazacius die Isaurier und läßt sich bann von ihnen bestechen, worauf sie mehrere Jahre nach einander ihr altes Wesen treiben. So ging es bis tief in bie byzantinische Zeit hinein mit Angriff, Abwehr und schein= barer Huldigung. Das fleine, wenig zahlreiche Bolf muß Barbarifirung. völlig verwildert sein; die Römer nahten ihm nur noch als Feinde und es ist begreiflich, aber auch zu bedauern, daß von dem politischen, sittlichen und religiofen Buftande, ber fich hier entwickelte, feine Schilderung erhalten ift. Das Verhältniß zu Rom war gewiß in mancher Beziehung dem der Tscherkessen zu Rußland ähnlich, aber in den Haupt= punkten davon verschieden. Ifaurien ift hellenisirt gewesen, wenigstens oberflächlich, und hat sich später wieder allmälig barbarisirt; daß dieß aber so ungehindert geschehen konnte, ist für den innern Zustand bes romischen Reiches in mehr als einer Hinsicht bezeichnend. — Wir wenden uns nun nach dem füdlichen Ufer des Mittelmeeres.

Unter den unglücklichsten Ländern des Nömerreiches fin= ben wir auch jett wieder Aegypten; wo sich Diocletian einen traurigen Namen machen wird durch graufame Unter=

4. Abschnitt. brückung eines jener Aufstände, an welchen die ägyptische Geschichte seit der Eroberung durch den Sohn des Syrus so reich ist.

Stimmung ber Römer gegen Aegypten.

Die Stimmung des Römers gegen Aegypten ist eine fonderbar gemischte; tiefe Berachtung und strenge Neberwadung der Eingebornen — sowohl der Aegypter als der co= Ionisirten Griechen und Juden — geht Hand in Hand mit einer alten Ehrfurcht vor den Erinnerungen und Denkmä= lern der bereits um Jahrtausende ruckwärts liegenden Pha= raonenzeit und einem noch sehr lebendigen Ueberrest derselben: ich meine jene geheimnisvolle Priesterreligion, beren Ifiscultus, Symbole, Weihen und magische Kunfte zumal die spätrömische Welt am wenigsten entbehren mag. Der= felbe römische Präfekt oder Gpistrateg, welcher vielleicht mit Raub und Graufamkeit über dem Volke waltet, wird boch nach dem hundertthorigen Theben und nach Philä pilgern und seinen Namen auf der Wade des Memnonsbildes ein= meißeln laffen, ') nebst der Versicherung deffen berühmten Ton bei Sonnenaufgang gehört zu haben. Auch die profane Neugier bes Alterthumsforschers und Reisenden, Die romantische Sehnsucht der Gebildeten war dem Lande uralter Cultur in reichem Mage zugewandt. Sier fpielen bie Romane des Xenophon von Ephefus und des Heliodor; in der bunten Geschichte ihrer Liebespaare Anthia und Habrokomes, Theagenes und Chariflea übernehmen ägyptische Räuberbanden so ziemlich die Rolle, welche neuere Schriftsteller italienischen Banditen zu übertragen pflegen, um vollends von dem symbolischen Roman des Synesius zu schweigen, welcher Ereignisse aus der Zeit des Arcadius in ein alt= ägnptisches Gewand kleidet. "Alles was von Aegypten er= "zählt wird, fagt Heliodor, intereffirt hellenische Zuhörer

<sup>1)</sup> Böckh, corpus inscr. græcc. III, fasc. II, wo bas ganze steinerne Album ber Memnonsfäule, ber Syringen u. f. w. verzeichnet ist. — Bgl. auch Nr. 4699. — Die wichtigern lat. Insch. bei Orelli, Vol. I, §. 8.

"ganz besonders." 1) — Auch in die bilbende Kunst war das 4. Abssmitt. Aegyptische vorzüglich durch Hadrian als Mode eingedrun= gen, und noch viel später liebte man ägyptische Landschaften, staffirt mit den Wunderthieren, den Barkenfahrten, den Lau= ben und Strandbauten des allbelebenden Nils, ungefähr wie sich unsere Mode zeitweise der chinesischen Schildereien an= genommen hat. Dieser Art ist das berühmte Mosaik von Palestrina.

Doch die wirklichen Verhältnisse waren ernst und furcht= Berbitterung bar. Alte Culturvolfer, welche nach einer glanzvollen Ber= ber nation. gangenheit in die Hände fremder, etwa relativ barbarischer Eroberer gefallen find und lange Jahrhunderte hindurch un= gefragt von Sand zu Sand geben, nehmen leicht ein Wefen an, welches dem ausländischen Beherrscher als verschlossene Bösartigkeit erscheint, mag es auch nur zum Theil diesen Namen verdienen. Den Anfang hiezu machte die persische Eroberung, welche die Aegypter nicht nur durch Unterwer= fung und Druck an fich, sondern auch durch Migachtung ihrer alten Religion auf das schrecklichste, und zwar bleibend verbitterte. Der einfache Lichtcultus der Berfer fließ fich an der maffenhaften, halbthierischen Götterwelt ihrer neuen Unterthanen; den Ginen war gerade Alles dasjenige unrein, was den andern heilig schien. Daber jene nie enden= ben Emporungen, die mit Stromen Blutes nicht zu stillen waren. Die barauf folgenden griechischen Berrscher brach= Dieptolemäer. ten keinen solchen Zwiespalt mit fich; ihr hellenischer Glaube fuchte in dem Volytheismus Vorderafiens und Aegyptens nicht die Verschiedenheiten, sondern sehr geflissentlich die Ver= wandtschaften mit dem ihrigen. Für Alexander den Großen ift Ammon gleich Zeus, den er überdieß fur seinen eigenen Erzeuger halt; und wenn ber Grieche schon fruher nicht baran zweifelte, daß sein Apoll mit dem ägyptischen Horus,

Aethiop. II, 27. Αλγύπτιον γὰρ ἄκουσμα καὶ δυήγημα πᾶν ελληνικῆς ἀκοῆς ἐπαγωγότατον.

4. Abschnitt. fein Dionpfos mit Ofiris, feine Demeter mit Bfis eins und baffelbe sei, so wird jest für den halben Olymp etwas Ent= sprechendes am Mil aufgefunden. Btolemaus bes Lagus Sohn. welcher bei ber Theilung ber großen Erbschaft unter bie Generale Aegypten fur fich bei Seite gebracht hatte, mar nebst seinen nächsten Nachfolgern, die das neue Reich ein= richteten, 1) überhaupt bemüht, ben Alegyptern in gewissen Dingen entgegenzukommen. Die brutale persische Art, jeben Nationalcharakter ohne Noth mit Füßen zu treten und es dann auf die verzweifeltsten Aufstände ankommen zu laf= fen. Lag nicht in ihrem Interesse; biefes lief auf einen fest= geschlossenen, wohlgeordneten Militär= und Beamtenstaat bin= aus, mit so viel Druck als eben nöthig war, um alle Gelb= mittel des Landes in den Schatz bes Königs zu leiten, wo trot ber britthalbhunderttausend Soldaten und ber viertau= fend Schiffe noch immer unglaubliche Summen liegen blie= ben. Daneben ließ man bem Lande seine alte ursprünglich agrarische Eintheilung in Nomen; fogar sein Kastenwesen war gefahrlos, seit es keine einheimische Kriegerkaste mehr gab; die Priester und ihre Tempelherrschaften heate und pflegte man fogar mit eigener feierlicher Theilnahme, aber nur indem man fie zugleich beträchtliche Steuern gablen ließ. Ptolemaus Energetes baute noch ben prachtvollen Tempel von Esne in einem Styl, ber von bem altägyptischen kaum merklich abweicht; die Könige seines Geschlechtes ließen sich noch einbalfamtren, freilich auch neben, ja über Ists und Ofiris als "erhaltende Götter" verehren. Dieß war das beutlichste Symbol einer Amalgamirung, welche mehr und mehr dadurch erreicht wurde, daß die Griechen fich nicht mehr in Factoreien einschloffen, sondern im Lande zerstreut mitten unter den Aegyptern lebten. Immerhin blieb die neue Welt= Mexanbrien, stadt Alexandrien überwiegend griechisch; von hier strahlte das kosmopolitisch mittheilbar gewordene Griechenthum, welches

<sup>1)</sup> Bgl. Dronfen, Gefch. bes Bellenismus, Bb. 2.

man den Hellenismus nennt, sein Licht am hellsten aus. 4. Abschnitt. Eine Zeit lang war keine Stadt in der Welt, die sich mit dieser hätte messen können an Pracht und an äußerlicher wie geistiger Regsamkeit, aber auch nirgends mochte ein gleiches Maaß von Verdorbenheit beisammen sein wie hier, wo drei Völker (die Zuden mitgerechnet), alle an ihrem altnationalen Wesen irre geworden, rein polizeilich gehütet wersen mußten.

Als Augustus nach dem Siege von Actium das inzwi= Die Römerschen etwas herabgekommene Land übernahm,') sollte es plot= lich nur noch in Bezug auf Rom existiren burfen, als ein= trägliche Domane und als Kornkammer. Reine Proving wurde so überwacht wie biefe, sowohl wegen bes gefährlichen Volksgeistes und bedenklicher Weissagungen als wegen ber außerordentlichen Wichtigkeit. Ohne kaiserliche Erlaubniß burfte fein romischer Senator noch Ritter die Wegend betreten; die Bräfectur von Aegypten war einer der hochsten Bertrauensposten, weil man nirgends so eifrig als hier Ab= fall und Usurpation zu verhindern suchte. Naturlich mußte man ihm auch eine weite Bollmacht laffen; feine außere Stellung follte ben Neapptern noch bas alte Königthum ver= gegenwärtigen, an welches wenigstens seine imposanten Amtsreisen erinnern konnten. Da sah man ihn mit großem Befolge, worunter auch Priefter, auf einem jener schwimmen= ben vergolbeten Biergebäude ben Ril auf und nieder fahren, welche ber Luxus ber Ptolemäer in Gebrauch gefett hatte. Bon ihm abwärts ftuft fich bann regelmäßig bas Beamten= fustem ab, ungefähr wie man es von ben Ptolemaern über= nommen; vom Bolf ift am wenigsten bie Rede und man weiß nicht ob es auch nur seine geringern Beamten selber wählen und zu irgend einem andern Zweck als um Sulbigungen an die Kaiser zu beschließen sich örtlich versammeln burfte. Die Besatzungen, welche bas Land gegen innere und

<sup>1)</sup> Bgl. Varges, de statu Aegypti provinciæ rom., Göttingen 1842.

4. Abschrift. äußere Feinde zu bewachen hatten, sind auch für das sparssame römische System gering; bald nach Augustus entsprachen den den acht Millionen Einwohner (worunter eine Million Juden) höchstens 20,000 Mann Truppen. Als einen der wichtigsten strategischen Punkte hatten die Kömer, wie später die Araber die Gegend des alten Memphis erkannt, wo der Nil sich zu theilen beginnt; eine Legion lag deßhalb immer in Babylon, dem jeßigen Altkairo. In Friedenszeiten mußten die Soldaten an den Nilkanälen schauseln, Sümpfe abgraben u. dgl.; Produs brauchte sie sogar dei der Errichtung von Tempeln und andern Prachtbauten. Das Land durfte nicht zu viel kosten, wenn es im erwünschten Maße

richtung von Tempeln und andern Brachtbauten. Das Land burfte nicht zu viel koften, wenn es im erwunschten Mage Abgaben, nutbar fein follte. Rom forgte dafur burch ungeheure Bu= muthungen; ein Funftheil des fammtlichen Ertrages an Betreide oder ein theilweises Aequivalent an Gelbe als Grund= fteuer (wenn nicht vollends der Doppelzehnten und die Grund= steuer) mußten an ben Staat abgeliefert werben. die Tempelbesitzungen waren von biefer Leistung nicht frei. Bu ben mehr als britthalb Millionen Zentner Getreibe, welche jährlich auf diese Art aus bem Lande gingen, kamen bann noch die Ropfsteuer, und hohe Gingangs= und Ausgangegolle, welche jett mehr eintrugen als unter ben Bto-Iemäern, weil sich allmälig die ganze romische Welt an ge= wiffe indische, hauptfächlich durch Aegupten transportirte Waa= ren gewöhnt hatte. Bon den Mundungen bes Nils aufwarts bis nach Oberägnpten und an's rothe Meer werden bie Bollfastelle erwähnt; die Berwalter waren felbst Aegupter, mahr= scheinlich weil zu diesem gehässigen Geschäft niemand taug= licher war. Bon den Bergwerken war vielleicht nur der geringste Theil nugbar fur den Staat; bie fostbaren Mineralien Aegyptens, der Smaragd von Koptos, der röthliche Granit von Spene, der Porphyr des claudianischen Berges, bienten bem Lurus der Kleidung und bes Bauens; neben ben Arabern, welche ein besonderes Geschick im Auffinden ber' Gange hatten, arbeiteten hier Tausende von Berurtheilten

Was die Beschäftigung und den ökonomischen Zustand 4. Abschnitt. bes Polfes betrifft, so wird man annehmen konnen, daß Induftrie. Ober= und Mittelägnpten, so weit es der Mil bewäfferte, fast aanz bem Landbau anheimgefallen waren und bag bie lebhafte Fabrifation von Geweben aller Art nebst Glas= und Töpferwaaren sich auf Unterägnpten beschränkte, wo bas Nilbelta mit seinen Seitengegenden überdieß noch für ben Landbau bie größten Gulfsmittel bot. Im obern Lande burfen wir uns die großen alten Städte schon ziemlich ver= laffen und auf ihre unzerstörbaren Tempel und Ballafte reducirt vorstellen;') wenigstens hatte die spätere Grundung Ptolemais (bei Girgeh) fie fammtlich überholt und war dem bamaligen Memphis wenigstens gleich gekommen, was viel= leicht nicht gar viel fagen will. Die Bevolkerung bes un= tern Landes war, wie fich mit Sicherheit vermuthen läßt, bem überwiegenden Theile nach ein im Taglohn arbeitendes, nichts besitzendes und sehr wenig bedürfendes Proletariat, beffen Geschäftigkeit, wenigstens in Alexandrien, noch Raifer Hadrian2) mit Verwunderung ruhmt: "hier ift keiner mußig; "bie einen machen Glas, die andern Papier; wieder andere "find Weber; Jedermann gehört zu irgend einem Gewerbe und "bekennt sich auch bazu; auch Podagrische und Blinde haben "ihre Beschäftigung und selbst folde beren Sande lahm find, "liegen nicht mußig." Db damit eine fehr große Zerstücke= lung des Grundbesitzes oder im Gegentheil eine Bereinigung in gang wenigen Händen verbunden war, ist nicht zu ent= scheiben, indem wir z. B. nicht wissen wie groß in Unter= ägypten die Tempelgüter und die kaiferlichen Domänen sein mochten; durch jene enorme Abgabe war übrigens auch ber freie Grundbesit faktisch unfrei geworden.

<sup>1)</sup> Schon Germanicus findet von Theben nur noch die magna vestigia.
— Tac. Ann. II, 60. Iuvenal. XV, 6. Ammian. Marc. XVII, 4.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Saturnin. 8. — In bem mareotischen Gau bei Alerandrien findet noch Sokrates (Hist. eccl. I, 27) im fünften Jahrschundert : "viele und volkreiche Dörfer mit prächtigen Kirchen."

4. Abschnitt. polf ber Bufolen.

Daneben wird uns in der Umgebung des jetigen Da= Das Räuber- miette ein Diftrict, die fogenannten Bukolien, geschilbert, 1) wo fich eine alte, vielleicht feit vielen Sahrhunderten vernach= läffigte Bevölkerung zu einer Art von Näubervolk ausge= bildet hatte. Das Kaiserthum ließ sich in Italien selber bis= weilen die Räuberbanden nahezu über den Ropf wachsen; unter ben Augen bes gewaltigen Septimius Severus?) und seiner fiegreichen Armee durfte der geniale Bulla Kelir mit einer Bande von 600 Mann während zweier Jahre bie ganze Bia Appia brandschatzen; ein paar Jahrzehnde später wird gang beiläufig 3) an ber genuesischen Riviera, bei Albenga, ein vornehmes, reiches Räubergeschlecht erwähnt, welches in eigenen Geschäften 2000 bewaffnete Sklaven aufstellen konnte. Von Sfaurien und dem Zustand welchen man bort bulbete, ist bereits die Rebe gewesen. Mit den ägnptischen Bukolen aber wurde schon Marc Aurel gezwungen Krieg zu führen. "Sie ftanden auf, fagt Dio, und riffen auch die übrigen "Aegypter zum Abfall fort; es führte fie ein Priester [und] "Ifidorus. Zuerst hatten sie einen romischen Sauptmann "überlistet, indem sie ihm, als Weiber verkleidet, sich näher= "ten als wollten sie ihm Gold geben zur Freilaffung ihrer "Manner; barauf ermorbeten fie ihn und feinen Begleiter, "schworen über den Gingeweiden des lettern einen Bund und "aßen dann diefelben . . . In offener Schlacht überwanden "fie die Romer, und wurden auch bald Alexandrien einge= "nommen haben, hatte nicht Avidius Caffins, ber aus Sy= "rien gegen sie heranzog, sie badurch gebändigt, daß er ihre

<sup>1)</sup> Dio. Cass. 71, 4. Heliodor I, 5, ff., 28, ff., II, 17, ff., aud VI, 13. Der Romanschreiber, welcher Aegypten offenbar tannte, barf uns hier als Quelle bienen. Er schrieb mahrscheinlich im vierten Jahrhunbert und benütt die Anschauungen biefer Beit, obschon er feine Befcidte unter ber Perferherrichaft fpielen lagt.

<sup>2)</sup> Dio. Cass. 76, 10. Die Frechheit sprifcher Rauber ebenbas. 75, 2. Gin fprifder Raubbiftrift um Apamea, Ammian. Marc. XXVIII, 2.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. Proculus. 12.

"Eintracht aufzulösen und sie zu trennen wußte; denn einen 4. Abschnitt. "Rampf gegen die ganze wahnstunige Masse durfte man "nicht wagen."

Es waren vielleicht kaum ein paar Taufende eigentlicher Bufolen, und man tonnte fie, wo es fich um Gefchichte bes römischen Reiches handelt, wohl übergeben, wenn in diesen Dingen bie Bahl entschiebe. Dergleichen alte, unterbrudte, in neuer Barbarifirung begriffene Bevolkerungen wurden wir im gangen Reiche noch manche kennen, wenn die Provingial= geschichte nicht so ftumm ware. - Der Name Butolen, Rin= berhirten, läßt einen Reft ber alten Kafte biefes Ramens vermuthen; allein sie hatten wahrscheinlich mit keinen Rinbern mehr zu thun, ausgenommen etwa mit ben geraubten. Einer ber mittlern Arme bes Nils, unweit vom Meer, nahrte 36r Bohnfis. burch feinen leberschuß einen großen See, beffen fumpfiges Röhricht rings am Ufer ber Wohnsit, wenigstens ber Schlupf= winkel biefer Paria's war; vielleicht ber ungefundeste Fleck von Aegypten, ben ihnen schon deghalb kaum Jemand streitig machte. hier lebten fie theils auf Barken, theils auf Inselden in Hutten; die kleinen Kinder banden sie an Riemen, welche nur fo lang waren, daß fie nicht in's Baffer fallen konnten. Das Schilf war mit Wegen für ihre ei= genthumlichen Kanots durchschnitten, wo sich außer ihnen Miemand zurecht fand. Auch von Räuberdörfern ift die Rebe, womit jedoch eben jene Ansiedelungen am Gee gemeint fein konnen. Bu biefen Bukolen zog fich nun Alles was mit ber burgerlichen Ordnung überworfen war; welche Sit= ten sich da ausbildeten, lehrt die Geschichte ihrer Emporung unter Marc Aurel; schon das Aussehen der Leute mit ihrem vorn bis auf bie Augen, hinten lang berab hangenben Saar war fürchterlich.') — Welche Contraste waren hier auf ei= nem Raum von wenigen Tagereifen beifammen! Das reiche

<sup>1)</sup> Auf Analogien in ben Zuständen bes modernen Indiens barf hier bloß hingebeutet werden.

4. Abschnitt. industrielle Alexandrien, der Räuberstaat im Sumpfe, und westlich am mareotischen See die letzten jüdischen, in der nahen nitrischen Büste aber die ersten christlichen Ginsiedler. — Die Bukolen selber wollten in der Folge vom Christenthum nichts wissen; noch gegen Ende des vierten Jahrhunderts war un= ter diesen "wilden Barbaren" kein einziger Christ.")

Doch es ist Zeit, auf ben Charakter und die besondern Schickfale ber Aegypter in der spätern römischen Zeit zu kommen.

Der ägnptische Charafter.

"Der Aegypter schämt sich, sagt Ammian,2) wenn er "nicht an seinem bürren, braunen Leib Striemen über Stries"men aufzuweisen hat, die ihm wegen Berweigerung von Ab=
"gaben zu Theil geworden. Man hat noch keine physische
"Dual zu ersinden vermocht, die einen recht verhärteten ägyp=
"tischen Känber dahin gebracht hätte, seinen Namen zu be=
"kennen." — Dieß war die Stimmung der untern Klassen
gegen die Behörde. Bei jedem allgemeinen Unglück, gleich=
viel ob Krieg oder Mißwachs, ging die erste Anklage gegen
die Regierung; die Gesinnung der Massen war permanent
aufrührerisch und wäre es auch gegen bessere Herrscher ge=
wesen. In gewöhnlichen Zeiten offenbarte sich dieß durch
eine gistige Spottsucht, welche zwischen den kriechendsten

wesen. In gewöhnlichen Zeiten offenbarte sich dieß durch DieSpottsucht, eine giftige Spottsucht, welche zwischen den kriechendsten Schmeicheleien hervordrechend, keine Grenzen kannte. Eine ehrbare römische Matrone,3) welche als Gemahlin eines Kräfekten in Aegypten wohnen mußte, erschien dreizehn Jahre lang nicht öffentlich und ließ keinen Aegypter ins Haus, um wenigstens ignorirt zu werden; wer sich aber nicht auf diese Weise schützen konnte, mußte sich die schändlichsten Reden und

<sup>1)</sup> Hieronym. vita S. Hilarion. 43.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XXII, 16. vgl. XXVIII, 5. u. XXI, 6.

<sup>3)</sup> Seneca, consol. ad Helv. 17. — Diese Spottsucht ist auch ber steis wiederkehrende Klagepunkt in der 32sten Rede des Dio Chrysostomus, die den Zustand Alexandriens im ersten Jahrhundert nach Chr. behandelt.

Spottlieder gefallen lassen; "Dinge,") die den Alexandrinern 4. Abschnitt. "selbst sehr hübsch vorkommen mochten, dem Betressenden aber "kränkend." Bei Caracalla geriethen sie damit bekanntlich an den Unrechten; er entschädigte sich durch ein seit Jahren prämeditirtes Gemețel vieler Tausende. Augustus und Nero?) waren klüger versahren, sie hatten das Gespötte der Alexandriner überhört und sich an ihrem Talent des Schmeichelns und Applaudirens ergößt.

Aber nicht nur nach oben, sondern auch unter sich zeig= ten die Aegypter ein Bedurfniß nach Bank und Streit, na= mentlich eine betrügerische Proceffucht ohne Gleichen. Da fah man diese soust dustern Menschen (moestiores) in wil= ber Schmähung, in glübendem Born aufflammen, und ware es auch nur gewesen, weil man einen Gruß nicht erwie= bert, in ben Badern nicht Plat gemacht,3) oder fonst irgend= wie die bosartige Eitelkeit verlett hatte. Da der gerinaste Lärm für Tausende gleichmäßig verbitteter Menschen zum Signal bes Ausbruches ihrer innern Gahrung bienen konnte, so war immer eine allgemeine Gefahr bei diesen Händeln, und der Oberbeamte, welcher die Ruhe und den Gehorsam Aegup= tens auf sich genommen hatte, konnte damit auch eine ganz unmenschliche Repression wenigstens beim Kaiser rechtfertigen. - Man wußte, es wurde nicht eher ruhig, bis Blut ge= flossen war.4) Es charakterisirt namentlich Alexandrien, daß hier früher als irgendivo im Neiche, ja vielleicht schon zur Ptolemäerzeit, die Parteinahme für die Wagenlenker bes Sippodrom's ) regelmäßig zu Mord und Todtschlag führte.

Eines ist es vorzüglich, was solche uralte, mißverstandene Der Fanatissund mißhandelte Nationen zu einer wahnsinnigen Anstrensung, mus.

gung entstammen kann: ihre alte Neligion, welche obwohl

i) Herodian. IV, 9.

<sup>2)</sup> Sueton. Aug. 97. Nero 20.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. XXX. Tyr. 22, Firmus 3 u. f., Saturninus 7 u. f.

<sup>4)</sup> Socrates, hist. eccl. VII, 13.

<sup>5)</sup> Philostratus, vita Apollon. V, 26.

4. Abschnitt. entartet und jeder sittlichen Belebung fremd, doch wefentlich bie Stelle bes verlorenen nationalen Bandes vertritt. ist den Alegyptern ihr Beidenthum, später selbst ihr Christenthum, der Canal geworden, in welchen sich die unbe= stimmte verhaltene Wuth ergoß. Das Bedurfniß fanatischen Taumels war vorhanden; über den zufälligen Gegenstand verfügten Zeit und Schickfal. Das heibnische Rom hütete fich, in diesen Dingen Anstoß zu geben; die Kaiser machten Weihen und Opfer mit, wenn sie das Land besuchten; in ben Bildwerken treten sie durchaus als altägyptische Könige auf, mit den Beischriften "der Ewiglebende, der Ifis-geliebte, ber Phtha=geliebte;" Tempel wurden von ihnen oder als Ge= lubbe für sie erbaut, andere vollendet. 1) Aber innerhalb Alegyptens selbst war hinlänglicher Anlaß zum religiösen Haber gegeben durch die Eifersucht von Tempel zu Tempel, welche sich besonders in abweichender Parteinahme für die heiligen Thiere aussprach. Juvenal und Plutarch haben DieThierculte. und Genrebilder biefes Inhalts hinterlaffen, welche man mit ungetheiltem Ergöten lesen wurde, wenn nicht der Schatten=

umriß bes ältesten Culturvolkes der Erde doch immer etwas

1) Der Gebrauch ber Hieroglyphen ift bis auf Caracalla erweislich; ihr Berftandniß war noch im gangen fünften Jahrhundert nicht erloschen. - Bgl. bie Ginleitung zum betreffenden Abschnitt in Bodh's corpus inser. græcc. III, fasc. II.

Ehrwürdiges hatte, das man ungern völlig in den Staub getreten sieht.2) In der einen Stadt hat die Orthodoxie nichts bagegen, wenn man basselbe Thier verspeist, welches in ber andern angebetet wird; in Cynopolis (Hundestadt) wird ein Stör geschlachtet, was die von Orprynchus (Störstadt) alsobald burch Opferung und Verspeisung eines hundes vergelten; barob entsteht zwischen beiden Orten blutiger Rrieg,

<sup>2)</sup> Juv. Sat. XV. - Bgl. Plutarch de Iside & Os. 72. - Hieronym. adv. Jovinian. II, 7 .- Die beiben hier workommenben Thiere gehoren laut Strabo XVII, 1 noch immer zu ben im gangen Lande verehrten, nicht zu ben beiligen Diftriftsthieren.

dem die Kömer burch Strafen stillen. So Plutarch; bei 4. Abschnitt. dem von Juvenal geschilderten schändlichen Ueberfall der Tenstyriten gegen das in trunkenem Festjubel sorglose Ombos kömmt es nicht bloß zu den scheußlichen Verstümmelungen und Tödtungen, man theilt sich auch in die Stücke eines zerschnittenen Leichnams, wie die Bukolen in jenem oben erzählten Falle.') — Leicht konnte sich da die Sage bilden, einst habe ein alter König weislich den verschiedenen Orten verschiedene Thierculte andesohlen, weil ohne die daraus entstandene ewige Zwietracht das große unruhige Aegyptervolk gar nicht zu bändigen gewesen wäre. — Wir werden in der Uebersicht des Heidenthums auf diese gewaltige Religion, ihre Priester und Zauberer und ihr stolzes Verhältniß zum griechischen Heidenthum zurücksommen müssen.

Die noch immer am Leben befindliche und noch später bekanntlich im sog. Koptischen fortdauernde ägyptische Sprache<sup>2</sup>)
war damals nicht mehr die wesentliche Trägerin dieser Religion. Menschen aus allen Gegenden des Reiches unterwarsen sich eifrig dem Modeaberglauben. Das überwiegend
griechische Alexandrien besaß vollends in seinen Fabriken und
an seinem Hasen einen so fanatischen Pöbel als er sich ir- Die Mexangend am Nil sinden mochte, was besonders die Christen
schwer zu empfinden hatten. Um ein volles Jahr kam man
hier der Versolgung des Decius zuvor,<sup>3</sup>) indem ein Wahrschaften das Bolt mit wilden Improvisationen aufgeregt hatte.
Auch hier tritt die ausgebildete Henkersphantasse zu Tage,

<sup>1)</sup> Bgl. die Ercesse ber Juben in Aegypten und Cyrenaica unter Habrian, Dio Casl. LXVIII, 32.

<sup>2)</sup> Sie war sonst noch bie vorherrschenbe Landessprache. Bgl. Apostelgesch. XXI, B. 37 f. Auch Acgypter von Stande beschränkten sich darauf und brauchten zum Umgang mit Griechen Dolmetscher. So 3. B. S. Antonius, dessen Bibelkunde überdieß auf ein hohes Alter der ägyptischen Bibelübersetzung schließen läßt. Bgl. Athanas. vita S. Anton. col. 473, s.

<sup>3)</sup> Euseb. Hist. eccl. VI, 41.

4. Abschnitt. wie sie gedrückten Bolkern eigen ist; man sticht die Verfolg= ten mit spitsigem Rohr in's Gesicht und in die Augen. schleift fie auf bem Pflaster, schlägt ihnen alle Zähne aus, bricht ihnen die Glieder einzeln, u. dal. m., der gerichtlichen Folter nicht zu gedenken. 1)

> Den Römern war ber ganze Charafter biefes Volkes schon in geselliger Beziehung zuwider; wo man im weiten Reiche mit reisenden Aeguptern zu thun befam,2) konnte man auf irgend eine grobe Unschicklichkeit rechnen, "weil sie von Hause aus so erzogen waren." Vor öffentlichen Per= sonen, und mochte es auch der Kaiser sein, war ihr freches Schreien und Rreischen unleidlich. Um fo weniger wurden Umftande gemacht, wenn es galt, Aegypten burch Strafen zur Besinnung zu bringen. Bu dem allgemeinen Reichsun= gluck, welches feit Mitte des dritten Jahrhunderts in Gestalt von Rrieg und Best die Erde entwölkerte, sollte für die= fes Land noch besonderes Unbeil kommen.

unglud Me= guptens. 254-268,

alexandrinischen Beamten3) auf militärische Weise mit Ru= then gestrichen wurde, weil er (ohne Zweifel mit ägyptischem Sohn) gefagt hatte, feine Sandalen taugten mehr als die ber Solbaten. Der Pobel nahm Partei und es fammelten fich Memilian, bichte Massen por der Residenz des Bräfekten Memilian, ohne baß man anfangs gewußt hatte, wem es eigentlich galt. Bald folgen Steine, Schwerter wurden gezuckt, Wuth und Lärm stiegen grenzenlos; entweder war nun der Bräfett bas Opfer des Böbels, oder (wenn er mit größter Mühe Mei-

Unter Gallienus begab es fich, daß ber Sklave eines

ster wurde) er hatte Absetzung und Strafe zu erwarten. In dieser Noth erhob er sich zum Kaiser, wie es scheint auf

<sup>1)</sup> Wie noch in ber chriftlichen Beit, im Jahr 415 bie Philosophin Sppatia mit Scherben gesteinigt und die Leiche in Stude gerriffen wurde, ergahlt umftanblich Socrates hist. eccl. VII, 15.

<sup>2)</sup> Eunap. vitæ philoss., sub Aedesio.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. XXX. Tyr. 22, und Gallien. 4. Die Motive bleiben boch meift bunkel.

Berlangen der Truppen, welche den indolenten Gallienus haß= 4. Abschnite. ten und gegen die das Land bedrängenden Barbaren einer Anfährung bedurften, die von kleinlicher Berantwortlichkeit frei sein mußte. Er durchzog Aegypten, drängte die eingefallenen Bölker zurück und behielt das Getreide im Lande; man durfte eine Rettung hoffen, wie der Occident sie damals durch Postumus und seine Nachfolger fand. Aber als Aemilian bereits eine Expedition über das rothe Meer rüstete, gab ihn Aegypten dem von Gallienus gesandten General Theodotus Preis, der ihn gesangen seinem Herrn schickte. Bielleicht wurde er an derselben Stelle im tullianischen Kerker zu Kom erdrosselt, wo einst Jugurtha den Hungertod gestorben.

Ob das Land noch insbesondere der Rache des Gallienus unterlag, ist nicht bekannt. Jedenfalls hätte es diesem nicht viel geholsen, denn bald hernach geht ihm Aegypten abermals verloren, ') einstweilen nur für kurze Zeit, allein unter Umständen der entsehlichsten Art, die wir freilich nur ahnen 261. können. Sin Jahr über ist Macrian Herr des Orientes; Macrian. was für Kämpfe damals in Alerandrien wütheten, und zwischen wem, ist unbekannt; nachher aber schilbert der Bischof Dionysius die Stadt, wie sie unkenntlich geworden durch all die Gränel, wie die große Hauptstraße, vielleicht jene von dreißig Stadien Länge, so öde liegt als die Wüste des Sinat, wie in den stille gewordenen Häsen der Stadt das Wasser von Blut geröthet ist, und der nahe Nilkanal voll Leichen schwimmt.2)

Nochmals wird Gallienus Meister, aber unter seinen Nachfolgern Claudius Gothicus und Aurelian läßt die große

<sup>1)</sup> Manso, Leben Constantin's, S. 468 glaubt Aemilian's Aufstand erst in das Jahr 263 verschen zu mussen, und eitirt dazu, offenbar aus Bersehen, Hist. Aug. Gallien. c. 9. Aus c. 4. ibid. ließe sich im

Begentheil schließen, daß das Ereigniß vor 259, d. h. vor die Ershebung des Postumus zu sehen sei.

<sup>2)</sup> Bei Euseb. Hist. eccl. VII, 21 und 23. Baleflus bezog biefe Schilberung auf die Ereignisse zur Zeit Aemilians.

4. Abschnitt. Königin von Palmyra, bie Enkelin der Ptolemäer, Aegypten, 269, wenigstens Alexandrien zweimal für sich erobern. ') Da zeigt Diepalmyreni- fich (ahnlich wie damals in mehrern Provinzen) die lette sche Zwischen- nationale Regung von größerm Maßstabe bei dem sonst un= herrichaft. friegerischen, gealterten Bolte; heftig nimmt man Partei fur und gegen Zenobia; Bolfsbeere verstärken (fo scheint es) bie beiberseitigen Truppen. Die Palmprener bleiben Sieger; allein nicht lange hernach sturzt ihr eigenes Reich burch ben großen Feldzug Aurelians. Jest konnte die bisherige pal= 273. myrenische, romerfeindliche Bartei unter den Aeguptern nichts als harte Strafe erwarten; vermuthlich durch ihre Verzweiflung erhob fich ein reicher in Aegupten angeseffener Seleucier, Firmus, zum Raifer. Der einzige Referent,2) ben wir hier= Firmus. über besitzen, verspricht zwar die drei Firmus, welche da= mals in Afrika figurirten, nicht mit einander zu verwechseln; er schildert aber denjenigen, um welchen es sich hier handelt, ben Usurvator von Aegypten, mit fo fabelhaft außeinander laufenden Umriffen, daß man dieselben doch auf mehr als einen Menschen glaubt vertheilen zu follen. Gein Firmus reitet auf Straugen, fann aber auch einen gangen Strauß und bas Fleisch von Nilpferden verdauen, feiner Bekannt= schaft mit den Crocodilen zu geschweigen; felbst einen Amboß läßt er sich auf den Leib legen und barauf mit Sammern schlagen. Cbenderselbe ift der Freund und Genoffe Beno= biens und einer ber größten Kaufleute und Fabrikanten von Aegypten. Mit bem Ertrag feiner Papierfabrifen allein rühmte er sich ein heer unterhalten zu können; er stand in großen Lieferungscontracten mit den Arabern so wie mit den Blemmyern, welche ben Sandel nach dem rothen Meere und

bem innern Afrika vermittelten; häusig gingen seine Schiffe nach Indien. Mochte überall sonst der Kaiserpurpur von Offizieren, Provinzialadlichen und Abenteurern aller Art um=

<sup>1)</sup> Zosim. I, 44.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Firmus 2. seq. & Aurelian. 32.

geschlagen werben, — für Aegypten ist es ganz bezeichnenb, 4. Abschnitt. daß auch der Großhändler den Bersuch wagt, nachdem der unaufhörliche Krieg ihn ohnedieß mit Ruin bedroht hat.

Aurelian aber wollte rasch mit dem "Throndieb" fertig Aurelian's Erwerden; er fiegte in einer Schlacht und belagerte ihn bann zu Alexandrien. 1) hier scheint sich Kirmus mit seiner Bar= tei noch ziemlich lange in bem Bereich ber alten Königsburg. Bruchion, gehalten zu haben; wenigstens fand es Aurelian, nachdem er ihn in seine Sande bekommen und getöbtet, für angemessen, jenes gange, berrliche Stadtquartier 2) schleifen zu laffen. Da fank in Schutt ber Ballast ber Ptolemäer. ihre prächtige Gruft, das Museion an welches sich alle gei= stigen Erinnerungen bes spätern Griechenthums fnupften. und die Riesenfäulen der Propyläen, über welchen fich noch ein hoher Ruppelbau erhoben hatte; ber verwüsteten Theater, Hallen, Garten u. f. w. nicht zu gebenken. War es Rache? oder folgte ber Sieger bloß strategischen Grunden? Man vergesse nicht, daß gewisse Gegenden des Reiches ver= hungern konnten, wenn das emporte Aegypten, wie noch un= ter Firmus geschah, die Ausfuhr zurudhielt. Immer bleibt es aber ein trauriges Zeichen fur Berricher und Beherrschte, wenn folche Opfer gebracht werben muffen, um einer Stadt bie Fähigkeit der Emporung und Vertheidigung zu benehmen.

Bei den Aegyptern wirkte dergleichen überdieß nur wie ein Reiz mehr. Unter Produs oder schon vorher kam einer 276—282. der tüchtigsten Generale, der Gallier Saturninus, in das Land, Saturninus. den die frechen Alexandriner sogleich als Kaiser begrüßten. Entsetzt sloh Saturnin vor dieser Zumuthung nach Palä=stina; da er aber die große Seele des Produs?) nicht kannte, hielt er sich bei weiterem Nachdenken doch für verloren und nahm den purpurnen Peplos eines Aphroditenbildes sammernd

<sup>1)</sup> Matter, hist. de l'école d'Alexandrie, I, p. 300.

<sup>2)</sup> Strabo XVII, 1.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. Saturnin. 11.

4. Abschnitt. um sich, während ihn die Seinigen adorirten. Sein Trost war: ich werde wenigstens nicht einzig umkommen. Produs mußte ein Heer senden; gegen seinen Willen wurde der unglückliche gefangene Usurpator erwürgt. Später mußte Probus nochmals in Aegypten Krieg führen lassen, weil der schon längst gefährliche nubische Stamm der Blemmher einen Die Vemmyer. Theil des obern Landes, namentlich das schon erwähnte Pto-

Iemais am Nil, eingenommen hatte, und zwar mit Conni= venz der unheilbar aufrührerischen Einwohner. Diese Blemmper, ein hageres, braunes, flüchtiges Wüstenvolk') hatten den Transport von den Hafenstädten des rothen Meeres nach bem Mil in ihre Hände bekommen; fie zu unterwerfen oder zu vertilgen war von jeher gleich unthunlich gewesen, und so mußte man von Zeit zu Zeit mit ihnen abrechnen. Auch dießmal wurden die römischen Generale Meister, gewiß nicht ohne Anwendung harter Strafen. — Aber unter Diocletian fällt ganz Aegypten von Neuem ab und zwar für eine Reihe von Jahren, indeß die Kaiser von dem kaum gebändigten Gallien aus zugleich Britannien wieder erobern, einen Ufur= pator in Carthago bekämpfen, die Ginfälle maurischer Völ= fer zuruckweisen und fonft fast überall an ben Grenzen Rrieg führen mußten. Während die Blemmper fich abermals Ober-286. ägyptens bemächtigten, erhob sich in Alexandria ein sonst

286. ägyptens bemächtigten, erhob sich in Alexandria ein sonst Achiueus. ganz unbekannter Mensch, L. Elpidius Achilleus,<sup>2</sup>) zum 296. Augustus. Erst nach zehn Jahren war Diocletian im Stande, auch hier einzuschreiten. Durch Palästina zog er nach Acgyp= ten, mit ihm<sup>3</sup>) der 22jährige Constantin, dessen große, ma=

<sup>1)</sup> Avienus, orbis terr. descr. Vs. 329. — Gibbon, Cap. 13. tarirt bie Schwierigkeit eines Kampfes gegen folche Bolker, benen man nie mit einer großen Armee folgen kann, zu gering.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich ein Nationalägypter; sein Name erinnert an ben berüchtigten Minister ber letzten Btolemäer, an ben 311 erwählten Patriarchen von Alexandrien, u. A. bieses Namens.

<sup>3)</sup> Rach den Titeln im Ebict bes Galerius (bei Euseb. H. E. VIII, 17) scheint auch bieser babei gewesen zu sein.

jestätische Gestalt in den Augen der Menschen den Impera= 4. Abschnitt. Abermals eine lange, achtmonatliche Be= Diocletians tor verdunkelte. lagerung von Alexandrien, nebst Zerstörung der Aguäducte und, nach der Tödtung des Achilleus, eine abermalige, schreckliche Züchtigung. Die Hauptstadt wird dem vermuthlich höchst erbitterten Beere zur Plünderung überlassen, der Anhang des Thronräubers geächtet und eine Menge Menschen hinge= richtet. Als Diocletian einritt, melbet bie Sage, gebot er zu morden, bis das Blut seinem Roß an die Knie reichen würde; aber nicht weit vom Thor glitt das Thier auf den Leichen aus und wurde am Knie blutig, worauf dem Mord= befehl sogleich Einhalt gethan wurde. 1) Ein ehernes Pferd bezeichnete noch lange die Stelle. In Mittelägypten wurde die Stadt Bufiris ganglich zerftort. Nicht beffer ging es den Oberägnptern; hier hatte der reiche Stapelplat Coptos, wo die Blemmyer sich vorzüglich mochten festgesett haben, baffelbe Schicksal wie Busiris.2) Bei diesem Anlaß aber traf Diocletian (wie Gutrop fagt, sein driftlicher Bearbeiter Orofius bagegen verschweigt) auch viele umsichtige Anord= nungen, die nachber eine bleibende Geltung behielten. Dazu gehört ohne Zweifel, daß er, den Blemmyern gegenüber, einen andern afrikanischen Stamm von der großen Dase her, die Nobaten, in den bleibenden Sold des Reiches nahm Die Gubgrenze. und ihnen ein bisheriges, wenig einträgliches Stuck romi= schen Gebietes oberhalb Spene abtrat, wo sie fortan als Grenzhüter wohnen follten.3) Es war nicht feine Schulb, daß dergleichen Auskunftsmittel bei der Erschöpfung der Beere und ber Raffen zur Nothwendigkeit geworden waren, und daß man den Nobaten und den Blemmyern gleichwohl noch eine Art von Tribut bezahlen mußte. Ganz biocletia=

i) Malalas, l. XII, ed. Bonn. p. 309,

<sup>2)</sup> Euseb. chron. und Zonaras XII, 31 nehmen für bie Rataftrophe biefer beiben Städte einen frühern Bug bes Raifers nach Aegupten an, ersterer zum Jahr 294 (b. h. nach unserer Rechnung 291).

<sup>3)</sup> Procop. bell. pers. I, 15.

4. Abschnitt. nisch ift aber die Art und Weise, wie man fie in Gid und Pflicht nahm; auf der Grenzinsel Phila, welche übrigens neue, starte Befestigungen erhielt, wurden Tempel und 211= tare für gemeinschaftliche Sacra zwischen ihnen und ben Römern neu erbaut ober boch die vorhandenen neu geweiht und mit beiderseitigen Priesterschaften bestellt. Die beiden Buftenvölker waren ägyptischen Glaubens, die Blemmber mit besonderer Neigung zu Menschenopfern; sie erhielten oder behielten jest auch bas Recht, zu gewissen heiligen Zeiten bas Istisbild von Phila in ihr Land abzuholen und es bort eine bestimmte Zeit zu behalten. Noch schildert uns eine Inschrift') den feierlich auf dem Mil sich bewegenden Barken= tempel mit bem Bilb ber Göttin.

> Auch eine neue Stadt tauchte feitbem in Oberägnpten, nahe bei bem zerstörten Coptos auf: Maximianupolis, welche ber Raiser nach dem Namen seines altesten Mitregenten benannte. Vielleicht war es ein bloker Garnisonsort, viel= leicht liegt barunter bas alte, nur umgetaufte Apollinopolis. 2)

Sebung Mleranbriene.

Selbst das tief in Jammer versenkte Alexandrien erhielt wenigstens einigen Troft; Diocletian wies ber Stadt wieber bestimmte Kornvertheilungen zu, eine Gnade, welche längst fehr viele auch außeritalische Städte genoffen. Dafür rech= neten fortan die Alexandriner die Jahre3) nach feiner Regierungszeit; dafur errichtet ihm der Präfekt Bompeius im Jahre 302 die mit Unrecht nach seinem eigenen Namen benannte Saule, welche noch die Weiheinschrift trägt: bem heiligsten Autokrator, dem Stadtgenius 1) Alexandreia's, dem unbesiegten Diocletian. Bon einem altern Brachtbau ent= nommen ober für einen unvollendeten bestimmt, ragt ber

<sup>1)</sup> Böckh, corp. inscr. gr. l. c. N. 4943.

<sup>2)</sup> Bgl. Böcking, notitia imperii I, p. 320.

<sup>3)</sup> Bgl. l'art de vérifier les dates, Ginleitung.

<sup>4)</sup> Böckh, corp. inscr. gr. l, c. N. 4681. Man wird Holiovyos faum andere überseten fonnen.

riefige Monolith noch jest aus den kaum mehr kenntlichen 4. Abschnitt. Resten des Serapeum's empor.

Endlich melbet eine späte') und theilweise entstellte Notiz: Die Alchymie. Diocletian habe damals die Schriften der alten Aegypter über die Hervorbringung von Gold und Silber zusammensschen und verbrennen lassen, damit die Aegypter nicht mehr aus dieser Quelle Reichthümer schöpfen und in dem daher entstandenen Uebermuth sich gegen Rom empören möchten. Man hat dagegen sehr einleuchtend bemerkt, daß Diocletian die Bücher wohl zu seinem eigenen und des Reiches Gebrauch würde wohl behalten haben, wenn er an die Möglichkeit der Alchymie geglaubt hätte. Aber aus lauter wohlgemeinter Aufstärung, wie Gibbon annimmt, ging sein Schritt doch auch schwerlich hervor. Vielleicht hing die ägyptische Goldmacherei mit anderm scheußlichem Aberglauben zusammen, welchem der in seiner Art fromme Fürst damit begegnen wollte.

Mit Diocletian horen nun die Emporungen Aeguptens Aufhören ber plöglich fur eine geraume Zeit auf. Satte feine Beisheit Ufurpation. etwa in der That dem Lande wesentlich zu helfen, den Charatter ber Ginwohner zu bessern ober wenigstens fie auf die Dauer einzuschüchtern vermocht? Genügten die neuen allgemeinen Reichseinrichtungen, um ihnen die Emporung zu verleiden und unmöglich zu machen ? Die wahrscheinlichste Er= flärung wurde schon früher angedeutet: Zunächst hinderte allerdings die Theilung der Herrschergewalt das Aufkommen eingeborner und localer Usurpatoren in den Provinzen; seit Constantin aber fand die ägpptische Leibenschaft in den firch= lichen Streitigkeiten einen Tummelplat, ber ben finkenden Kräften ber unglücklichen Nation allmälig angemeffener war als bas verzweifelte Ankampfen gegen romische Beamte und Armeen. Der melitianische und ber arianische Streit beginnen biefe lange Reihe theologischer Aufregungen, sobalb

<sup>1)</sup> Suidas, sub v. Diocletianus, nebst mehrern Spatern. — Es ift, wie Gibbon bemerkt, die alteste vorhandene Erwähn ung ber Alchymie.

4. Abschnitt. das Christenthum proclamirt ist; aber auch die Heiden wehren sich hier wie nirgends im Reiche für ihre Religion durch blutige Aufstände.

In einer Beziehung war Aegypten, wie ganz Africa, ber sicherste Besith bes damaligen römischen Neiches; abgesehen von einer Anzahl halbwilder Nationen, beren Einfälle man bei einiger Aufmerksamkeit leicht zurückweisen konnte, hatte es die Büste in seinem Rücken. Während die Rhein=, Donauund Euphratgrenze von starken, seindlichen Nationen bedroht war, genügten hier verhältnißmäßig geringe, passend vertheilte Garnisonen.<sup>2</sup>) Denn das konnte in jener Zeit noch Niemand ahnen, daß einst von Arabien aus ein religiöser und erobernder Fanatismus den ganzen Süben und Osten des Römerreiches in seinem unwiderstehlichen Siegeslauf vor sich aufrollen und sich assimiliren würde. — Die Nordküste von Afrika war im dritten Jahrhundert gewiß ungleich be-

nordafrita, von Afrika war im dritten Jahrhundert gewiß ungleich bevölkerter als sie seitdem je wieder gewesen ist. Die Monumente Algeriens, die große Zahl der später nachweisdaren Bischosssisch, die beträchtliche geistige Bewegung und die derselben entsprechende Stellung in der spätrömischen Literatur lassen auf einen Zustand schließen, den man nicht nach der verhältnißmäßigen Armuth an äußern Ereignissen beurtheislen darf. Vor Allem war das von Cäsar hergestellte Carthago durch seine Lage eine der ersten Städte des Reiches geworden, allerdings auch eine der gefährlichsten. Die verworfenen Sitten, welche die Stadt später auch zum Capua der tapsern Vandalen machten, mögen ganz außer Berech

<sup>1)</sup> Socrates, Hist. eccl. III, 2; V, 16. Sozom. V, 10.

<sup>2)</sup> Ihre Aufstellung in ber spätern Beit giebt bie Notitia imp. Rom. I, cap. 25, 28, II, cap. 23, 24, 29, 30.

<sup>3)</sup> Auson. ordo nob. urb. Neben Nom und Conffantinogel: tertia dici fastidit.

<sup>4)</sup> Salvian. 1. c. lib VII & VIII. Roch zur christlichen Zeit blieb ein geheinnisvoller Cultus eines dæmon coelestis übrig, und zwar bei ben Christen selbst.

nung bleiben; ber von schon ber Dido gestiftete Tempel der 4. Abschnitt. himmlischen Göttinn, ber "Aftroarche," war dem Reiche fatal, weniger durch die gefälligen Hierodulen als durch die auf= reizenden Orakel die er spendete!) und durch die Unter= stützung, die er mehr als einer Usurpation verlieh. Der Burpurmantel, welcher über das löwenthronende, Blitz und Scepter haltende Bild herunterhing, hat mehr als eines Gegenkaisers Schultern bebeckt. — Auch jett wieber, beim Auftreten Diocletians, stellt fich ihm in Afrika ein gewisser Julian entgegen, von beffen Berkommen und weiterm Schick= Julian und bie fal man gar nichts weiß, 2) er mußte benn bie fogenannten Duinquegen-Quinquegentianer ober Fünfvölker angeführt haben, gegen welche Maximian zu Felde ziehen mußte und von welchen wir nicht viel mehr wissen. Sie waren ohne Zweifel Mauretanier,3) b. h. aus der westlichen Halfte von Nordafrika, wo der Atlas wie heutigen Tages eine Reihe kleiner Bolfer beherbergen mußte, welchen angriffsweise schwer beizu= kommen war; eine ernstliche Occupation hatte man von ihrer Seite nicht zu befürchten, wenn die romischen Beamten nicht mit Willen ihre Pflicht verfäumten.4) Maximian nahm sich erst nach einer Reihe von Jahren die Muße zu diesem Kriege, 297. woraus wir schließen durfen, daß die Gefahr keine der drin= genosten war und daß die Kornlieferungen nach Italien nicht unterbrochen worden waren. Bei dem bis ins vorhergehende Jahr andauernden Abfall Aeguptens hatte das Reich bes afrikanischen Getreibes weniger als je entrathen können.

-- 8 3 B B 3 ---

<sup>1)</sup> Bgl. Hist. Aug. Macrin. 3. Pertinax 4.

<sup>2)</sup> Die einzige Erwähnung in Aurel. Vict. Cæss. und (andere) in ber Epit. - Außerbem eine verbachtige Munge.

<sup>3)</sup> Manso's Beweis, a. a. D. S. 325. f. Mit ber Itbyschen Bentapolis haben fie nichts zu thun.

<sup>4)</sup> S. Ammian. Marc. XXVII, 9 und bef. XXVIII, 6.



## Fünfter Abschnitt.

## Das Heidenthum und seine Göttermischung.

Rumerisches Berhaltnif ber Christen zu ben heiben. — Das Christenthum als Rirche; feine Ans ziehungstraft; feine Berfassung; feine wahre Starte.

Das heibenthum. — Die tlaffifche Meligion; ihre frühe Neutraliftrung; Grad ihrer Fortbauer; Absterben einzelner Theile. — Der populare Cultus. — Stellung ber Mythologie zur Runft, zum Theater und zur Poesie; Reposianus und Calpurnius; Abneigung einzelner Dichter.

Die Göttermifdung und Götterverwechfelung, - Bermengung ber Entwidlungeflufen bes Polytheismus. - Active Göttermifdung; bie gallifden Gottheiten werben romanifirt.

Passive Göttermischung. — Die Gottheiten Borberasiens; Baal in Sprien, Palästina und Rom; bie große Göttinn als Aftarte, Urania, Atargatis; ber Tempel von hierapolis; bie Berschnittenen; Abonis; bie große Mutter und ber Atys Phrygiens; ihr Eindringen in Rom; bas große Jahresfeft; ber tyrische hercules; bie Tempel Borderasiens.

Die ägyptischen Götter. — Religionszufiand Aegyptens; Absterben ber Priesterweisheit; Fortbauer ber hierarchie. — Das Serapeien und Alexandrien. — Canopus. — Die heiligen Thiere. — Die Zsischeiter. — Iss bei ben Griechen und Römern; ihre Rebengötter; die Kaiser als Jsisbiener. — Die Zsisprocession; das Issischisf. — Willtürliche Auffassung bieses Götterfreises.

Gangliche hingebung an bie Frembgötter. — Elagabal und Meranber Severus. — Die Pansthern, — Berspflitterung bes heibenthums,





## Fünfter Abschnitt.

## Das Beidenthum und seine Göttermischung.

Die lette Zeit des Diocletian und Maximian ist durch die 5. Abschnitt. Martern und Blutströme der großen Christenverfolgung in Rumerisches einen schrecklichen Ruf gekommen. Man hat sich vergebens Religionen. bemüht, den Umfang berselben und die Zahl der Opfer auch nur annähernd zu ermitteln, ja es fehlt ichon die Brund= lage jeder Berechnung, nämlich ein zuverläffiges Datum über die Zahl der um jene Zeit überhaupt im romischen Reich vorhandenen Christen. Nach Stäudlin hätten sie bie Hälfte ber Gesammtbevölkerung ausgemacht, nach Matter ein Fünf= theil, nach Gibbon bloß den Zwanzigstel, nach La Bastie ein Zwölftheil, welches vielleicht der Wahrheit am nächsten kömmt. Noch genauer dürfte man für den Westen ein Fünf= zehntheil und für den Often ein Zehntheil annehmen. 1)

Sehen wir jedoch einstweilen von dem numerischen Berhältniß ab 'und betrachten wir den damaligen innern Zu= stand der beiden großen streitenden Organismen, Christen= thum und Beidenthum.

Eine hohe geschichtliche Nothwendigkeit hatte bas Christenthum auf Erden eingeführt, als Abschluß der antiken Welt, als Bruch mit ihr, und doch zu ihrer theilweisen Rettung und Uebertragung auf die neuen Bölker, welche als

Berhältniß ber

<sup>1)</sup> Chastel, Hist. de la destruction du Paganisme dans l'emp. d'Orient, p. 36.

5. Abschnitt. Heiben ein bloß heidnisches Römerreich vielleicht gänzlich barbarifirt und zernichtet haben würden. Sodann aber war die Zeit gekommen, da der Mensch in ein ganz neues Bershältniß zu den sinnlichen wie zu den übersinnlichen Dingen treten sollte, da Gottess und Nächstenliebe und die Abtrennung vom Irdischen die Stelle der alten Götters und Weltsanschauung einnehmen sollten.

Das Chriften= thum.

Bereits hatten drei Jahrhunderte das Leben und die Lehre der Christen in eine feste Form gebracht; die bestän= dige Bedrohung und die häufigen Berfolgungen hatten die Gemeinde vor frühzeitigem Verfall bewahrt und es ihr mog= lich gemacht, ben schwersten innern Zwiespalt zu überwinden. Sie hatte sowohl die ascetischen Schwärmer (Montanisten u. a.) als die speculativen Phantasten, welche das Christenthum zum Rahmen platonischer und orientalischer Philosopheme machen wollten (die Gnostiker), glücklich von sich ausgeschieden; mit bem neuften und gewaltigsten Versuche bieser Art, dem Manichaismus, hatte ber Kampf nur erft begonnen; die Bor= boten bes Arianismus - Streitigkeiten über die zweite Berson der Gottheit — schienen so viel als beseitigt; endlich war ber mannigfach obwaltende Zwist über einzelne Bunkte ber firchlichen Disciplin in biefer Zeit ber ecclesia pressa noch nicht so gefährlich als später in den Jahrhunderten der herr= schenden Kirche, welche von solchen Dingen Anlag nahm zu bleibenden Spaltungen.

Gar vielen Dingen war noch innerhalb des Chriftenthums felbst freier Platz gegönnt, die man später nicht mehr
damit vereinigen konnte. Im vierten und fünften Jahrhundert verwundert man sich erst recht, wie es möglich war,
die Speculation und die symbolische Schriftauslegung eines Origenes in der Kirche zu dulden; aber auch in mehrern Anbern, die der werdenden und kämpfenden Kirche als Väter gegolten, erkennt man in der Folge halbe Ketzer. Von all zu
verschiedenen Seiten her, all zu verschieden gebildet und aus
allzu abweichenden Beweggründen traten die Catechumenen in die alte Kirche ein, als daß eine völlige Gleichheit der 5. Abschnitt. Lehre und bes Lebens möglich gewesen ware. Die ibealen Seine Angie-Menfchen voll geiftiger Tiefe und praftischer Singebung bungstraft. waren gewiß die kleine Minderzahl wie in allen irdischen Dingen; die große Maffe hatte fich angezogen gefühlt burch die in den Vordergrund gestellte Sundenvergebung, durch die verheißene selige Unsterblichkeit, durch das Musterium, welches die Sacramente umgab und gewiß fur Manchen nur eine Parallele der heidnischen Musterien war. Den Sklaven lockte die driftliche Freiheit und Bruderliebe, manchen Un= würdigen endlich das sehr bedeutende Almosen, welches na= mentlich von der Gemeinde zu Rom in einem wahrhaft uni= versellen Maße gespendet wurde. 1)

Die große Anzahl belbenmüthiger Martyrien, welche von Zeit zu Zeit in der ausartenden Gemeinde die Spannfraft herstellen und eine immer neue Todesverachtung pflanzen, beweist viel weniger für die innere Vollkommenheit der Kirche als man wohl annimmt. Es hat schon Märthrer in Masse für alles Mögliche gegeben, und wäre es auch nur ber Wagen Dichaggernaut's. Der feste Glaube an einen so= fortigen Gintritt in den Himmel begeisterte gewiß auch man= chen innerlich unklaren und unmoralischen Menschen zur freiwilligen Singabe des Lebens, deffen Werthschätzung ohnebieß in jener Zeit ber Leiben und bes Despotismus eine geringere war als in den Jahrhunderten der germanisch= romanischen Welt. Zeitweise herrschte eine wahre Spibemie der Aufopferung; die Christen drängten sich zum Tode und mußten von ihren Lehrern ermahnt werden sich zu schonen. Bald werden die Märtyrer die leuchtenden Ibeale alles Le= bens; ein wahrer Gultus knüpft sich an ihre Gräber, und ihre Fürbitte bei Gott wird eine ber höchsten Soffnungen bes Christen.

Die Verfassung ber Kirche zeigt um biese Zeit bereits Die Rirchendie Anfänge einer eigentlichen Hierarchie. Zwar blieb den verfassung.

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccl. IV, 23. VI, 43. VII, 5.

5. Abschnitt. Gemeinden die Wahl der Geiftlichen, oder wenigstens die Bestätigung, aber mehr und mehr schieden sich diese als "Kleros" von den "Laten" aus; es entstanden Rangunter= schiede zwischen den Bischöfen je nach dem Rang ihrer Städte und mit besonderer Rucksicht auf die apostolische Stiftung gewisser Gemeinden. Die Snnoden, welche der verschieden= ften Urfachen wegen gehalten wurden, vereinigten die Bifchofe noch insbesondere als höhern Stand. Unter ihnen selbst zeigte fich aber schon im dritten Jahrhundert schwere Ausartung; wir finden manche von ihnen in weltlichen Pomp versunken, als römische Beamte, als Raufleute, ja als Wuche= rer; das febr grelle Beisviel des Paul von Samosate wird mit Recht als ein keinesweges vereinzeltes betrachtet. 1) Na= türlich meldet sich neben der Verweltlichung auch der schroffste Gegenfat : bas Zurucktreten aus Zeit, Staat und Gesellschaft in die Ginfamkeit, das Eremitenwesen, deffen Ursprung und nebst manchen andern der eben berührten Punkte noch insbesondere beschäftigen wird.

> Eine große verbreitete Literatur, welche mehrere ber außgezeichnetsten neuern Geschichtswerke mit umfaßt, giebt bie Ausführung bes Obigen im Einzelnen, je nach dem Standpunkte, welchen der Verfasser einnimmt und der Leser verlangt. Daß der unsrige nicht der der Erbaulichkeit sein kann, welcher z. B. bei Neander seine gute Verechtigung hat, wird man uns nicht verargen.

Bahre Stärte.

Suchen wir nun in furzem die wahre Stärke der chriftlichen Gemeinde beim Beginn der letten Berfolgung uns zu vergegenwärtigen, so lag dieselbe also weder in der Zahl, noch in einer durchgängig höhern Moralität der Mitglieder, noch in einer besonders vollkommenen innern Verfassung, sondern in dem festen Glauben an eine selige Unsterblich= keit, welcher vielleicht jeden einzelnen Christen durchdrang.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Schloffer, Univ. hift. Ueberficht b. alten Welt, III, 2. S. 119.

<sup>2)</sup> Lactantius, Divin. Inst. III, 12 schließt seine Untersuchung über bas höchste Gut mit den Worten ab: Id vero nihil aliud potest esse quam immortalitas.

Wir werden zeigen, daß die gange Bemuhung bes fpatern 5. Abschnitt. Beidenthumes bemfelben Biele zu ging, nur auf buftern, labyrinthischen Nebenwegen und ohne jene flegreiche Ueber= zeugung; es konnte auf die Länge die Concurrenz des Chriftenthumes nicht aushalten, weil diefes die ganze Frage fo unendlich vereinfachte. - Zweitens war hier bem politi= ichen Bedürfniß der alten Welt, die feit der romischen Gewaltherrichaft an allem Staatswesen irre geworben, ein neuer Staat, eine neue Demofratie geboten, ja eine neue burgerliche Gesellschaft, wenn sie fich rein hatte erhalten ton= nen. Biel antifer Chrgeiz, draußen im Romerstaat ohne Stellung, bedroht, zum Schweigen gebracht, hat fich in bie Gemeinden, auf bie bischöflichen Stuble gedrängt, um wenig= stens irgendwo etwas zu gelten; andererseits mußte aber auch den Beften und Demuthigsten die Gemeinde ein beiliger Zufluchtsort sein gegen den Andrang des verdor= benen, bald in Faulniß begriffenen romischen Wefens und Treibens.

Diesen machtigen Vorzugen gegenüber finden wir bas Das Beiben-Beidenthum ) in voller Auflösung begriffen, ja in einem solchen Zustande, daß es auch ohne ben Zutritt bes Christenthums faum noch lange fortlebend zu benten ift. Reh= men wir g. B. an, Mohammed hatte in ber Folge feinen fanatischen Monotheismus ohne alle Ginwirkung von drift= licher Seite ber zu Stande bringen konnen, fo hatte bas Beidenthum am Mittelmeer bem erften Angriff beffelben fo gewiß erliegen muffen als bie Beibenthumer Borberafiens. Es war schon allzu töbtlich geschwächt burch innere Ber= setzung und neue willfürliche Mischung.

thum.

<sup>1)</sup> Aus ber hichergehörigen Literatur find vorzüglich zu nennen : Tzfchirner, ber Fall bee Beidenthumes (herausg. von Riebner, unvollendet); Beugnot, hist. de la destruction du Paganisme en occident, 2 vol.; Chastel, hist. de la destr. du Paganisme dans l'empire d'Orient. — Edermann, Lehrb. d. Religionsgefch. und Mythol. Bb. II, S. 205. ff.

Die Staatsreligion bes Raiserthums, von welcher aus= 5. Abschnitt. Die Staateres gegangen werben muß, war allerbings ber griechisch-romische

ligion.

Polytheismus, wie er fich burch bie Urverwandschaft und spätere Amalgamirung biefer beiben Gulte gebildet hatte. Aus Naturgottheiten und Schutgöttern aller möglichen Lebensbeziehungen war ein wunderbarer Kreis übermenschlicher Gestalten erwachsen, in beren Mythus doch ber antike Mensch überall sein eigenes Bilb wieber erfannte. Die Beziehung ber Sittlichkeit zu biefer Religion war eine überaus freie, ja bem Gefühl jedes Ginzelnen anheimgestellt gewesen; die Götter follten zwar bas Gute belohnen und bas Bofe beftrafen, allein man gedachte ihrer weit mehr als Geber und Huter bes Daseins und Besitzes benn als hoher sittlicher Mächte. Bas die verschiedenen Musterien bem Griechen noch außer feinem Volksglauben gewährten, war nicht etwa eine reinere Religion, noch weniger eine weise Aufklärung fur Gingeweihte, fondern nur ein geheimer Ritus der Berehrung, welcher die Götter dem Muften besonders geneigt machen follte. Gine wohlthätige Wirkung lag in der wenig= ftens babei ausgesprochenen Bedingung reiner Sitten, sowie auch in ber Belebung bes Nationalgefühls, welches hier wie bei ben festlichen Spielen den Hellenen mehr als je begeisterte.

Ihre frühe

Diefer Religion gegenüber hatte die Philosophie, sobald Reutralifirung. fie fich über die kosmogonischen Fragen erhob, die Einheit bes göttlichen Wesens mehr ober weniger beutlich ausge= sprochen. Damit war ber bochsten Religiosität, ben schon= ften fittlichen Ibealen bie Bahn eröffnet, freilich auch bem Pantheismus und felbst dem Atheismus, welche dieselbe Freiheit gegenüber bem Volksglauben in Anspruch nehmen konn= Wer die Götter nicht laugnete, erklärte fie panthei= stlitsch als Grundkräfte bes Wealls, ober stellte sie, wie bie Epicureer, muffig neben bie Welt bin. Auch ein eigentli= der "Aufklarer" mischte fich in die Frage: Gubemeros, welder die Götter zu ebemaligen Regenten, Kriegern u. f. w. machte und die Wunder rationalistisch durch Betrug und 5. Abschnitt. Mißverständnisse entstehen ließ; eine falsche Fährte, von welcher sich aber später die Kirchenväter und Apologeten bei ber Beurtheilung bes Seibenthums beständig irre führen ließen. — Diesen gangen Gahrungszustand hatten die Romer neben der griechischen Cultur mit übernommen, und die Beschäftigung mit diesen Fragen wurde bei ihren Gebilbeten Sache der Ueberzeugung wie der Mode. Neben allem Aber= glauben entwickelte fich in den höhern Schichten der Gefell= schaft ein sustematischer Unglaube. Die Mode hörte aber mit dem dritten Jahrhundert, unter der Ginwirkung der großen Gefahren des Reiches, fichtbar auf und eine gewisse Gläubigkeit begann vorzuherrschen, die allerdings weniger ber alten Staatsreligion als ben Frembculten gli Gute fam. Nebrigens war in Rom der alte einbeimische Gult so enge mit dem Staatswesen verflochten und die betreffende Super= stition so stark gegründet, 1) daß sowohl der Ungläubige als ber Fremdgläubige offiziell romifch fromm fein mußte, fo= bald es sich um das beilige Feuer der Besta, um die ge= heimnisvollen Unterpfänder der Herrschaft, um die Staats= auspicien handelte; denn die Ewigkeit Roms hing von diefen Heiligthumern ab. Die Imperatoren felber waren nicht bloß Pontisices maximi mit bestimmten rituellen Verpflich= tungen, fondern schon ihr Beiname Augustus bezeichnet eine übernatürliche Weihe, Berechtigung und Unantastbarkeit, und es ift keine bloße Schmeichelei, wenn ber fpateste Aberglaube ihnen den Rang von Damonen zuwies,2) nachdem bereits das Christenthum ihrer seit dreihundert Jahren gebräuchli= den Apotheofe, ihren Tempeln, Altären und Priesterthumern ein Ende gemacht hatte.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlad und Bachofen, Geschichte ber Romer. Bb. I, Abthl., 2. S. 211 ff.

<sup>2)</sup> Firmicus Maternus libri Matheseos II, c. 33. — Die wunderbaren Heilungen, welche man zu Alexandrien schon von Bespasian verlangt, Tacit. Histor. IV, 81.

5. Abichnitt.

Nun ist gar nicht baran zu zweifeln, daß auch biese echte Grab ihrer griechische und römische Religion noch in der spätesten Zeit Fortbauer, bes herrschenden Heibenthums bei vielen Einzelnen nicht ver=

brängt war durch die fremden Gottheiten, nicht ersett durch Magie und Beschwörung, nicht verflüchtigt durch philoso= phische Abstraction. Dieß ist unmöglich direkt zu beweisen, weil die Verehrung der alten Götter die der neuen nicht ausschloß, und weil bei ber weiter zu berührenden Götter= verwechselung unter bem Namen eines alten Gottes ein neuer und umgekehrt verehrt werden konnte. Allein die Bermu= thung läßt sich kaum ablehnen, wenn man noch hie und ba bas alte naive Verhältniß bes gefunden antiken Menschen zu Göttern und Schicksal mit überzeugender Kraft hervor= brechen sieht. "Dich verehre ich, ruft Avienus") ber Nortia, "ber etruskischen Fortung zu, ich ben Bulfinit gebar, ber zu "Nom wohnt, zweimal geehrt durch das Proconsulat, der "Dichtung geweiht, schuldlos und unbescholten, glücklich burch "mein Weib Placida und durch die ftarke, lebhafte Rinder= "schaar. Das Uebrige mag fich erfüllen nach dem Gefet bes "Schickfals." — Bei Andern behauptete fich wenigstens bie alte Religion mit ihrer Weltanschauung sehr nachdrücklich neben den neuen Zuthaten. Dieser Art mochte wohl der Die Religion Glaube Divcletian's sein, wenigstens ift er der etruskischen Diocletians. Harusvicin treu geblieben, 2) welche an seinem Hofe noch nicht

wie später bei Julian im Rampfe liegt mit den neuplatoni= schen Beschwörern; sein Schutgott ift und bleibt Jupiter, und bas Drakel welches er in einer hochwichtigen Sache beräth, ift das des milefischen Apoll. Seine Moralität und Religiosität, wie sie sich z. B. in den Gesetzen aus= spricht, hat wohl am meisten Aehnlichkeit mit berjenigen bes

<sup>1)</sup> Bet Wernsborf, poetæ latt. min. V, pars II.

<sup>2)</sup> De mort. pers. 10, 11. Seine Sorge wegen ominofer Blite, Const. M. orat. ad sanctor. cet. c. 25. \_ 2gl. S. 47. f.

Declus; 1) im Cultus ber auten Raiser, 2) namentlich bes 5. Abschnitt. als Damon verehrten Marc Aurel, schließt er fich außerdem an Alexander Severus an. - Hinwiederum darf man an= nehmen, daß manche Beftandtheile und Consequenzen ber alten Religion bereits völlig abgestorben und vergessen waren. So Absterben ein= gehörte vielleicht jene Maffe kleiner romifcher Schutgotthei= Belner Theile. ten für Bagatellsachen, so sehr sich auch die driftlichen Schrift= steller3) barüber als über etwas Bestehendes emporen, größ= tentheils in das Gebiet der Antiguitäten. 4) Man gedachte schwerlich mehr beim Feuerheerd bes Gottes Lateranus, beim Salben der Unria, beim Gurten der Cinria, beim Baumstuten der Buta, bei den Knoten der Fruchthalme des No= dutis, bei der Bienenzucht der Mellonia, bei der Hausschwelle bes Limentinus u. f. w.; benn eine ganz andere, verallge=

<sup>1)</sup> Eine Weiheinschrift Diocletian's an Mithras fommt allerdings vor bei Drelli Rr. 1051, eine an Sol und eine an Belenus bei Bertoli: le antichità d'Aquileja Nr. 71 und 643. - Sein Tempelbau in Antiochia gilt nur flaffifchen Göttern, bem olympifchen Beus, ber Nemefis, bem Apoll und ber Becate; vgl. Malalas XII. Ueber bie Religion bes Gallienus, welcher in ber Reichsnoth alle alten Götter ale Erhalter auf seinen Mungreversen anruft, vgl. Creuger, "zur rom. Befch. und Alt. Runde." Db er auch bie agupti= ichen und orientalischen Gottheiten verehrte, die auf ben bamaligen aleranbrinischen und afiatischen Stadtmungen mit feinem und ber Salonina Bilbe vorkommen, ift wohl nicht gang fo ficher, wie bie treffliche Abhandlung annimmt.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Marc. Aurel. c. 19. - Aus einem Ralenber ber fpatern Beit bee vierten Jahrhunderte (Rollar, Analecta Vindobon. I.) lernen wir, bag bamals noch bie Beburtstage (natales, welches auch ben Tag bes Reichsantritts bezeichnen fann) folgender Raifer gefeiert wurden: Augustus, Bespasian, Titus, Nerva, Trajan, Habrian, Marc Aurel, Bertinar, (Septimins?) Severus, Alerander Severus, Gorbian, Claudius Gothicus, Aurelian, Probus, sowie natürlich Constantin und fein Saus. — Freilich auch ber Cultus bes Antinous bauerte noch bis in's vierte Jahrhundert.

<sup>3)</sup> Arnob. adversus Gentes l. I & IV zu Anfang. — Lactant. Inst. divin. I, 20.

<sup>4)</sup> Sie kommen nämlich weder in den Inschriften noch in den Denkmalern vor.

5. Abschnitt. meinernde Ansicht bes Genien = und Dämonenwesens hatte sich seit langem der Gemüther bemächtigt. Vieles von jener

Art war wohl ganz local römischer Glaube gewesen und geblieben. — Bollends bewahrte Griechenland noch in der Kaiserzeit mit Vorliebe seine örtlichen Gulte und Geheimbienste. Pausanias, welcher im zweiten Jahrhundert Hellas beschrieb, giebt mannigfach Zeugniß von der in jeder Stadt, jeder Landschaft besonders gestalteten Götter- und Heroenverehrung, nebst den verschiedenen Priesterthümern, welchen dieselbe oblag; daß er die Mysterien beschweigt, war für ihn eine heilige Pflicht, für deren Uebertretung ihm freilich die Nachwelt sehr dankbar sein würde.

Der populare Cultus.

Wie nun der romische Staat gewisser Sacra burchaus zu seinem Fortbestehen bedurfte, so daß man g. B. bis tief in die driftliche Zeit hinein das heilige Feuer burch bie vestalischen Jungfrauen huten ließ, so hatte sich auch bas Privatleben von ber Wiege bis zum Grabe völlig mit ben religiblen Gebräuchen burchdrungen. Im Saufe schon ge= borten Opfer und Schmauserei untrennbar gusammen; auf ben Straffen ber Stäbte begegnete man jenen theils schönen und würdigen, theils bacchantisch ausgelaffenen Zügen und Aufführungen, welche ben griechischen wie den romischen Reft= falender füllen, und auch auf dem Lande war des Opferns bei Kapellen, Höhlen, Kreuzwegen und unter alten mächti= gen Bäumen fein Ende. Der neubekehrte Arnobius ergablt, wie er als Heibe Andacht empfunden, wenn er an Baum= ftammen mit bunten Bandern umschlungen, an Felsblöcken mit Spuren bes barauf gegoffenen Deles vorüberging. Es wird und fdwer, biefem gang außerlich erscheinenden, oft sehr frivolen Cultus den sittlich religiösen Gehalt abzuge= winnen, und Mancher wird ihn geradezu läugnen. Und er= bebt fich nicht nach anderthalb Jahrtausenden über die Fest= Andacht bes fatholischen Sudlanders fast biefelbe Frage? Eine burchaus sinnliche Musik umrauscht bas Hochamt und bealeitet von Kanonensalven unterbrochen bas Sacrament; ein belebter Markt, eine reichliche Behrung, laute Freude 5. Abschnitt. aller Art und Abends das unerläßliche Fenerwerk bilden den zweiten Theil des Festes. Wer daran ein Aergerniß nehmen will, bem fann ed Niemand wehren, nur vergeffe man nicht, daß biese außern Begehungen nicht die ganze Religion find und bag bie hochsten Gefühle in jedem Bolf anders erregt werden wollen. Denkt man fich bas chrift= liche Gefühl ber Sunbhaftigkeit und ber Demuth aus ber alten Welt, die beffen einmal nicht fähig war, 1) hinweg, fo wird man auch ihren Götterdienst richtiger wurdigen.

Das Detail ber Mythologie, welches niemals Glaubens = Stellung ber fache gewesen war, gab man freilich schon lange völlig Breis, Mythologie. noch ebe Lucian baraus eine vergnügliche Poffe gemacht hatte. Die driftlichen Apologeten, welche eine Auswahl alles Schändlichen aus ben verschiedensten Mythen zusammenfuchen und durch Migverständniß und Bermifchung bes Ungleich= artigen auch ben Schein ber Lächerlichfeit auf ben alten Glauben überhaupt werfen, find hierin nicht ganz aufrichtig; fie mußten wiffen, daß bie Anklagen biefer Art, welche fie aus ben alten Dichtern und Muthographen schöpften, nur geringsten Theile auf ihr Jahrhundert paften; mit bem= felben Recht fonnte man 3. B. den Protestantismus fur bie Abgeschmacktheiten in manchen Legenden haftbar erklären. Das religiofe Bewußtfein ber Maffen hatte mit bem Mythus nicht mehr viel zu schaffen, es begnügte fich mit bem Dafein ber ein= gelnen Gottheiten als Berricher und Schüter der Natur und bes Menschenlebens. Wie vollends die damalige Philosophie bie Mythen zersette, wird noch befonders zu erwähnen fein. Aber die Beiden gaben ber driftlichen Polemik boch immer wieder die Waffen in die Sande burch die bramatische Dar= stellung einzelner und zwar oft der anstößigern Mythen.

Denn Ein Gebiet gehörte ber Muthologie noch an, wo Die Muthen in sie als Herrscherin bis in die späteste Zeit schaltete: das der ber Runft.

<sup>1)</sup> Die Demuth bei Stoifern wie Epiftet bestätigt als Ausnahme nur bie Regel.

5. Abschnitt. Runft und der Dichtung. Somer, Phibias und bie Tragifer hatten einft die Gotter und Beroen ichaffen belfen, und nun lebte in Stein, Farbe, Maste, Schrift und Ton fort was aus dem Glauben entschwunden mar. Aber es wird mehr und mehr ein Scheinleben. Die Schickfale ber bilbenden Runft und die Urfachen ihres Berfalls werben uns noch insbesondere beschäftigen; hier muß nur bemerkt werben, baß fie ber alten Mythologie um fo weniger zur Stute bienen konnte, als fie in die Dienste der muthisirenden Phi-

losophie und selbst ber Fremdculte trat. — Das Drama war auf ber Bühne, großentheils und vielleicht völlig verdrängt burch die Local= poffe (Mimus) und durch die schweigende Pantomime mit Mufit und Tang,') wobei jede religiofe Beziehung, die einft bas alte attische Drama zum Gottesbienft machen konnte, von felbst wegfiel. Die Beschreibung bes prächtigen forinthi= schen Ballettes "Paris auf bem 3ba," im zehnten Buche bes Apulejus, belehrt uns, wie felbft in Griechenland gur Beit ber Antonine das Theater nur noch ber Augenluft biente. Und hier burfen wir wenigstens noch ein ebel stylisirtes Runftwerk voraussetzen, mahrend in den lateinischen Begenben des Reiches, zumal in den nur halb, nur burch Mili= tärcolonien romanifirten, diefe Aufführungen gur größten Robbeit ausarten mußten, wenn bie Theater überhaupt fich noch zu etwas Dramatischem hergaben und sich nicht mit Glabiatorspielen, Thierheten und bergleichen begnügten. ffurrile Seite ber Mythologie ließ man ganz absichtlich über= wiegen;2) alle Ghebruche Jupiters, auch wenn er babei als Thier verwandelt auftrat, alle Scandale ber Benus famen hier unter lautem Belächter zur Darftellung; felbst in die gewöhnlichen Boffen (Mimen) mischte man Götter= erscheinungen ein, wahrscheinlich von berfelben Gattung.

<sup>1)</sup> Auch wohl mit Gefang. Meyer, Antholog. lat. ep. 954.

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. Arnobius, adv. gentes IV. pag. 151 u. VII. pag. 238. - Firmicus de errore, pag. 10.

Gin aristophanisches Bublifum konnte bergleichen ertragen 5. Abschnitt. ohne an den Göttern felbst irre zu werden; in einer fran= ten Zeit bagegen war es ber Gnabenftog fur bie alte Religion überhaupt. - Geben wir von biefer Sphare, in welder ber Balletmeister und ber Maschinist walteten, zu ber Runftpoefie über, fo weit wir fie in den wenigen erhaltenen Die Mythen in Sachen vom Ende bes britten Jahrhunderts verfolgen fonnen, so zeigt fich zwar noch stellenweise ein großes Ta= lent mythologischer Behandlung, welche sogar hundert Jahre fpater in Claudian ihren brillanteften Bertreter findet; allein bie lette Spur von innerer Ueberzeugung ift längst erloschen. Das Gedicht eines gewiffen Repofianus') 3. B., welcher um Repofian. bas Jahr 300 geblüht haben mag, schildert bas Beilager bes Mars und ber Benus burchaus mit berfelben Absicht, welche wir in den Pantomimen voraussetzen burfen : finnlich hubsche Bilder, wobei es auf eine Gemeinheit mehr ober we= niger nicht ankömmt. Benus, die auf den Kriegsgott war= tet, vertreibt fich bie Zeit mit Tangen, und ber Dichter schilbert mit einem fehr entwickelten Sinn fur bie Coketterie feiner Zeit ihre einzelnen Attituden ; bann ruft er, als Mars erscheint, zu deffen Entkleidung den Cupido, die Grazien und die Mädchen von Byblos herbei. Aber welch ein Mars ist bieß! ebenso absichtlich ungeschlacht als die Göttin buhlerisch. Bleischwer läßt er sich auf bas Blumenlager niederfallen und bei der Schilderung feines Schlafes wird bem Lefer felbst bas lüfterne Röcheln nicht erspart. Wenn 3. B. Rubens fich auf seine Weise in bem antiken Mythus ergeht, so kann er wieder versöhnen durch den Eindruck einer zwar verirrten aber gewaltigen Energie; hier aber fteben wir auf der letten möglichen Stufe der Entwurdigung ber alten Götter= sage, ohne durch etwas Anderes als durch hübsche Berfe entschädigt zu werden. Ein sathrischer Christ hatte es nicht zweckmäßiger anfangen konnen, und man wäre in ber That

<sup>1)</sup> Bei Wernsborf, poëtæ latt. m. IV, pars I.

5. Abschnitt. zu einer berartigen Erklärung bereit, wenn nicht bas nieb=

liche Bild des Cupido bazwischen träte, welcher die abgelegten Waffen bes Mars neugierig muftert, fie mit Blumen

ausputt, und fich nachber beim polternden Gintritt des ei= fersuchtigen Vulcan unter ben Helm verkriecht. — Es gab

Abneigung ein- indeß auch Dichter, welchen die Muthologie als eine ausge=

Belner Dichter, tretene Straße ganglich verleibet war. "Wer hat nicht schon, "ruft Nemesian aus, ben Jammer ber verwaisten Nivbe be-"fungen, und die Semele, und ... (nun folgen breißig Bera-"meter Mythentitel). Das Alles hat eine Schaar großer "Dichter vorweggenommen und bie ganze Sage ber alten "Welt ift ausgenütt.") Der Boet wendet fich baber zu ben arunen Wälbern und Haiben, doch nicht um eine Landschafts= bichtung zu schaffen, sondern um auf sein eigentliches Thema, bie Bucht ber Jagdhunde zu kommen. Nachher, wenn er bamit zu Ende fein wird, gedenkt er auch die Thaten feiner Gönner, ber Cafaren Carinus und Numerianus zu befingen. - Ein ähnliches Gefühl hatte schon seit langer Zeit, na= mentlich bei den Romern, der didaktischen Poefie jene auf= fallend vortheilhafte Stellung gegenüber der epischen ver= schafft; allein so mit burren Worten hatte man wohl biesen Vorzug noch nie ausgesprochen.2) - Ein sehr liebliches Ge= Calpurnius, bicht mythologischen Inhalts, ber "Bacchus" bes Calpurnius Siculus (Ecloge III.), mag bier noch befonbers angeführt werden, weil es auf merkwürdige Weise abhängig ist von Werken ber bilbenben Runft; es erinnert an die Gemalbe-

beschreibungen bes Philostratus, bie es freilich im Stul weit übertrifft. Da fehlt auch ber greife Silenus nicht, welcher als Rindswärter ben kleinen Bacchus auf ben Armen wiegt, zum Lachen bringt, ihm mit Caftagnetten vorspielt, fich gut= willig von ihm an Ohren, Kinn und Brufthaar zupfen läßt;

<sup>1)</sup> Nemes. Cynegeticon. Vs. 47. Omnis et antiqui vulgata est fabula secli. - Dom 3. 283.

<sup>2)</sup> Lgl. Juvenal. sat. I. Anfang.

machher lehrt ber heranwachsende Gott die Sathrn die erste 5. Abschnitt. Weinlese, dis sie von dem neuen Trank berauscht, sich mit Most bemalen und Nymphen entführen. Dieses Bacchanal, wobei der Gott auch seinen Panthern aus dem Mischkruge zu saufen gibt, ist eines der letzten antiken Werke von lesbendiger Schönheit.

Man wird indeß nach all Diesem zugeben, daß die My= thologie eher eine Last als eine Stütze für die sinkende klassische Religion war. Von der philosophischen Deutung, wo= mit man die Mythen aufrecht zu halten und zu rechtferti= gen suchte, wird weiterhin die Rede sein.

Aber diese klassische Religion war noch auf andere Weise Die Göttergetrübt und gebrochen, nämlich burch Mischung mit ben Gulten ber unterworfenen Provinzen und des Auslandes. Wir stehen im Zeitalter der vollendeten Theo-krasie (Göttermischung).

Dieselbe war eingetreten nicht durch die Völkermischung im Reiche,<sup>2</sup>) ober durch Willkür und Mode allein, sondern durch einen uralten Trieb der vielgötterischen Religionen,

<sup>1)</sup> Ueber die spätern, merkwürdigen Schickfale ber Mythologie bei ben dristlichen Dichtern und ihre Einmischung in die christliche Kunst s. Piper, Mythologie und Symb. der christlichen Kunst, Bd. 1. — Bon Ausonius abwärts werden die Götter mehr und mehr theils zur bleßen Deceration und Redensart, theils zu abstracten Symbolen für Ledensbeziehungen. Außer Marcianus Capella ist vorzüglich bezeichnend für diesen Uebergang das Epithalawium Auspicii et Aöllæ, von einem gew. Patricius, welchen Wernsdorf (IV, II) in das vierte, Meyer (Anthol. lat.) offendar mit größerm Recht in das sechste Jahrhundert versetzt. In der constantinischen Zeit konnte man noch nicht so willkürlich mit dem Mythus umgehen und z. B. Gupido weiblich als Schwester der Benus aussassen.

<sup>2)</sup> Garnisonswechsel, Handel und Stlavenwesen hatten z. B. Aegypter und Asiaten nach der beutschen Grenze geführt. Tac. Ann. XIV, 42 von den Stlaven in Rom: nationes in familiis habemus, quidus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt...

5. Abschnitt. fich einander zu nähern, bie Aehnlichkeiten aufzusuchen und zu Ibentitäten zu erheben. Bu allen Beiten ift bann aus Parallelen biefer Art bie reizende Ibee einer gemeinfamen Urreligion hervorgegangen, die sich jeder auf seine Weise ausmalt, ber Polytheist anders als ber Monotheist. 1) So fuchten und fanden fich, theils unbewußt, theils mit philofophischem Bewußtsein, die Bekenner ähnlicher Gottbeiten vor benselben Altaren. Man erkannte bie hellenische Aphrobite gern wieder in der Aftarte der Borderaffaten, in der Athur ber Aegupter, der himmlischen Göttinn ber Carthager, und fo ging es ber Reihe nach mit einer ganzen Anzahl von Gottheiten. Dieß ist es auch, was noch in der svätern römi= schen Zeit vorzüglich beachtet werden muß; die Göttermischung Die Götterver- ift zugleich auch eine Götterverwechselung; die Fremd= wechfelung. gottheiten verbreiten sich nicht nur neben ben einheimischen. fondern sie werden benfelben je nach ber innern Berwandt=

schaft geradezu substituirt.

Als eine zweite Ursache der Theokrasse erkennt man die gewiffermaßen politische Anerkennung, welche der Grieche und Romer, ja der Polytheist überhaupt den Göttern anderer Bölker zollt. Sie find ihm Götter, wenn auch nicht bie feinigen. Rein ftrenges bogmatisches Suftem hutet bier bie Grenzen bes heimischen Glaubens; so strenge auch die vaterländischen Superstitionen gewahrt werben, so fühlt man boch gegen die fremden eher Neigung als Saß. Einzelne Götterübertra- feierliche Götterübertragungen von Land zu Land werden von Orakeln und andern überirdischen Mahnungen geradezu befohlen; so die des Serapis von Sinope nach Alexandrien unter Ptolemaus bem Erften,2) und bie ber großen peffi= nuntischen Mutter nach Rom während des zweiten punischen

gungen.

Krieges.

Bet den Romern war es bann fast zum be=

<sup>1)</sup> Ein Urmonotheismus aller Bolfer wird 3. B. vertheibigt von Lactantius, Div. Inst. II, I.

<sup>2)</sup> Daß Serapis ichon früher in Aegypten verehrt wurde, kommt hier nicht in Betracht.

wußten, halbpolitischen, halbreligiösen Princip geworden, die 5. Abschnitt. Götter ber vielen unterworfenen Nationen nicht zu beleibi= gen, eber ihnen Berehrung zu erweifen, ja fie unter bie ei= genen Götter aufzunehmen. Das Benehmen ber Provingen war hiebei ein sehr verschiedenes; ber Kleinasiate 3. B. fam bereitwillig entgegen; der Aegypter dagegen hielt fich fprode, und übersette, was er von Ptolemäern und Romern an= nahm, in seinen Ritus und seine Runftform, während ihm der Romer den Gefallen that, die ägyptischen Götter wenig= stens annähernd auch in ägnptischer Gestalt zu verebren. Der Jude endlich ließ sich mit der romischen Religion gar nicht ein, indeß die Romer von gutem Con feinen Sabbath beobachteten und die Imperatoren im Tempel auf Moriah zu beten kamen. Es gestaltet sich, wie wir sogleich seben werben, eine theils mehr active, theils mehr passive Götter= mischung.

Eine dritte Ursache des Ueberhandnehmens der Fremd= culte lag in der Furcht und Angst, welche den gegen bie bisherigen Götter ungläubig gewordenen Seiden verfolgt. Jest hieß es nicht mehr in dem schonen Sinn früherer Jahr= hunderte "Götter überall", fondern der Denkende fuchte tag= lich neue Symbole, ber Gebankenlose täglich neue Fetische, bie um fo willkommener waren, je ferner und geheimniß= voller ihre herkunft ichien. Die Berwirrung mußte hier Bermischung noch aus einem befondern Grunde fich vervielfältigen. Der ber Entwid-Polytheismus alter Culturvölfer lebt nämlich auf allen seinen Entwicklungsstufen ) zugleich fort, als Fetischismus betet er fortwährend zu Aerolithen und Amuleten, als Sa= baismus zu Geftirnen und Glementen, als Anthropomor= phismus theils zu Naturgöttern, theils Schutgöttern bes Lebens, - während die Gebildeten innerlich schon längst biefe Hullen abgestreift haben und zwischen Pantheismus und Monotheismus schwanken. Und nun wirken alle diefe Stadien

<sup>1)</sup> Die zum Theil ichon auf uralter Bolfermischung beruhen konnen.

5. Abschnitt. ber verschiedenen heidenthumer freuzweise auf bas romisch= griechtiche Beibenthum ein und umgefehrt. Merkwurdige Er= gebniffe, allerdings nicht felten von der traurigften Art, wer= ben und berichtet. Nero war in ber romischen Religion er= zogen; bald verachtete er sie und hielt sich nur noch an die sprifche Göttinn; auch von biefer fiel er ab, behandelte ihr Bilb mit bübischem Sohn und glaubte fortan nur noch an ein Amulet, das ihm ein Mann aus dem Bolke geschenkt und bem er nun täglich breimal opferte. 1)

Dieses Beispiel, welches statt vieler bienen konnte, ent= halt einen Wink über ben Gultus ber fremden Götter über= baupt. Man nabte ihnen nicht wie ben alten Olympiern; berausgeriffen aus ihren nationalen Umgebungen, ohne Zufammenhang mit bem romifchen Leben, Staatswefen und Klima konnten fie dem Romer nur als unheimliche, damo= nische Mächte gegenüber steben, welchen bloß durch Mysterien und magische Begehungen beizukommen war. Und diese Art von Cultus bemoralifirte bann auch bas Berhaltniß zu ben alten nationalen Göttern.

Active Theofrafie.

Berfolgen wir junachst bie (vom romischen Standpunkt aus gesprochen) active Göttermischung, wobei die Römer mehr bie Gebenden als die Empfangenden waren.

Es ergiebt fich von felbit, daß dieg Berhaltniß haupt= fächlich bei benjenigen Bölkern eintrat, welche Rom in halbbarbarischem Zustande übernommen hatte, und bei welchen es mit feiner Religion auch feine überwiegende Bildung geltend machen konnte, also bei Gallien, Sispanien und Britannien. Leiber ift und nur ber Religionszuftand Galliens einigermaßen bekannt, und auch biefer fast nur durch Weihe= inschriften2) und Bilbwerke.

Die gallifden Götter.

Die spätern Romer, in ihrem wahrhaft universellen Aber= glauben, machten zwar in Gallien so gut als anderswo ben

<sup>1)</sup> Sueton. Nero. c. 56.

<sup>2)</sup> Eine Auswahl bei Drelli, inser. lat, sel. I. cap. IV. S. 36 .37.

örtlichen Cultus mit, soweit er noch am Leben war; fie 5. Abschnitt. fragten nicht bloß die Druiden über die Zukunft, wie oben erzählt wurde (S. 93, f.), sondern sie nahmen auch an eigent= lichen Weihen Theil. Go feierte ber fpatere Raifer Pefcen= nius Riger in Gallien einen Geheimdienst mit, zu welchem nur enthaltsame Menschen geladen werden durften. 1) Allein man übertrug keinen gallischen Gott nach Stalien,2) Africa ober Griechenland. (Denn wenn z. B. ber feltische Sonnen= gott Belenus in Aguileja, andere keltische Gottheiten in Salz= burg und Stepermark, der Apollo Grannus zu Lauingen in Schwaben u. f. w. vorkommen, so find dieß nicht Uebertragun= gen aus der Zeit der Theokrasie, sondern die uralte keltische Bevölkerung dieser Gegenden giebt ein lettes Zeugniß ihres Dafeins ab, ebe Germanen, Slaven und Avaren die Alpen überziehen). In Gallien selber bemühte man fich nach Kräf= ten, der Volksreligion ein romisches Gewand anzulegen. Die Götter nehmen nicht bloß römische Namen, sondern auch die Runstform des klassischen Anthropomorphismus an. Taran muß Jupiter heißen und als solcher abgebildet werden, Teu= tates als Mercurius, Hefus ober Camulus als Mars. An= bere Gottheiten behalten wenigstens ihren alten Namen bei, entweder allein oder neben dem romischen: Belenus oder Apollo Belenus; häufig auch Apollo Grannus, Mars Ca=. mulus, Minerva Belisana u. s. w. Dann werden den ro= manisirten Göttern noch besondere Beinamen gegeben, die man theils von Dertlichkeiten ableitet, theils nur durch Bermuthungen oder gar nicht zu erklären weiß: Diana Abnoba

i) Hist. Aug. Pescennius. c. 6.

<sup>2)</sup> Die in römischen Sammlungen zerstreut vorsommenden Inschriften gallischer Götter mögen entweder bloß nach Rom verschleppt oder von Galliern, welche baselbst wohnten, geseht worden sein. Bgl. Orelli 1. c. N. 1960. 1978. 2001. 2006. — Daß Caracalla saut Dio LXXVII, 15 ben Apollo Grannus verehrte, hatte seinen speciellen Grund in der Berzauberung, die ihm durch vermeintliche Kelten (nämlich Alamannen) angethan sein sollte.

5. Abschnitt. (bie Bezeichnung des Schwarzwaldes); Diana Ardoinna (viel=

leicht die Arbennen); Mars Vincius (Bence in Subfrankreich); Hercules Magufanus und Saranus (befonders in den Niederlanden); Mars Lacavus (zu Nismes); Avollo Toutiorix (zu Wiesbaden); oder man giebt dem romanisir= ten Gott eine nichtromanisirte, vielleicht verwandte Gottheit bei, so dem Avoll den Beringodumnus (in Amiens), die Sirona (in Bordeaux und in Suddeutschland, etwa als Diana oder Minerva aufzufaffen, wie fonst Belisana). Weiter aber reicht die Romanisirung nicht; eine ganze Menge von Gott= heiten behalten ihre keltischen Namen meist mit dem Vorwort Deus (a), Sanctus (a), selbst Augustus (a), wel= ches hier ohne Beziehung auf den Kaisertitel gesagt ist. Man ist auf den ersten Blick versucht, alle diese Götter fur local zu halten und manche find es ohne Zweifel, wie ber Bofegus in Bergzabern, der Nemausus in Nismes, die Aventia in Aventicum, der Vesontius in Besancon, der Lurovius in Luxeuil, die Celeia in Gilly; andere aber tragen keine folde Deutung mit sich, z. B. der Abellio in Convennes, die Acionna in Orleans, ber Agho in Bagneres, ber Bemilucius in Paris, die Hariasa in Köln, der Intarabus in Trier, und manche kommen an weit auseinander gelegenen Orten vor, der Ta= ranucus in Seilbronn und in Dalmatien, die Wassergöttinn Nehalennia in Frankreich und in den Niederlanden. gerne man die Götter romanisirte, wo es möglich war, zei= gen bann wieder bie romischen Gattungenamen für jene gahl= reichen kleinern Collectivgottheiten: Matres, Matronen, Camvestres (Feldgeister), Silvanen (Waldgeister), Bivien, Trivien, Quadrivien (Götter der Kreuzwege), Prorumen und Bicanen (Genien ber Nachbarschaft) u. f. w. Die Sulevien und Comedoven, welche in baffelbe Geschlecht gehören, muffen ber Uebersetzung widerstrebt haben. In dem "Genius des Ortes," bem "Genius bes Gaues" fann man ftrenge ge= nommen nur romische Verehrungsweise barthun, keltische aber vermuthen.

Der Rudftrom biefer occidentalischen Religionen auf Rom 5. Abschnitt. felber war, wie gefagt, ungemein gering ober geradezu null.

Ganz anders verhielt es fich mit den uralten Gultur= Passive Theovölfern bes Drientes, Berfern, Aeguptern, Rleinafiaten und Semiten. Den lettern fam ichon die geographische Ausbehnung ihrer Ansiedelungen fehr zu Statten; benn nicht erft in Sprien fernten bie Romer ihren Gogenbienft fennen; seit vielen Jahrhunderten war durch Phonicien und Carthago am gangen Mittelmeer und felbit über die Saulen bes Herakles hinaus semitische Religion verbreitet worden; mit ber allmäligen Ginverleibung Spaniens, Africa's und der Inseln übernahm Rom eine Masse punischen Gebietes und punischen Gultus. Man hatte Carthago gehaßt, nicht aber seine Götter. Dagegen schien ber persische Dualismus. namentlich in seiner spätern orthodoxen Erneuerung durch die Saffaniben, aller Mischung und Vermittlung mit bem römisch=griechischen Götterkreis so sehr zu widerstreben als der jüdische Monotheismus; — da bot sich eine ältere. ab= göttisch ausgeartete Metamorphose des Parsenthumes bar, und aus dieser entlehnte Rom den Mithras.

Die Borderaftaten vom Euphrat bis an bas Mittel= Die Botter meer, den Archipel und den Pontus, mit welchen billig begonnen wird, find zwar keinesweges von einem und bemfelben Stamme, allein ihre Religionen liegen fchon feit uralten Beiten bergestalt durcheinander, daß wir sie hier, wo es fich um fo fpate Epochen handelt, als Gins betrachten muffen; die Ermittelung der Ursprunge gehort nicht hieher und wurde uns weit seitab führen. Sodann war lange vor ben romischen Siegen über Antiochus den Großen eine andere Got= termischung vorgegangen, nämlich biejenige bes vorderafiati= schen mit dem griechischen Gultus seit der Gräcifirung Rlein= asiens und noch mehr zur Zeit ber Nachfolger Alexanders; und diese ging parallel mit der Mischung der griechischen und ber orientalischen Bilbung und Sprache. Die prachti=

frafie.

5. Abschnitt, gen griechischen Städte, welche in unbegreiflicher Külle überall in den Diadochenländern aus der Erde wachsen, behalten zwar mit ihrer hellenischen Sprache, Stadtverfassung und Sitte auch die hellenischen Götter bei; dafür halt fich auf bem Lande, zumal in einiger Entfernung vom Meere, bald mehr bald weniger hartnäckig die alte Sprache, und kommt sogar in der spätern Zeit bei der innern Müdigkeit des griecht= schen Bilbungselementes wieder mehr zu Kräften. In Balästing, freilich unter bem Schutz einer höchst exclusiven Religion und Lebensweise, erhält sich das Aramäische trot der fürchterlichsten geschichtlichen Sturme; in Sprien, sobalb es sich um populäre Wirksamkeit und nicht mehr um klassische Eleganz handelt, fällt man in die Landessprache zuruck, wie fich im zweiten Sahrhundert bei dem Gnoftifer Barbefanes, im vierten bei dem beiligen Ephrem zeigt, und wie die sprische Bibelübersetung außerdem zur Genüge beweist. Wie es sich in sprachlicher Sinficht mit Rleinaffen verhielt, ift nicht näher bekannt. ) Mit der Volkssprache aber hielten sich auch die Volksgötter aufrecht.

> Die Grundlage der betreffenden Religionen 2) ift im Ban= zen der Gestirndienst, aber bis zur Unkenntlichkeit getrübt burch ein Götzenthum, welches theils als fremde Zuthat, theils als nothwendige innere Entwicklung gelten mag. Gin umständlicher Opferdienst suchte die Götter zu versöhnen burch Darbringung hauptsächlich des thierischen Lebens, wozu auch regelmäßige wie außerordentliche Menschenopfer gehör= ten. Diese hielten fich besonders in den Gegenden phonici= scher Cultur mit ungemeiner Sartnäckigkeit und überlebten ben Sturg und ben Wiederaufbau von Carthago noch lange, fo baß felbst Tiberius mit ben strengsten Strafen bagegen ein= schreiten mußte.3) Das höchste Götterpaar, Baal und Aftarte

<sup>1)</sup> Bgl. ben bebeutenden Wint Apostelgesch. 14, Bs. 5. 11 ff. freilich über eine Stadt des tiefen Binnenlandes.

<sup>2)</sup> Bal. C. Schwend, Die Mythologie ber Semiten.

<sup>3)</sup> Tertullian. Apolog. 9.

(Sonne und Mond, Morgenftern und Abenbftern) lebte 5. Abichnitt. in der romischen Zeit noch unter den verschiedensten Na= men und Personificirungen in zahlreichen Tempeln fort. als herr und herrinn alles Lebens. Aus bem alten Tefta= Baglin Sprien ment fennt man Baal-Sebub, Baal-Beor, Baal-Berith u. f. w., beren Namen allerdings längst vergessen sein moch= ten. In Palmyra scheint Baal fich in zwei Gottheiten, fur Sonne und Mond, getheilt zu haben, als Aglibol und Malachbel, die auf einem gang fpaten palmprenischen Relief des capitolinischen Museums dargestellt sind, ') mit dem romisch-griechischen Namen bes Donators: Lucius Aureltus Heliodorus, Sohn des Antiochus Hadrianus. In dem prachtigen und überaus großen und hohen Tempel zu Emeja lag ber schwarze Stein, ein Aerolith, welcher als Bild bes Son= nengottes Glagabal2) galt und bis in weite Ferne als fol= cher verehrt wurde. Sein Priester ging in langer, goldge= stickter Purpurtunica und einem Diadem von Gbelfteinen einher. Im Tempel von Hierapolis stand neben ber berühmten sprischen Göttinn (wovon unten) das goldene Bild des Baal als Zeus, auf einem von Stieren gezogenen Wagen. Bu Beliopolis (Baalbet) wurde Baal in einer gang fpaten, halbromischen Bersonification verehrt; sein goldenes Bilb trug nicht bloß die Beißel des romischen Sonnengottes, fon= bern auch den Blit Jupiter's. Erst Antoninus Bius batte auf den colossalen Unterlagen eines alten Tempels den neuen erbaut, beffen Ruinen noch jett ben ihm damals er= theilten Namen eines Weltwunders rechtfertigen.3) Der

<sup>1)</sup> Wenn nicht trot bes Salbmondes bloß bie Priefter ftatt ber Gottheiten gemeint fein follten.

<sup>2)</sup> Die Bebenken Schwend's (S. 197) gegen bie Sonneneigenschaft bes Elagabal kann ich nicht theilen. — Heliodor am Ende seiner Aethiopica nennt sich einen Emesener und zwar τῶν ἀφ Ἡλίου γένος, auß dem Geschlecht der Sonnenkinder.

<sup>3)</sup> Malalas XI. pag. 119. — Bgl. Macrob. Sat. I. 23. Der Cultus sollte aus Aegypten stammen.

5. Abschnitt. Name des Zeus, welchem Antonin das Heiligthum widmete, darf uns nach dem oben gesagten nicht irre machen, wenn der alte Ortsname auf Baal, und der griechische auf Hestios lautet. Dieser Tempel war wie derzenige zu Emesa durch seine Orakel weit berühmt, die man auch brieslich erhalten konnte, was dei asiatischen Orakeln nicht selten vorskömmt. Zweiselhaftere und weniger bedeutende Spuren des Baalsdienstes unter den Kaisern mögen übergangen werden; genug, daß dieser Cultus, mehr oder weniger umgestaltet, In Palästina. noch immer eine Hauptandacht Vorderasiens war, welcher gerade einige der allerwichtigsten Tempel gewidmet waren, und also wahrscheinlich noch viele andere, von denen wir keine Kunde haben. Vielleicht war der Gott Carmel, der

posten bieses Cultus gegen Süben steht Marnas, der Gott von Gaza, wenn er wirklich eine Form des großen Gottes gewesen ist. Er war es, welcher die christlichen Lehrer und Einsiedler jener Gegend noch das ganze vierte Jahrhundert hindurch in Verzweissung setzte,2) und die Gegend von Gaza zu einem fast unzerstörbaren Schlupswinckel des Heidenthumes machte. Wir werden ihm als persönlichem Feinde des heiligen Hilarion wieder begegnen.

auf dem gleichnamigen Berge einen Altar besaß und Orakel gab, auch eine Umbildung des Baal. 1) Auf dem Bor-

In Rom. Schon dieser alte semitische Hauptgott brang nun gewiß in mehr als einer Gestalt in die römische Religion ein. Römer die im Orient lebten oder gelebt hatten, mochten ihn als Zeus, Jupiter anbeten, ganz besonders aber muß die Verehrung des Sonnengottes, die in der spätern Zeit so sehr überhand nimmt, sich wesentlich zwischen Baal und Mitheras getheilt haben, während man an den alten Sol-Helios weniger dachte. Sodann erhielt Clagadal wenigstens für einige Jahre eine große, solenne Stelle in dem römischen

<sup>1)</sup> I. Könige 18, Bs. 19. Tacit. Hist. II, 78.

<sup>2)</sup> Hieronym. vita. s. Hilarionis. 14. 20. Sozom. V, 9. 10. VII, 15.

Götterfreis durch den wahnsinnigen Jungling, welcher auf 5. Abschnitt. bem Thron der Welt ben Namen bes Gottes annahm, beffen Briefter er früher gewesen und noch war. Als dieser An= toninus Baffianus ben schwarzen Stein von Emefa nach Rom brachte (zwischen 218 und 222), konnte man fagen, daß die Theokrafie fich ihrer Vollendung nähere. Der neue Gott erhielt einen großen Tempel und coloffale Opfer, balb auch eine Gemahlinn. Der Raifer ließ nämlich bas Bilb und die Schätze ber himmlischen Göttinn aus bem Tempel von Carthago kommen und vermählte biefelbe mit bem Gla= gabal, wogegen sich mythologisch gar nichts vorbringen ließ. Rom und Italien mußten biese Vermählung auf bas Fest= lichste begehen. Auch das Palladium, das Feuer der Besta und andere altrömische Heiligthumer brachte er in den Tem= pel bes neuen Gottes. Nach der Ermordung bes kaiferlichen Briefters foll ber Stein wieber nach Sprien verabfolat worden fein, wahrscheinlich wegen der scheußlichen Erinne= rungen, die sich baran fnüpften. 1)

Allein viel gewaltiger als der Baalsdienst ist im römi- Die große schen Reiche derjenige der großen vielnamigen Göttinn re- Göttinn. präsentirt. Sie ist im Verhältniß zum Sonnengott der Mond, in weiterm Sinne aber die Mutter alles Lebens, die Natur; von alten Zeiten her hat Vorderasien sie mit wildem bachantischem Taumel geseiert, wie es einer von allen sittlichen Beziehungen entblößten Gottheit zukam; Ju- belgeschrei und Klagegeheul, rasender Tanz und trauern- der Flötenklang, Prostitution der Weiber und Selbstent- mannung der Männer haben von jeher diesen Cultus des sinnlichen Naturlebens begleitet; ein nicht sehr ausgedehn- ter, aber in seinen Formen je nach Ländern und Zeiten verschieden ausgeprägter Mythus hat sich um diese Feiern herumgesponnen und noch ganz spät den Kömern Anlaß zu wunderlichen Mysterien gegeben.

<sup>1)</sup> Die bekanntern Quellen: Herobian, Dio Caffius und bie Hist. Aug.

5. Abschnitt.

Wir sehen einstweisen ab von ber ägyptischen Isis, welche eine verwandte Nebenform dieser großen Göttinn ist, und verfolgen diese letztere unter ihren noch im dritten Jahr=bundert nachweisbaren Gestalten.

Aftarte.

Das alte Testament fannte und verabscheute sie als Astharoth, und noch immer gab es in Phonicien Tempel ber Aftarte; Lucian kannte einen folden in Sibon. Er spricht davon beiläufig in der berühmten Schrift "von der fprischen Göttinn," welche uns hier zunächst als Quelle ber Thatsachen intereffirt, nicht weniger aber, weil fie die Stellung bes frivolen, griechisch gebildeten Sprers zu seinem beimischen Cultus so merkwürdig bezeichnet. Nirgends hat er ben Hohn so weit getrieben als hier, wo er sich naiv stellt und den Styl und den ionischen Dialekt des ehrlichen alten Herodot nachahmt um die ganze gloribse Lächerlichkeit ienes Gögendienstes recht unmittelbar wirken zu laffen. hier lernt man aber auch erkennen, welche Bilber die Jugend bes Spötters umgeben und beberrichen mußten, bis er mit allen Culten und allen Religionen brach. Gin Athener batte diese Bücher nicht schreiben konnen.

Urania.

Bon Phönicien aus verbreitet sich berselbe Dienst unter bem Namen der "himmlischen Göttinn" weit über das Mitztelmeer, und vermischt sich mit dem iklassischen Eultus; die Griechen erkennen sie als Aphrodite urania, die Kömer als Benus cölestis an, und diese Namen bekommen später auch in den eigentlich semitischen Ländern Geltung. Man dachte dabei nicht an Aphrodite als Göttinn der Liebe und des Liebesreizes, sondern als Erzeugerinn. Die Insel Chppern, wo griechische und semitische Bildung ineinander flossen, war dieser Göttinn vorzüglich geweiht, Paphos und Amathunt sprichwörtlich für ihren Dienst. Auch die Insel Chptere (Cerigo) und das Heiligthum des Berges Eryx in

<sup>1)</sup> Db Aphrobite überhaupt und felbst ihr Name semittschen Ursprungs sei? Bgl. Schwend, a. a. D. S. 210.

Sicilien gehörten ber Urania; in Carthago mar fie wenig= 5. Abschnitt. stens in ihrer spätern Umbildung die wichtigste Gottheit, und selbst in dem Namen der Stadt Gades, Gadetra (Cadix) liegt vielleicht die Räumlichkeit eines alten Uranientempels angebeutet. Diese Beiligthumer waren ganz anders angelegt als die Göttertempel der Griechen; da ftand unter freiem Sim= mel in hoher unbedeckter Nische') das Idol, öfter nur ein Stein von konischer Form; Gitter, Sallen und Sofe, wo man Schaaren von Tauben hegte, umgaben bas Sanctua= rium; auch freistebende Pfeiler kommen in diesen Anlagen vor, wobei man sich an die Pfeiler Jachin und Booz vor bem Tempel von Jerusalem erinnert.

Gine Umgestaltung bes Namens Aftarte ift Atargatis, Atargatis. die Göttinn welche oben menschliche, unten Fischgestalt hatte. Auch sie besaß ohne Zweifel noch ihre einst berühmten Tem= pel zu Ascalon, in der Nähe des alten philistäischen Fisch= gottes Dagon, und anderswo. In gang fpater, gracifirter Bestalt thronte sie in dem berühmten Tempel von Hierapo= Der Tempel v. lis im nördlichen Sprien, welchen Lucian schilbert und welcher noch bis in das vierte Jahrhundert sich unberührt er= halten haben mag. Sinten in einem erhöhten Raum,2) ben nur die Priester betraten, sab man neben dem schon er= mahnten Baal-Zeus das goldene Bild ber Göttinn auf einem mit Löwen bespannten Wagen.3) Ihre Attribute waren von ben verschiedenen griechischen Göttinnen entlehnt; in den Banden Scepter und Spindel, um den Leib ben Gurtel ber Urania, auf dem Haupte Strahlen und Mauerkrone, nebst einem Steine welcher bes Nachts ben ganzen Tempelraum

hierapolis.

<sup>1)</sup> Ein Sacellum biefer Art als bekannter Gegenstand in einem pompejan. Bemalbe Antichità di Ercol. III, 52. Der Tempel von Paphos öfter auf romifchen Raifermungen.

<sup>2)</sup> Im Tempel von Baalbet ist ein solcher Chor ober Thalamos noch nachzuweisen.

<sup>3)</sup> Möglicherweise faß sie auf ben Löwen selbst, ber Ausbruck ist unklar.

5. Abschnitt. erleuchtete. 1) Außerdem hatten sich aber noch verschiedene griechische ober gräcisirte Gottheiten in dem Tempel eine Stelle verschafft; fo ein bartiger bekleibeter Apoll, welcher fich bewegte wenn man ein Drakel verlangte; bann erhoben ihn die Priester und trugen ihn herum wie er fie leitete; vorwärts galt als ja, ruckwärts als nein auf die gestellten Fragen; er foll babei ftark geschwitt haben. Auch ein Atlas, ein hermes, eine Alithnia standen im Innern, draußen aber, bei oder an dem großen Altar, welcher vor der Haupt= pforte ber Tempel im Freien zu stehen pflegte, sah man eine Unzahl eherner Bilber, Könige und Priester vom hochften Alterthum bis auf bie Seleucidenzeit barftellend, in ber Nähe auch eine Anzahl Gestalten aus dem homerischen Sagenkreise. Allein das Merkwürdigste waren überhaupt nicht bie Bilder, fondern ber Gultus von beffen wufter Maffen= haftigkeit man nur bier einen vollständigen Begriff erbalt. In bem großen Tempelhofe gingen beilige Stiere, Pferde, zahme Löwen und Bären frei herum; dabei war ein Teich voll beiliger Fische, in der Mitte ein Altar, zu welchem täg= lich Andächtige laut Gelübde hinschwammen um ihn zu befranzen. Um den Tempel war ein Volk von Alotenblafern, entmannten Priestern (Galli) und rasenden Weibern angesiedelt, welche mit pomphaften lärmenden Prozessionen, mit Opfern und aller möglichen Unsitte ihre Zeit hinbrachten. Ganz dem Wahnsinn geweiht erscheint zumal das Frühlings= fest, zu welchem sich eine ungeheure Wallfahrt aus ganz Sprien in Hierapolis einfand. Bei diesem Anlaß wurde

nicht bloß ein halber Wald mit Opfern aller Art (Thieren, Gewändern, Kostbarkeiten) verbrannt, sondern auch die Re=

<sup>1)</sup> Mit bem Semeion, welches zwischen beiben Göttern in ber Mitte stehen soll, hat Lucian (a. a. D. 33) wahrscheinlich seine Leser zum Besten, wie mit mehrern andern Einzelheiten, wo ber Spott mit ihm burchgebt.

crutirung der Galli scheint fich daran!) angeschlossen zu haben, 5. Abschnitt, indem der wüthende Taumel viele Unglückliche ergriff, daß fle fich burch Selbstentmannung ber Göttinn weihten. Und dieser Tempel war einer der geehrtesten von Vorderasien, und zu seinen Schäten hatte Cappadocien wie Affgrien, Gi= licien wie Phonicien beigesteuert. Weithin leuchtete er mit seinen ionischen Säulenreiben von einem Hügel rings über bie Stadt, ruhend auf Mauerterraffen mit gewaltigen Propyläen. Merkwürdiger Weise findet sich in diesem Tempel= bezirk, wo es so bunt hergeht, auch das Vorbild der spätern Säulenheiligen; aus ben Propyläen ragten zwei enorme Steinpfeiler 2) (Sinnbilber ber Zeugungstraft) empor, ber= gleichen in gang Rleinasien, fo weit ähnliche Gulte reichten, hie und da vorkamen, und auf diese stieg alljährlich ein Mensch, um bafelbst sieben Tage und schlaflose Rächte zu beten; wer seine Kurbitte munschte, trug ein angemessenes Geschenk an den Ruß des Pfeilers. Ronnte man später in der driftlichen Beit folde Denkmaler eines ruchlosen Cultus beffer entfun= bigen, als wenn ein heiliger Buger hinaufstieg um broben nicht Wochen, sondern Jahrzehnde hindurch auf seine Weise Gott zu dienen ?3)

Ein besonders scheußlicher Dienst bieser Göttinn endlich, Aphaca. welche hier wiederum als Aphrodite bezeichnet wird, knüpfte sich an den einsamen Tempel in dem Hain von Aphaca auf

<sup>1)</sup> A. a. D. 49. 50 will Lucian offenbar Beibes verknüpfen. Die meisten Verschnittenen mochten indeß Stlaven sein, welche durch Schenkung ihrer Herrn an die Tempel gelangten. Lgl. Strado XI, Ende.

<sup>2)</sup> Die φαλλοί τριηκοσίων δργυιέων, a. a. D. 28. beruhen entweder auf einer absichtlichen Uebertreibung Lucians oder auf einer falschen Lesart für τριάκοντα. Man rechne nach, welche Pfeiler das gabe, die Orgyje zu 52/3 Fuß gerechnet.

<sup>3)</sup> Wobei es nicht in Betracht kömmt, baß spätere Byzantiner 3. B. ben beil. Ephrem auf einer eigentlichen Saule abbilben.

Neben dieser großen vielgestaltigen Lebensmutter tritt nun, ebenfalls unter den verschiedensten Formen, eine Bersonisi=

5. Abschnitt. dem Libanon. Die Hurerei und die Unzucht der Berschnitztenen sehte hier jede Scham bei Seite; und doch kamen Jahr aus Jahr ein die Andächtigen und warsen die kostbarsten Geschenke in den See in der Nähe des Tempels und warsteten auf das Wunder, nämlich auf die Feuerkugel, welche von der Höhe des Gebirges her erscheinen und sich dann in das Wasser senken sollte. Man glaubte, das sei Urania selber.

cation des von ihr Hervorgebrachten, des im Lenz Aufblubenden und im Winter Absterbenden auf. Bald ift es ihr Sohn, ihre Tochter, bald auch ihr Gemahl und besonders ihr Liebling. Auf den wilden Jubel der Lenzfeste folgt später bas Trauern und Rlagen um ben Singeschiedenen, womit der Schmerz ber großen Göttinn gefeiert wird. Aeanpten Ris um den getödteten Dfiris, so trauert in Phő-Abonis. nicien die himmlische Aphrodite um Adonis, den "Herrn," welcher bann auf Eppern völlig heimisch und auch in ben griechischen Cultus tiefeingedrungen ist, so daß ihn Rom als griechische Göttergestalt aufnehmen konnte. Vorzüglich präch= tia wurde dieser Dienst aber in Alexandrien gefeiert, wo er auch noch die Ginführung des Christenthums um ein Jahr= hundert überdauerte, allerdings wohl schwerlich mehr in der= jenigen Fulle, die Theofrit unter ben erften Ptolemaern in seinen Aboniazusen (Johlle XV) schildert. Das Fest schloß mit einer Frauenprocession an die Meereskuste, wobei man bas Adonisbild in die Fluth versenkte. Auch in Antiochien waren die Abonien eines der hartnäckigsten heidnischen Feste.2)

Konnte dieser Gott kraft seiner unvordenklichen Stellung im klassischen Götterkreise als ein griechtsch-römischer gelten,

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. III, 55. Zosim. I, 58. Sozom. II, 5.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XXII, 9. Das Einvringen bes Abonisbienstes in bas Abendland, Firmicus, de errore etc. p. 14.

so war dieß weit weniger ber Fall mit einer andern, speciell 5. Abschnitt. fleinafiatischen Gestaltung besselben. In Phrygien und ben Nachbarlanden lernen wir nämlich die große Göttinn: als Die große Cybele, als Magna mater, als Acheftis, als Dindymene, Mutter und als Bereconthia, als Bessinuntis u. f. w. kennen und neben ihr als Geliebten ben Atys ober Attis, 1) um beffen Entmannung und Tödtung geklagt wird. Der alte Tempel von Pessinunt mit seinen fürstlich herrschenden Prieftern und feinen großen Einfunften hatte zwar langst fein 3bol und feinen Gultus 36r Ginbrinnach Rom gegeben und noch früher 2) hatten auch die Grie= gen in Rom. den die Göttinn unter verschiedenen Namen adoptirt, so daß man überall ihres Bildes mit der Mauerkrone und mit dem Löwengespann gewohnt war und in Rom sich auch die ent= mannten phrygischen Priefter gefallen ließ. Aber man hielt wenigstens Anfangs barauf, daß biefer Schwarm von Eunuchen, Flotenspielern, Sornblafern, Bautenschlagerinnen u. f. w. sich nicht aus ber römischen Bevölkerung ergänzte; wollte man ihnen das einmal bewilligte Betteln und Ter= miniren in der Folge nicht mehr wehren, fo diente dieß viel= leicht nur um fo mehr bagu, biefen Gult vom eigentlichen römischen Leben getrennt zu halten. Auf Geheiß der fibyl= linischen Bücher und bes Orakels von Delphi hatte man ihn angenommen; ihn freiwillig weiter zu verbreiten in die Brovinzen war das republikanische und lange Zeit auch das kaiferliche Rom nicht geneigt. Unter Schiffleuten, Dieben, entlaufenen Sklaven und Mördern findet Juvenal den wein= betrunkenen Eunuchen in einer Winkelwirthschaft schlafend;

<sup>1)</sup> Bgl. Zoega, Bassirilievi XIII, mit Belders Anmerkgn. - Gine fehr alte Umgeftaltung ber großen Lebensmutter ift anerkannter Magen auch bie Arternis von Ephefus, bie benn auch in fpat romischen Gremplaren öfter als "vielgestaltige Natur und Mutter aller Dinge" benannt wirb.

<sup>2)</sup> Der gewöhnlichen Ansicht nach zur Zeit ber großen Best am Anfang bes peloponnes. Krieges 430 v. Chr. Das Metroon zu Athen biente zugleich als Staasarchiv.

5. Abschnitt. neben ihm liegt bas Tamburin. Durch ihre Bettelei aber brängen sich die Priester der Göttermutter mit ihren phryaischen Kappen schon weiter und weiter in das Haus des reichen Römer's hinein, und hängen sich einstweilen an den Aberglauben ber Weiber, welche für die geschenkten Gier und abgetragenen Kleider sich guten Rath geben laffen gegen die brobenden Kieber des Spätsommers. 1) Von dieser Aufwartung der Galli bei der Toilette der vornehmen Dame war kein großer Schritt mehr zu ihrer Aufnahme in die Domefticität und zum perfonlichen Mitmachen. Superfti= Bunahme bies tionen griffen in jener Zeit um fo leichter um sich, je ab-

fes Cultus.

geschmackter sie waren. Balb finden wir Inschriften von Brieftern ber großen Mutter, Archigallen und Erzpriefterin= nen mit römischen Namen; die Seiligthumer bieses Cultus fangen an, fich über gang Stalien und Gallien zu verbrei= ten. Es bilden sich herumziehende Priesterschaften, welche als ein wahrer Auswurf der Gesellschaft haufenweise von Ort zu Ort reisen und im Namen des kleinen Götterbilbes das sie auf dem Rücken eines Esels mit sich führen, die un= verschämteste Bettelei treiben. Weibisch gekleidet und geputt fingen und tangen fie zu Tamburin und Flote, peitschen und verstümmeln sich blutig,2) um sich dann burch Diebstahl und namenlose Ausschweifung schablos zu halten. So werden bie Bettelpriester bei Lucian und Apuleius zur Zeit ber An= tonine geschildert. Später muß wenigstens in Rom bieser Cultus der großen Göttinn wieder eine ehrbare Seite ge= habt und namentlich die Castration aufgehört haben, indem sonst die öffentlich durch Denkmäler eingestandene Theilnahme vieler sehr angesehenen Leute sich nicht erklären ließe. ben eigenthumlichen Musterien, welche sich mindestens seit bem britten Sahrhundert baran anschlossen, wird weiter die Rede fein.

<sup>1)</sup> Juvenal Sat. VI. 511. vgl. mit VIII, 172 seq.

<sup>2)</sup> Bgl. I. Konige 18. Bs. 28.

Das große Jahresfest im April gab durch seine symbo= 5. Abschnitt. lischen Begehungen, die man längst nicht mehr verstand, den Das Jahres-Rirchenschriftstellern ') besondern Anftog. Es begann mit der Frühlingsnachtgleiche; da wurde im Walbe eine Pinie ge= fällt — berjenige Baum unter welchem Atys fich verstummelt hatte - und in Prozession zu dem Tempel der Göttinn ge= tragen, welcher z. B. zu Rom an dem palatinischen Berge lag. Gine besondere Burbe, die der Baumtrager (Dendrophoren) wird später mehrfach in Inschriften erwähnt; die Galli erschienen bei diesem Unlag mit aufgelösten haaren und schlugen sich wie in rasendem Schmerze auf die Bruft. Am zweiten Tage fuchte man unter Trompetenschall ben verirrten Atys; der dritte heißt der Bluttag, weil sich die Galli bem Andenken bes Atys zu Ehren im Schatten ber mit Veilchenkränzen und einem Bilbe des unglücklichen Jung= lings geschmückten Pinie verwundeten. Dieß find Tage ber buftern, wilden Trauer, fogar einer Art von Fasten. Am vierten Tag, den sogenannten Hilarien, ging Alles in ausgelaffene Freude über, und dabei hielt ganz Rom mit, mahr= scheinlich weil ein älteres Frühlingsfest sich mit diesem ver= schmolzen hatte; sonst galt die Feier der Aufnahme des Atys unter die Unsterblichen. Der fünfte Tag war eine Baufe; am sechsten wurde das Bild ber Göttinn - ein Ropf von schwarzem Stein in eine filberne Gestalt eingelaffen — nebst ben heiligen Geräthen an das Waffer (zu Rom an das Alüßchen Almo) gefahren, baselbst gewaschen und bann in barfüßigem, ausgelaffenem Zuge zum Tempel zurückgebracht.

So wenig der Abendländer dieses Fest nach seinem ursprünglichen mythologischen Sinn würdigen konnte, so stark muß die Gewöhnung und der willkommene Anlaß zum Unsfug gewirkt haben. Die Ceremonie war in der Folge eine von denjenigen, von welchen sich die Heiden gar nicht trenen wollten und troß der verschiedenen Monate möchte das

<sup>1)</sup> Bes. Arnob. adv. gentes V. — Die Stellen bei Zoega. a. a. D.

s. Absechnitt. Aufstellen bes Maibaums vor den Kirchen, in Italien piantar il Maggio, ein letzter Nachtlang des Festes der großen Mutter sein. — Eine andere Folge dieses Cultus darf man zum Theil in der Zunahme des Eunuchengefolges vorneh= mer Kömer und Kömerinnen vermuthen. Im vierten Jahr= Die Verschnit- hundert ist diese verschnittene Hausdienerschaft selbst in from=tenenim Hause. men christlichen Familien!) etwas das sich von selbst ver= steht, das aber als bloße orientalische Mode sich nicht so leicht Bahn gebrochen hätte, wäre man nicht durch den Schwarm der pessinuntischen Göttinn an den keinesweges erfreulichen Anblick jener halbschlächtigen Menschen gewöhnt gewesen.

Noch eine andere Gestalt der großen Göttinn mag hier Anaitis. nur kurz erwähnt werden: die Anaötis (Enyo) der öftlichen Kleinasiaten, mit nicht minder ausgelassenem Gultus. Ihr gehörte die mächtige Tempelherrschaft zu Comana in Cappabocien, mit ihren zahlreichen Hierodulen beider Geschlechter. Man glaubt sie wieder zu erkennen?) in der schon altrömisschen Kriegsgöttinn Bellona, deren Kriester sich alljährlich in wildem Taumel die Arme zerschnitten. Später, im dritten Jahrhundert, gab es sogar Mysterien unter diesem Namen, wobei das Blut des Bellonenpriesters auf einem Schilde ausgefangen und an die Ginzuweihenden vertheilt wurde,3)

<sup>1)</sup> Hieronym. vita S. Hilar. 14. Epist. 22. ad. Eustoch. c. 16 & 32 u. a. a. D. — Noch Domitian hatte für ben ganzen Umfang bes römischen Reiches jegliche Castration strenge verboten, (Ammian XVIII, 4) und noch der Garbepräsett des Septimius Severus, Plautian, hatte nur auf die gewaltsamste Weise seiner Tochter Plautilla ein Eunnuchengesolge verschaffen können (Dio. Cass. LXXV, 14. s.)

<sup>2)</sup> Schwenck, a. a. D. S. 271. u. f., wo die Bellonenfeier wohl irrig vom 3. Juni (Ovid. Fasti. VI, 199) auf den Bluttag der grofen Mutter, verlegt und damit identificirt wird.

<sup>3)</sup> Bei Apuleius. Metam. VIII ruft ber Bettelpriester vier Personisficationen ber großen Göttinn nach einander an: Dea Syria, . . . . et Bellona, et mater Idæa, cum suo Adone Venus domina. . .

Außer diefen beiben großen Gottheiten ber Semiten barf 5. Abschnitt. hier noch eine britte nicht übergangen werben, obschon ihre Bercules von Einmischung in die griechisch=romische Religion nicht der Rai= serzeit, sondern der Urzeit angehört: nämlich der Melkart ber Phonicier, von welchem der griechische Herakles nur eine Seite ift. Sein Gultus, wenn auch jetzt unter romischem Namen, reichte von jeher so weit als die phonicischen und carthagischen Riederlaffungen und einer seiner berühmtesten Tempel war berjenige bei Gabes (Cabir). In Italien und Griechenland hatte man fich mit der flassischen Auffassung bes Sohnes des Zeus und der Alcmene begnügen können, allein die spätere Göttermischung nahm auch ben sogenannten tyrischen Hercules ausdrücklich in ihr großes Pantheon auf. Gine unteritalische Inschrift aus ber Zeit bes Gallienus ift ihm gewidmet, ungefähr wie in neuerer Zeit die Namen und die Copien weit entfernter Gnabenbilber auf manchen Altaren wiederholt werden.

Mit allem bisherigen find wir nun boch nicht im Stande, ein wahrhaft lebendiges Bild des Religionszustandes von Rleinafien und Sprien in ber fpatern Raiferzeit zu ent= werfen. Die Mischung war jedenfalls eine fehr verschiedene, je nachdem das griechische Leben überhaupt durchgedrungen ober gehemmt worden war. Ginen trüben Eindruck machen immer jene herrlichen Tempel griechisch=romischen Styles,') die für irgend ein formloses affatisches Götenbild erbaut waren, wo fich also bas Ebelfte und Schönfte in ben Dienft ber häßlichsten Befangenheit begab, weil vielleicht irgend eine Tempelherrschaft liegende Grunde, Gelber und Almosen ge= nug beisammen hatte um einen Luxusbau ersten Ranges zu unternehmen. Und zwar trieb ber wachsende Aberglaube auch die Griechen und Romer Rleinasiens mehr und mehr biefen Altären orientalischer Götter zu, ja selbst neu auf=

Borberafiens.

Thrus.

<sup>1)</sup> Das Prachtwerk von Texier, Descr. de l'Asie mineure, giebt u. a. ben gewaltigften Bau bes Binnenlanbes, ben Tempel von Aizani.

5. Abschnitt. tauchenden Gottheiten, wenn nur der Dolmetscher oder Priefter berselben eine genugende Frechheit befaß. Man kennt aus Lucian jenen Betruger Alexander, welcher im zweiten Sahrhundert mit feinem fleinen Schlangengott zuerst die ein= fältigen Paphlagonier von Abonoteichos, bald abergang Rlein= affen und bie vornehmften romifden Beamten zum Beften hatte

Leider fehlen genugende Nachrichten über bie fvatere Grifteng jener Tempelberrichaften überhaupt, welche Strabo gur Beit bes Augustus in nicht unbeträchtlicher Bahl gekannt hatte. ') Selbst bei Palmpra ift bas Berhältniß unklar, in welchem die kriegerische und handeltreibende Aristocratie zu bem großen Sonnentempel und feinen Schäten ftand. viele ftumme Ruinen birgt nur dieß Vorderafien der Romer= geit! anzufangen von dem berrlichen Betra in Arabien, von ber Säulenstadt Gerafa öftlich vom Jordan - beibes Orte, bie aus ben Schriftstellern ber Raiferzeit faum bem Namen nach bekannt waren, wenn nicht bie neuern Reisenden mit Erstaunen bie einsame Pracht wieder entbeckt hatten.

Die ägnpti-

Bei ber Aufnahme vorberafiatischer Gottheiten hatte es ich fcblechthin um eine neue Superstition und um eine Gr= weiterung bes Götterbienstes gehandelt; ein neues Bilbungs= element kam mit biesem Gultus nicht nach Rom. Bang anders impofant treten die Gotter Aeguptens in der grofen Mischung auf. Es begleitete fie die uralte Ehrfurcht bes Griechen vor ber äguptischen Briefterweisheit, in welcher man Theologie, Aftronomie, Raturbeobachtung, Beilkunde und Mantik gleichmäßig vollendet zu finden hoffte. Sier bandelte es fich nicht um rafende Berschnittene, sondern um eine Priefterkafte, welche einft die Pharaonen und ihr Bolk beherrscht und bie größten Denkmaler hinterlaffen hatte.

Diese Kaste erscheint allerdings schon bedeutend herabge= fommen zur Zeit ber Ptolemaer, und ihre Tempelguter wer= ben ohne Widerstand zu Tragung ber Staaslaften herbei=

<sup>1)</sup> Strabo XI, 14, XII, 2, 3, 5, 8. XIV, 4. XVI, 2. 11. a. a. D.

gezogen. (S. oben S. 134). Das alte Borurtheil zu 3. Abschnitt. Gunften ihrer geheimen Weisheit ift geschwunden, seitbem auf der Dune des Delta die Stadt Alexanders fich erhoben hat, wo griechische Gelehrte und griechisch gebildete Aegnoter die größte Werkstätte bes damals modernen fritischen Sammelns, Forschens und Wiffens aufschlagen. Der macedonische Konig, seine Beamten und Solbaten werben nicht mehr von den Tempeln aus gelenft, und seitdem lohnt es sich auch nicht mehr ber Muhe, das große alte System priesterlichen Wiffens aufrecht zu halten. Strabo, bei Anlaß seines Besuches zu Beliopolis in Unteragppten, ') erzählt: Die Priefter-"wir sahen auch große Saufer, in welchen die Priefter wohn= "ten, einst Philosophen und Aftronomen; aber Corporation "und Tradition find dahin, wenigstens ließ fich fein Bor= "fteher dieser Art feben, sondern nur Opferer und Cuftoden, "welche ben Fremben bie Sehenswurdigkeiten bes Tempels "erklarten." Man zeigte u. a. die Stelle, wo einst Plato dreizehn Jahre gewohnt haben follte ohne den Brieftern bas Wesentliche ihrer Geheimnisse abgewinnen zu können; jett bagegen wurde berjenige unter gebildeten Leuten ausge= lacht, welcher von biefen Dingen Aufhebens machen wollte. Allein von der Seite des Aberglaubens erobert Aegypten bald ben Ginfluß wieder, ben es von Seiten bes Biffens eingebüßt hat.

Für's Erste ift die alte Religion noch im Lande selbst Resigionszuaußerordentlich stark befestigt. (S. 141 ff.) Sie verdankte dieß kand Acgyptheils dem angeborenen Troțe des Acgypters, der seine Na=
tionalität auf feine Weise besser gegen die fremden Herr=
scher wahren konnte, theils ihrem althergebrachten Organis=
mus. Kein Volk der alten Welt hatte sein ganzes Leben
so völlig von heiligen Lehren und Vorschriften abhängig ge=
macht, wie das ägyptische. Die besten Kräfte der Nation
sind hier seit Jahrtausenden darauf gewandt worden, das

1) Strabo I. XVII.

Conftantine Zeitalter.

5. Abschnitt. Berhaltniß zum Neberirdischen durch Symbole zu verherr= liden; Tempelbau, Fefte, Opfer und Begrabnig nehmen einen Raum ein, neben welchem bas burgerliche Leben, ber Aderban und ber handel nur eine untergeordnete Geltung fonnen behauptet haben. Gin folder Buftand, ber nie gründlich abgeschafft ober burch etwas wesentlich Reues ver= brangt worden war, mußte noch auf bas stärkste nachwir= Noch standen bie meisten Tempel unberührt; was Cambyfes und die Perfer zerftort hatten, davon hielt ein leidenschaftlicher Abschen bas Andenken felbst in der romischen Zeit frifch. Die Priester, welche noch bie Pallafte bei und an den Tempeln inne hatten, thaten ohne Zweifel bas Mögliche, um die Drafel und Opfer in Glang und Chren gu halten und bie Brozeffionen burch bie weiten Sallen und hofraume, burch bie Alleen von Sphinren und Bidbern mit alter Pracht zu feiern. Wenn wir annehmen burften, daß bie gange Sierarchie noch in demfelben Umfang fortgebauert habe, wie fie unter ben Btolemaern nachzuwei= fen ift, ') fo wurde bieg ein heer von geweihten Berfonen ausmachen. Zwar hatte man biefer gefährlichen Macht bie Die hierardie. Spite abgebrochen; die Ptolemaer hatten den Oberpriester ihrer eigenen vergöttlichten Berfon mit bem Oberpriefter von gang Aegupten ibentificirt und ihm feinen Git in Meran= drien angewiesen; auch die Romer wußten fich zu helfen, wenigstens unter habrian versah diefe Stelle eines "Dber= priefters von Merandrien und gang Aegypten" ein Romer 2. 3. Bestinus, ber zugleich Borfteber des Museion's von Alexandrien war.2) Aber bie Maffe ber Priefter bestand ohne Zweifel fortwährend aus Negyptern; da war der Bro-

phetes, welcher Orakel spendete oder gewisse besonders heilige Opfergebräuche vollzog; die Hierostolen, welche die Garde-

<sup>1)</sup> Für das Folgende s. Böch, corpus inser. græc. III, fasc. II, Einleitung.

<sup>2)</sup> Womit Strabo XVII, 1 zu vergleichen.

robe der Götterbilder beforgten; die Bterophoren, welche 5. Abschnitt. Flügel auf den Köpfen trugen; die Hierogrammateis, welche einst alle heilige Weisheit verwalteten, jest aber schon zu Traumbeutern begrabirt fein mochten; die Horoscopen ober Sterndeuter; die Baftophoren, welche in den Processionen bie Behaufe mit den Götterbildern trugen; bie Sanger; bie Stempeler der Opferthiere; die Huter ber heiligen Thiere; die verschiedenen Rangklassen ber Ginbalfamirer und Grabwärter; endlich zahlreiche Tempelfflaven, welche theils wie Monche in freiwilliger Claufur lebten, theils als Terminir= bettler herumgingen. Bollftanbig ober unvollftanbig erhalten, hatte biefe ganze große Schaar nur bas eine Intereffe: ben ägnptischen Aberglauben mit allen Kräften aufrecht zu halten, und auch den Romern so viel als irgend möglich zu imponiren.

Neben einer großen Anzahl mehr ober weniger local ge= bachter Götter hatten überall die allgemeinen ägyptischen Gottheiten Ifis, Ofiris, Anubis ihre Tempel. In Alexan= brien und mehrern andern Städten fam bingu ber aus Si= nope geholte, vorgeblich mit Ofiris als Todtengott verwandte Serapis, beffen Tempel als eines der Wunder der antifen Das Gera-Baufunft galt und von Anbauten umgeben war, welche feit dem Untergang des Museion's unter Aurelian die noch im= mer höchst wichtigen wissenschaftlichen Unstalten u. a. bie eine große Bibliothek enthielten. Es ift ber Muhe werth, die Ausfage Rufin's, 1) fo fabelhaft und undeutlich fie klingt, in Betreff biefes außerordentlichen Gebäudes anzuhören, weil sich hier klarer als sonst erkennen läßt, wie sehr sich der Helle= nismus in biefer Heimath alles Aberglaubens ber nationalen Denkweise zu fügen wußte. Das Serapeion, auf hundert= stufigem Untersat boch über die Stadt emporragend, scheint ein riefiger Gewölbebau gewesen zu fein, ber auf allen vier Seiten mit Kammern, Treppen und geheimen Gangen, oben

<sup>1)</sup> Hist. Eccl. II, 23. seq. Ammian. XXII, 16. Avieni orbis descr. Vs. 374.

5. Abschnitt. fogar mit Priefterwohnungen und Zellen fur Buger umgeben war; bann lief ein vierfacher Porticus entweder um bas Bebaude felbst ober erft um einen Sof berum. Un bem ganzen Tempel war bas prachtvollste Material, auch Gold und Elfenbein nicht gespart. In der großen mittlern Salle stand das Bild bes Gottes, überaus colosial, fo daß es mit ben ausgestreckten Banben die beiben Seitenmauern berührte; 1) es war nach Art ber Chruselephantinstatuen aus verschiede= nen Metallen über einen hölzernen Rern zusammengesett, die nackten Theile von irgend einer wahrscheinlich geheilig= ten Holzart. Die Wände waren mit Erz bekleibet, hinter welchem bie alexandrinische Phantafie eine zweite Bekleidung von Silber und eine britte, innerfte von Goldblech vermuthete. Der ganze große Raum war bunkel und alfo auf kunft= liche Beleuchtung berechnet; nur an bem Festtag, ba man bas Bild bes Sonnengottes auf Besuch zu Serapis brachte, wurde in einem bestimmten Augenblick eine kleine Deffnung gegen Often aufgebeckt, burch welche plötlich ber glühende Sonnenschein auf die Lippen des Serapisbilbes fiel, und bieß nannte man ben Sonnenfuß. Andere optische und mechanische Runste, wozu ber Tempel wie ein Theater ein= gerichtet gewesen sein nuß, werden nicht näher bezeichnet, ober fie find von burchaus marchenhafter Urt, wie bie Beschichte von dem Magnet in der Decke, welcher bas aus bunnem Eisenblech gefertigte Sonnenbild in der Luft schwe= bend erhielt, was fpater bekanntlich auch vom Sarge Mohammeb's berichtet wird. Der Tempel war fonft noch, wie die Serapistempel überhaupt, berühmt für die fogenannte In= cubation; Kranke nämlich schliefen daselbst ober schickten Un= bere zum Schlafenbin, um in gottgefandtem Traum2) bas Mit= tel der Genesung zu erfahren; eine Methode, welche die Grie-

<sup>1)</sup> Ober hatte berühren konnen; bei bem fonst als Beus stylifirten Serapis waren ausgestreckte Arme zu auffallend.

<sup>2)</sup> Tacit. Hist. IV, 81.

den in ihren Asklepiostempeln ebenfalls anwandten und 5. Abschnitt welche Anlaß gab, die beiden Götter geradezu mit einander zu ibentificiren. - Uebrigens war in ber gangen Stadt jebe Wand, jeder Thurpfosten mit einem Symbol bes großen Gottes bezeichnet, wozu noch zahllose Tempel, Rapellchen und Bilber aller übrigen Gottheiten auf allen Gaffen famen. 1) Jene Einrichtung auf betrügerische Phantasmagorie u. bal. glaubte man freilich auch in andern Tempeln zu finden Merandrien oder voraussetzen zu durfen; so war in dem Tempel eines überhaupt. Gottes, der in dem lateinischen Bericht als Saturn bezeich= net wird,2) das große Bild an die Wand angelehnt und innen hohl, fo daß ein Priefter hineinsteigen und burch ben offenen Mund reden konnte; die Tempelleuchter hatte man zu plötlichem Erlöschen präparirt. Doch war vielleicht aar Manches dieser Art kein absichtlicher Betrug, sondern eine von Jedermann zugestandene und gekannte Maschinerie zum Behuf der großen symbolischen Feiern, an welchen das alte Aegypten von jeher reich war; wer dabei den einfältigen Fanatismus hatte, burchaus an Wunder zu glauben, bem widersprachen naturlich die Briefter nicht. Wir werden die= felben allerdings mit Theurgie und Geisterbannung beschäf= tigt finden, allein sie stehen felber mitten in dem Wahne, wenigstens nicht ganz als Betrüger außerhalb beffelben. Denn der Aberglaube war hier die eigentliche Lebensluft geworden; noch ganz spät treibt die ägyptische Götterfamilie neue Schöflinge, wie z. B. Serapis felbst und der häßliche Canopus, welcher in ber gleichnamigen Deltastadt als ein Canopus. Krug mit menschlichem Kopf und Extremitäten verehrt wurde.

<sup>1)</sup> Strabo XVII, 1: bie Stabt ift voll von geweihten Stellen und von Tempeln. Rufin. 1. c.

<sup>2)</sup> Auch Eutychius Alex. p. 435 ed. Oxon. fennt einen Saturnstempel mit einem großen ehernen Bilbe; es konnte aber bier wie bei Rufin doch wieder Serapis genannt fein, welcher öfter mit Saturn ibentificirt wirb.

5. Abschnitt. Zu Strabo's Zeit war Canopus mit seinen Wirthshäufern ber Lieblingsausslug der Alexandriner gewesen; der Nilkanal, auf welchem man hinaussuhr, war Tag und Nacht belebt durch Barken voller Weiber und Männer, welche zum Flötenspiel tanzten und sich aller Ausgelassenheit ergaben. Damals war noch ein Serapistempel, wo man ebenfalls Kurträume hatte, das Hauptgebäude der Stadt; später tritt das Heiligthum des Canopus selbst in den Vordergrund und wird im vierten Jahrhundert eine hohe Schule aller Zauberei. 2)

Die heiligen Thiere,

Von der Fortbauer und Nivalität der Thierculte3) ift schon im vierten Abschnitt die Rede gewesen. Jeder Romos oder Diftrift verehrte fein besonderes Thier, bas Schaf, ben Wolf, ben Pavian, ben Abler, ben Lowen, ben Bock, die Spitmaus u. f. w. Allgemeine Verehrung genoffen vor Allem bie beiden berühmten Stiere: der Mnevis, welcher beim Tempel von Heliopolis in einer Kapelle noch zu Strabo's Zeit unterhalten wurde, und ber Apis, in welchem bie Geele bes Dfiris fortleben follte, zu Memphis. Es gab nicht zu jeber Zeit einen schwarzen Stier mit weißem Stirnfleck und mondformigem Seitenfleck; im vierten Jahrhundert mußte einst lange barnach gesucht werden.4) Fand man ihn, so wurde er in ehrfurchtsvoller Procession, sammt ber Ruh die ihn geboren, nach Memphis geführt, wo ihn hundert Priefter in Empfang nahmen und in den Tempel brachten, der ihm zum Stalle bienen follte. hier und in dem bavor liegenden Sof beschauten ihn die Fremden und fanden in jeder seiner Bewegungen eine Vorbedeutung. Als er einst bem Germanicus nicht aus der Hand fressen wollte, ahnte ben

<sup>1)</sup> Nech Ammian XXII, 16 ruhmt die fröhlichen Wirthshäuser und bie milbe Luft. Habrian in seiner Billa bei Tibur hatte sich u. a. Herre lichteiten ber alten Welt auch ein Canopus im Kleinen hinbauen lassen.

<sup>2)</sup> Rufin. Hist. eccl. II, 26.

<sup>3)</sup> Die verschiebenen Erkfärungen stellt zusammen Plutarch. de Iside et Osiride 72.

<sup>4)</sup> Ammian. XXII, 14. vgl. Hist. Aug. Hadrian. c. 11.

Leuten nichts Gutes. - In Arfinoë gab es noch im= 5. Abschnitt. mer Priefter, welche die dort göttlich verehrten Grocodile zu gahmen, wenigstens zu futtern verstanden. — Unter ben zahllosen göttlich verehrten Naturwesen durfte endlich das mächtigste, bem gang Negupten sein Dasein verdankte, nicht fehlen; ber Ril hatte fein eigenes Prieftercollegium von Eunuchen, welche ihn mit Opfern "bewirtheten und wohl= leben ließen," bamit er es bem Lande wieder vergelte. Con= stantin, der sie laut Guseb') abgeschafft haben soll, blieb bei der bloßen Absicht stehen, wenigstens sind sie nachher noch lange vorhanden. Was er thun konnte, beschränkte fich vielleicht auf die Uebertragung des Milmeffers von Se= rapeum in eine christliche Kirche.

Von den übrigen ägyptischen Priestern, wie sie bis zur Die Insprie-Zeit Trajan's waren, schildert Plutarch2) mit etwas zu viel Chrfurcht bie Ifispriefter, und beutet ihre Brauche und Ceremonien nach Kräften sinnbildlich aus. Ihre Abzeichen waren vorzüglich das weiße Linnenkleid und das geschorene Haupt; fie lebten mit einer gewiffen Abstineng und mieden manche Speisen um nicht fett zu werden und sonft noch aus allen möglichen symbolischen Grunden; selbst das Meer und das Salz scheuten fie. Ihrem Cultus fehlt bei all ber ewig wiederkehrenden Trauer doch völlig die erhabene Würde; ein wildes Rlaggeheul, bacchantische Geberben vertreten beffen Stelle; hier wird ein Gfel vom Fels herabgefturzt, bort ein vergoldeter Ochfe in einem schwarzen Mantel herumgeführt; ein eigenthumliches Lärminstrument, bas Sistrum, foll mit feinem Getofe ben schlimmen Tuphon (bas zerstorende Brin= cip) abhalten. Manches in biefem Gultus trägt ben Stempel später, muffiger Erfindung ober Ausdeutung; das Ifisbild wird in verschiedenen Farben, bald bunkel, bald hell bekleibet, um Tag, Nacht, Feuer, Wasser, Leben und Tob

<sup>1)</sup> Vita Const. IV, 25, vgl. mit Liban. pro templis p. 182.

<sup>2)</sup> Plutarch. de Iside et Osiride, passim.

5. Abschnitt. zu versinnlichen; die Räucherungen sind nach Tageszeiten verschieden, des Morgens Harz, um die Dünste der Nacht zu verscheuchen, des Mittags Myrrhen, des Nachts das aus sechszehn Ingredienzen während beständigen Betens bereitete Kyphi, welches auch in trinkbarer Gestalt dargestellt wurde; ein Specificum, dessen Bestandtheile sich alle sinnbildlich auslegen ließen, dessen Wirkung aber narkotisch gewesen sein muß.

Dastlebermaß.

Plutarch, der seinen Gegenstand durchaus mit Ernst behandelt, giebt doch zu verstehen, daß auch unter den Aegypetern Menschen vorhanden waren, welchen des Aberglaubens und besonders des Thiercultes zu viel wurde. "Während "die Schwachen und Einfältigen, sagt er, in eine ganz unsbedingte Superstition verfallen, müssen fühnere und trohisgere Menschen auf gottesläugnerische, wilde Gedanken genrathen." — Es wird nun zu erörtern sein, wie Vieles von dieser Religion das blühende und später das sinkende Kom sich aneignete und in welchem Sinne.

Abgesehen von der bloß künftlerischen Aneigung, welche namentlich zur Zeit Hadrian's eine ganze Anzahl ägyptischer Figuren und Decorationsformen nach Kom brachte, ist es fast ausschließlich der Kreis der Isis, welcher seit Jahrhunderten in der griechischen und römischen Keligion Aufnahme gefunden hatte.

Ifis bei ben Griechen.

Ssis — bie Erbe und zwar das gesegnete Aegypten selber, und Osiris — der befruchtende Nilstrom, sind beide schon von den Aegyptern selbst als allgemeinere Symbole alles Lebens gesaßt und so zum Eintritt in den Göttercult anderer Bölser ausgerüstet worden. Eine Nebenbedeutung, welche das Götterpaar vielleicht von semitischer Seite erhielt, nämlich als Mond und Sonne, tritt schon zur Zeit Herobot's fast in den Hintergrund; die Griechen vereinigen sich, in Isis die Demeter, in Osiris den Dionysos zu erkennen, ohne deßhalb die Eigenschaft der Reihe nach Antheil an den

Geschäften ber verschiedensten göttlichen Wefen, 1) als Got= 5. Abschnitt. tinn ber Unterwelt, ber Träume, ber Entbindung, fogar als Meerbeherrscherinn. Seitdem Aegnpten burch Alexander's Eroberung in ben großen Umfang griechisch-orientalischen Lebens aufgenommen worden, verbreitet fich der Misbienst noch weiter in der ganzen griechischen Welt,2) und geht end= 3fis bei ben lich auch auf Rom über, wo er seit Sulla, und zwar die ersten hundert Jahre nicht ohne starken öffentlichen Wider= stand, auftritt. Ins bei ben Romern ift begleitet einerseits wohl von ihrem Gemahl Ofiris, doch viel häufiger von Se= rapis als dem Ofiris der Unterwelt; von dem hundsköpfigen Unubis (einem Baftard bes Ofiris, ber als Bote zwischen Ihre Rebenben Göttern und ber Unterwelt mit Hermes identificirt wird); endlich von Horus, gräcisirt Harpocrates, welchen die Isis erst nach dem Tode des Ofiris geboren. — Mit der mythologischen Urbedeutung dieser Wesen würde man indeß, auch wenn sie unbestritten ware, nicht ausreichen zur Ermittelung bestenigen Sinnes, welchen die Romer bamit verknüpften. Serapis wird neben seiner Bedeutung als Beil= gott auch ein Sonnengott,3) wie eine ganze Anzahl von Fremdgöttern und felbst von beimischen in diese Bedeutung ausmunden muffen; wiederum benimmt ihm dieß keinesweges die Herrschaft über die Seelen in Leben und Tod. In ahn= licher Weise werden Ins und die übrigen einerseits zu Göt= tern bes Seiles im weitern, ber Seilung im engern Sinne umgedeutet, ohne beschalb die Beziehung zur Unterwelt zu verlieren. Auf diesem Stadium ift Bis schwer zu scheiben von ber breigestaltigen Unterweltsgöttinn Becate, welche am Himmel als Luna, auf Erden als Diana, in der Unterwelt als Proserpina herrscht. Bei den Elegiendichtern ist sie da= gegen die gefürchtete oft gefühnte Berrinn über Liebesfachen.

<sup>1)</sup> Bgl. Pauly, Realencyclop. ber claff. A. B., Artifel Ifie, von Georgit.

<sup>2)</sup> Wie sich Isiscultus in bie Nahe bes Delphischen Tempels brangte (nach Tithorea), ergahlt Paufan. X, 32.

<sup>3)</sup> Bahlreiche Inschriften, u. a. bei Drelli I, cap. IV, S. 32.

5. Abschnitt. Je mehr Lebensbeziehungen ihrer Herrschaft unterthan wersben, besto weniger wird es möglich, ihr Wesen, wie es die Spätrömer auffaßten, unter eine gemeinschaftliche Definition zu bringen; sindet man sie doch nach den verschiedensten Mestamorphosen sogar als Fortuna, als Thche wieder, der rein philosophischen Ausbeutung gar nicht zu gedenken, welche zusteht in ihr die große Allgottheit entdeckte. Auch die Gestalt der Göttinn hatte sich längst romanisirt und den bekannten ägyptischen Kopfschmuck abgelegt; das Costüm der Priesterinn scheint dassenige der alten Göttinn verdrängt zu haben; ein Mantel mit Fransen, unter den Brüsten mit der Tunica eigenthümlich zusammengeknüpft, und in der Hand das Sistrum — dieß sind in Gemälden und Bilderwerken jeht die bleisbenden Kennzeichen.

Steigerung bes

Der Instienst verbreitete sich mit den römischen Waffen bis an die Grenzen des Reiches, in den Niederlanden wie in ber Schweiz und in Sübbeutschland; er burchbrang auch bas Privatleben viel gründlicher und auch früher als der Cultus ber großen semitischen Göttinn. Kaiferliche Gunft genoß er erst seit Besvasian, ber schon in Alexandrien dem Serapis ausbrückliche Andacht erwies; fein Sohn Domitian baute bann in Rom ein Isium und Serapium, nachdem die beiben Gottheiten sich bisher wenigstens innerhalb der Stadtmauern mit Minkeltemveln begnügt hatten. Spater gab es in Rom fogar mehrere nicht unbedeutende Beiligthumer ber Göttinn. In dem zu Bompejt aufgefundenen, sechszehn Jahre vor der Verschüttung bereits restaurirten Ssistempel giebt eine geheime Treppe und eine leere Vertiefung hinter dem Viedestal, welches die Bilber trug, sowie ein kleines Rebengebaude mit Souterrain einigen Anlaß zu Bermuthungen; allein zu großen und blendenden Phantasmagorien findet man weder

<sup>1)</sup> Womit ber Schut, welchen Jis ihrem Geweihten gegen bie als Zusfall gebachte Fortuna gewährt (Apul. metam. XI.) keinesweges im Wiberspruche steht.

den Raum noch die Anstalten genügend, was indeß die Phan= 5. Abschnitt. tafie der Archäologen und Dichter nicht gehindert hat, über dieses ziemlich geringe Gebäude bunte Gedanken zu Tage zu fördern. Die Juspriefter, in den größern Städten zu gahl= reichen Collegien vereinigt (als Pastophoren u. f. w.), ge= noffen noch im ersten Jahrhundert durchgängig einen schlech= ten Ruf, u. a. als Gelegenheitsmacher bei Liebschaften, zu beren Schutz fich Isis und ihre Tempel, wie oben bemerkt, ebenfalls hatten bergeben muffen. Mit der tiefsten Berach= tung behandelt Juvenal') den geschorenen Schwarm im Lin= nenkleib, welcher sich mit priesterlichem Klaggeheul in bas Gemach ber vornehmen romischen Dame brangt, das die Sunuchen ber großen sprischen Göttinn so eben verlaffen haben. Die lettern bettelten bloß, der im Anubiscoftum auf= tretende Anführer der Mispriester dagegen darf obendrein brohen und Bugen auflegen fur gewisse angenehme Sunden; und galte es auch ein Bab in der Tiber mitten im Win= ter - er wird Gehorsam finden, benn die Dame hat einen feften Glauben und meint felber im Schlaf ber Ifis Stimme zu hören. — Bom zweiten Jahrhundert an erhält bann ber Misbienst wie berjenige ber Magna mater einen höhern Ton und wahrscheinlich auch größere Würde durch die Theilnahme Die Kaiser als ber Raifer und ber höhern Stände.2) Der Unterschied im Bergleich mit der frühern Uebung war so groß, daß die Ansicht entstehen konnte, erst Commodus ober Caracalla hätten biesen Cultus nach Rom gebracht. Bei den großen Proces= fionen giebt es fortan Paufae, b. h. Haltpläte, vielleicht mit besonderer baulicher Ausschmuckung. Commobus ließ einen folden Festzug in einer Salle seiner Garten in Mosait bar= stellen. Er selber, als Priester geschoren, pflegte bei folden Anlässen das Bild des Anubis zu tragen und mit dessen Schnauze die nebenan gehenden Isispriefter arg auf den Ropf zu treffen. Bei weitem die umständlichste Schilderung

Ifisbiener.

<sup>1)</sup> Juvenal. Sat. VI. 522.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Commodus 9. Pescennius 6. Carac. 9.

5. Abschnitt. einer Misprocession jedoch, welche für die Opferzüge biefer

zeffion.

Beit überhaupt zum Magstab bienen fann, giebt Apulejus, im letten Buch seiner Metamorphofen. Die Scene ist in Die Inspro- bas ausgelaffene Corinth verlegt. Der Zug beginnt im beiterften Carnevalsstul, mit den bunten Masten von Soldaten, Jägern, Gladiatoren, prächtig frifirten Frauenzimmern, Magistratspersonen, Philosophen (mit Mantel, Stab, Pan= toffeln und Bocksbart). Vogelstellern und Rischern; bann folgt ein gahmer Bar als alte Dame verkleidet auf einem Tragstuhl, ein Affe als Gannmed mit einer Mütze und orange= farbenem Kleidchen, in ber Sand einen goldenen Becher, foaar ein Gfel mit angesetten Alugeln zum Begasus travestirt, und nebenherlaufend ein gebrechliches Männchen als Bellero= phon. Nun erst eröffnet sich die eigentliche Pompa; weiß= gekleibete, bekränzte Frauen, die Toilettedienerinnen der Ifis, ftreuen Blumen und Wohlgeruche und gesticuliren mit Spie= geln und Rämmen; eine ganze Schaar beiberlei Beschlechtes folgt mit Lampen, Fackeln und Kerzen, wie zur Huldigung an die Gestirngottheiten; barauf Saitenspieler, Pfeifer und ein weißgekleibeter Sangerchor; bann bie Flotenspieler bes Serapis, eine rituelle Tempelmelodie blasend, nebenein Be= rolbe um Plat zu ichaffen. Sodann kommen die Gingeweihten jedes Standes und Alters, in weißem Linnenkleib, bie Frauen mit gesalbtem Saar und burchsichtigem Schleier, bie Männer alatt geschoren; die Sistren, die sie rauschend schwingen, find je nach bem Bermogen von Silber und felbft von Gold. Jeht erst folgen die eigentlichen Priester mit ben geheimnisvollen Symbolen ber Göttinn: Lampe, Altarden, Palmaweig, Schlangenftab, offner Sand, und mehrern Befässen von besonderer Form; andere tragen die eigentli= den Götter, das Bild des Anubis mit halbschwarzem, halb= golbenem Hundskopf, eine aufrecht stehende Ruh, eine mustische Riste; endlich folgt der Oberpriester, die goldene Urne mit Schlangenhenkeln, welche bie Göttinn felber barftellte, an bie Bruft brudend. In biefer Ordnung bewegt fich ber Bug

aus der Stadt Corinth, wohin der Romanschreiber feine 5. Abschnitt. Scene verlegt, ans Meer hinab. hier wird bas bunt mit Hieroglyphen bemalte "Hisschiff" unter vielen Geremonien Das Bisschiff. mit Wohlgeruchen und Weihgeschenken gefüllt und Angesichts ber am Strand aufgestellten Beiligthumer den Wellen über= geben; die Inschrift seines Segels "für glückliche Schifffahrt im neuen Jahre" und bas anderweitig bekannte Datum bes überall von den Nömern gefeierten "navigium Isidis," ber funfte Merz, geben bie Erflarung bes gangen Festes, melches die Eröffnung des während des Winters geschlossenen Meeres verherrlichen follte. 1) Denn gerade in dieser ihrer spätesten, nichtägyptischen Eigenschaft als Herrscherinn ber See genießt Jis am Mittelmeer ausbrückliche Verehrung, und die Corinther an ihren beiden schiffreichen Golfen muß= ten ihr besonders ergeben sein. Die Procession kehrt in den Tempel zurud, vor deffen Pforte ein Priefter von einer hohen Kanzel herab einen Gludwunsch ober Segen spricht über ben Kaifer, ben Senat, die Nitter, bas romische Bolf, bie Schifffahrt und bas gange Reich; er schließt mit ber Formel laois ageois, welche mit dem ite, missa est! bes christlichen Gottesbienstes gleichbedeutend ist. Bei biefer gan= zen Feier unterscheiden sich die fröhliche und andächtige Menge und die Eingeweihten der Musterien, von welchen im fol= genden Abschnitt die Rede sein wird.

Was bei diesem und andern Anlässen von heiligen Schrift= Wistürliche zeichen theils hieroglyphischer theils sonstiger geheimer Art Auffassung. erzählt wird, kann in der Thatsache richtig sein; aber der rö= mische, griechische, gallische Isispriester, der diese Schriften verwahrte und vielleicht nachmalen und ablesen konnte, ver= stand doch sicherlich nichts davon. Ja weit entsernt, irgend

<sup>1)</sup> Man fuhr auch wohl bas Schiff auf einem Wagen burch bie Stabt. Der Festzug bieses carrus navalis (Schiffwagen) ist sehr wahrs scheinlich bie Grundform bes neuern Carnevals, welcher allerbings ber Fasten wegen nicht auf bem 5. Merz bleiben konnte, sondern ein bewegliches Fest wurde.

5. Abschuitt eine tieffinnige Wiffenschaft aus dem priefterlichen Aegpyten zu entlehnen, beffen ftarke Seite ohnebieß nicht mehr bie Lehre war, nahm Rom felbst die vielgenannten Götter ohne alle theologische Treue in willkurlich verändertem Sinne auf. In Betreff ber Ifis wurde dieß bereits bemerkt; ein anderes sprechendes Beispiel ift die Gestalt des Harpocrates, des= fen Geberde (mit dem Finger nach dem Munde) den von Sfis gefäugten andeuten foll; in der trefflichen capitolini= ichen Statue aus habrianischer Zeit findet man nun ftatt bes aanptischen Göten einen jungen Amorin, der mit bem Ringer auf ben Lippen Stille gebietet, als Deus silentii. Dagegen mußte Anubis, obwohl man ihn fur ibentisch mit Bermes hielt, feinen Sundstopf beibehalten, der fich bann über einem menschlichen Körper mit römischer Draperie son= derbar widerlich ausnimmt.

> Einen Inbegriff ber Symbole biefes ganzen Kreifes ge= währen die hie und da vorkommenden bronzenen Sande, welche als Ex=voto's von Wöchnerinnen an die geburts= helfende Ifis erkannt worden find. ') Die Finger in schwörender Haltung, die innere wie die außere Flache ber Sand find völlig bedeckt mit Attributen, Mufteriengerathen und Bruftbilden ber Gottheiten Ifis, Serapis, Ofiris und Anubis, nur bag lettere als Dionnfos und hermes bargeftellt find. Die Aufgablung jener Symbole gehört nicht hicher; vielleicht entsprachen fie ebenfo vielen Anrufungen in der Noth.

Gangliche bin= Frembgötter.

Mit den bisher genannten Fremdgottheiten ift die Mi= gebung an die schung ber Gulte noch lange nicht erschöpft; Manches was dahin gehört, wird paffender erst im folgenden Abschnitt bei= läufig behandelt werden. Bisher war nur von den offiziell anerkannten und allgemein verbreiteten Sacra peregrina bie Rebe; bem einzelnen Anbachtigen blieb es unbenommen, nach Wunsch bie Bilber und Symbole aus allen Landen

<sup>1)</sup> U. a. bei Montfaucon, Ant. expl. II, p. 330, kleine Ausg. p. 78.

und Religionen maffenweise um fich zu haufen. Wie ver= 5. Abschnitt. schieden und dabei wie bezeichnend war hierin die Subjecti= vität der beiden ungleichen Bettern, Glagabal und Alexan= Clagabal. ber Severus! Ersterer trägt feine semitischen Bogen, bie Palladien Rom's und die Steine bes Oreft aus dem Dianentempel von Laodicea mechanisch auf einen Saufen zu= fammen; wie ber schwarze Stein von Emefa mit bem Bilbe der Urania von Carthago vermählt wird, so heirathet der kaiserliche Briefter selbst die oberfte Bestalin; ja er foll die Absicht ausgesprochen haben, sein Gentralheiligthum auch zum Bereinigungspunkt für den Gottesbienft ber Samaritaner, ber Juden und der Chriften zu machen. Alle Götter follten seines großen Gottes Diener sein, alle Musterien fich in bem Priesterthum besselben concentriren. Alerander Seperus Mexander Sebagegen feiert von allen Religionen bie Stifter als Ibeale der Menschheit und stellt ihre Bilber in seiner Sauskapelle zusammen, wo nun Abraham und Chriftus Blat fanden neben Orpheus als vorgeblichem Grunder ber hellenischen Musterien und Apollonius von Thana als neuphilosophischem Wunderthater; auch bie besten unter ben fruhern Raifern ') waren baselbst aufgestellt, wie er ihnen benn noch außerdem auf bem Forum bes Nerva foloffale Statuen fette; eine zweite Rapelle enthielt die Statuen Virgils, Cicero's, Achill's und ande= rer großer Männer; der edle unglückliche Kürst sucht sich aus bem Besten was er kennt, einen neuen Olymp zusammen. Was aber im Kaiserpallast zu Rom im Großen geschah, wiederholte sich gewiß mannigfach im Kleinen. Manche ber Sbelften hatten gerne bem Chriftenthum bie ihnen gugang= lichen Seiten abgewonnen; noch begieriger aber mochte ber gemeine Aberglaube zu den driftlichen Mufterien aufblicken,

berus.

<sup>1)</sup> Wozu als Parallele Hist. Aug. Tacit. c. 9 zu vergleichen ift. Divorum templum fieri iussit, in quo essent statuæ principum bonorum etc. Besonders die Statuen Marc-Aurels ftanben noch zur Beit bes Diocletian in vielen Saufern unter ben Dii penates Hist. Aug. Marc. Aur. c. 18. 5.

5. Absechnitt. mit welchen es ja eine besondere Bewandtniß haben mußte, weil sie ihren Bekennern eine so merkwürdige Haltung im Leben und im Sterben mittheilten. Es ist schwer, sich dieses aus Abscheu und Lüsternheit gemischte Gefühl mancher Heisben lebendig vorzustellen, und eine unmittelbare Kunde davon ist kaum vorhanden, wenn man nicht die Geschichte vom samaritanischen Zauberer Simon ') dahin rechnen will. Von der philosophischen Annäherung der beiden Religionen wird im Folgenden die Nede sein.

Wenn nun einmal die Scheu vor den Fremdgöttern völlig verschwunden war, wenn man namentlich in dem orienstalischen Cultus den übermächtigen Reiz des Geheimnisvollen fand, so war überhaupt nicht mehr vorauszusagen, wo diese Aneignung des Fremden inne halten werde. 2) Schon drangen mit der neuplatonischen Philosophie und mit dem Manichäismus nicht bloß persische, sondern selbst indische Religionsprincipien in die römische Welt ein; was sich irgend ein geheimnisvolles Ansehen geben und auf eine Afsinität mit dem römischen Götterwesen Anspruch machen konnte, war der Aufnahme sicher.

Die Pantheen.

Es sind gerade aus dieser spätern römischen Zeit zahlereiche Inschriften vorhanden, welche "allen Göttern und Göttinnen," "allen Himmlischen," "der Bersammlung der Götter" u. s. w. gewidmet sind. Ohne Zweisel gedachte man dabei auch der fremden Götter, deren Keiner beleidigt werben sollte. Oft übertrug man auch die Attribute einer ganzen Anzahl einheimischer und fremder Gottheiten auf Sine Gestalt, die dann als Deus Pantheus, als "algöttlicher Gott" bezeichnet wurde. So kommt Silvanus Pantheus, Liber Pantheus vor; an Bilbern der Fortuna sieht man

<sup>1)</sup> Rebst den Andeutungen, welche Euseb. Hist. Eccl. II, 1. bazu giebt. Die Sette Simon's eristirt unter Constantin noch und drängt sich "wie Best und Aussatz" in die Kirche ein.

<sup>2)</sup> Rom als templum mundi totius bet Ammian. XVII, 4.

außer dem ihr zukommenden Ruder und Küllhorn auch ben 5. Abschuitt. Bruftharnisch der Minerva, den Lotos der Ifis, den Donner= feil des Jupiter, das Hirschfell des Bacchus, ben Sahn bes Aesculav u. f. w. Es ist dieß vielleicht nur ein compendiöfer Ausdruck für die ganze Götterschaar und muß somit wohl unterschieden werden von dem philosophischen Monotheismus. welcher (vgl. unten) eine wirkliche Identität fammtlicher Götter in einem höchsten Wesen anerkannte.

Es giebt eine bekannte Aussage bes Philosophen The= mistius, ') aus einer beträchtlich spätern Zeit, ba ber Raifer Balens als Arianer die rechtgläubigen Chriften auf bas bitterfte verfolgte. "Es durfe, meinte der Philosoph, die Bersplitterung "Glaubenszwietracht unter den Chriften nicht befremden; fie beibenthums. "tomme gar nicht in Betracht neben ber Maffe und ber "Confusion der verschiedenen heidnischen Glaubensansichten. "Denn da gebe es über dreihundert Secten, fintemal die "Gottheit auf verschiedene Weise verherrlicht sein wolle und "nur um fo viel größern Respekt genieße, je weniger ihre "Erkenntniß gleichmäßig Jedermanns Sache fei." — Die angegebene Bahl mochte wohl hoch genommen sein, auch schließen fich biefe beibnischen Secten, Dogmata, in ber Regel nicht aus wie die driftlichen, so daß man mehrern zu= gleich angehören konnte. Allein schon dreihundert verschiedene Arten der Götterverehrung, felbst wenn fie fich nicht widersprachen, zeugen von einer Zersplitterung des Beiden= thums, welche durch die bloßen Fremdgötter nicht hervorge= bracht worden wäre. Wir werden nun zu zeigen haben, wie nicht bloß durch die Gegenstände, fondern vorzüglich durch die innern Principien des Gultus eine unendliche Man= nigfaltigkeit in die verfallende heidnische Religion hinein kom= men mußte, während zugleich große durchgehende Tendenzen auf Bereinfachung hindrängen.

-----

<sup>1)</sup> Socrates, hist. eccl. IV, 32.

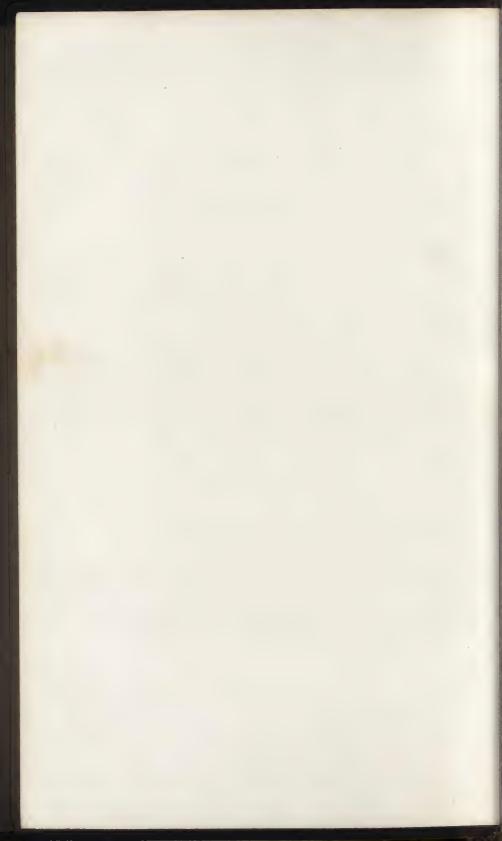

# Sechster Abschnitt.

# Die Unsterblichkeit und ihre Mysterien. Die Dämonisirung des Heidenthums.

Religiöfer Charafter bes britten Jahrhunberts. — Das Jenfeits und ber heibenhimmel. — Mangel ber mahren Grunbbedingungen biefes Glaubens.

Die neuen Mysterien als Umweg zur Unsterblichteit. — Amor und Pfinche. — Die Geheimdienste bes Bacchus und ber hefate. — Die Sabaziosweihen und bie Taurobolien. — Die Berheigunsen ber Isis; ihre Traumbolichaften und Mysterien. Illusion ober Symbolit?

Der Mithrasdienst; sein Ursprung und seine Bildwerke. — Die Bebeutung des Mithras als Gott der Krieger; als Seelenführer. — Die mithrischen Prüfungen und Grade. — Lokale und zeitliche Unterschiede. — Die Mithrashöhlen. — Mischung mit andern Custen und mit specusativen Joeen. — Sol invictus comes. — Auresian,

Der Manichaismus und feine Unfterblichfeitelehre. - Die Berfolgung.

Reue Beziehungen bes Göttlichen jum Frbifchen. — Die bisherige Magie und ihre Erneuung. — Die Aftrologie; ein Bersuch ju ihrer Bersittlichung; ber heibnische Firmicus; ber Sternbeuter und bas Kaiserschicksal. — Einzelheiten bes Systems.

Stellung ber Philosophie zur religiösen Krisis. — Die Neuplatoniker; ihr bebingter Monotheismus; ihre Seelenlehre; bie ascetische Richtung und ihre Zbeale: Pythagoras und Apollonius von Thana. — Einwirkung bes Orients.

Die Neuplatoniker als Beschwörer; Plotinus, Porphyrius und Jamblichus; bas Beschwörungsspikem; die Rangordnung und Erscheinungsart der Geister. — Lehre von den Träumen und Inspirationen. — Berhältniß zur Aftrologie. — Einzelne Bunder aus dem Leben dieser Philos sophen. — Kaiser Julian.

Damonistrung der Götter und herven auch im Volksglauben. — Der bamonistrte Monotheismus. — Ammianus Marcellinus, — Die Sonnendiener, — Die Charatterlofen,

Sonstiger Aberglaube. — Die haruspicin. — Die Drakel. — Die Borbebeutungen. — Die Zausberei im Leben, am spätern Kaiserhose, bei den Philosophen. — Dämonenglaube der Christen. — Bannung von Menschenselen. — Evocation von Leichnamen bei heiden und Christen. — Magischer Gebrauch todter Körper; die Todtenhand. — Beschauung menschlicher Eingeweibe. — Macht des Wahns.

Schluß. Die driftlichen Apologeten. - Die Zerfebung bes heibenthums bahnt bem Chriftenthum ben Beg.



## Sechster Abschnitt.

#### Die Unfterblichkeit und ihre Mnfterien. Die Dämonistrung des heidenthums.

Reben dem alten Götterdienft und den eingeführten Fremd= 6. Abschnitt. culten hatte fich die gebildete Welt, wie oben bemerkt, fru- Religiöser her in einem Unglauben gefallen, welcher im gunftigen Falle britten Jahrb. philosophisch gefärbt war. Mit bem britten Jahrhundert, unter bem Ginfluß ber großen Unglucksfälle bes Reiches, war jedoch unter ben hohern Glaffen eine große Sinnedan= berung eingetreten; sie näherten sich einestheils ber Wunder= gier und dem Aberglauben des gemeinen Bolkes, andern= theils entstand fur fie ein neues geistiges Mebium, welches die Philosophie mit dem potenzirtesten Aberglauben zu ver= binden wußte: ber sogenannte Reu-Platonismus.

So wenig im damaligen Leben biefe beiben Richtungen getrennt waren, so wenig werden fie fich in unserer Dar= stellung burchgängig trennen laffen. Es ift ganz unmöglich zu fagen, wo der Populärglaube aufhört und wo der phi= losophische Aberglaube anfängt; der lettere erkennt den erstern in der Regel an, um ihn feinem Suftem, namentlich feiner Dämonenlehre unterzuordnen.

Die einzelnen Phanomene, die zunehmende Wundersucht und ber heidnische Fanatismus, die Mustik und die schwär= merische Abstinenz find auf jedem Blatt ber Geschichte bes britten Jahrhunderts fenntlich verzeichnet. Die Gefammt=

6. Abschnitt. wahrnehmung aber ift die, daß das ganze Berhältniß zum Uebersinnlichen sich verrückt hatte und wesentlich anders ge= worden war. — Zunächst zeigt sich bieß bei Betrachtung ber Anfichten über bas lette Schickfal bes Menschen felber.

Die Benfeitigfeit.

Die Keinde bes Chriftenthums machen es ihm zum beftanbigen Borwurf, bag es fei eine Religion bes Jenfeits, welche das Erdenleben nur als trübe, prüfungsreiche Vorbereitungszeit fur ein außerirdisches, ewiges Leben auffasse; fie ruhmen bagegen bas lebensfrohe Beidenthum, welches bie antifen Menschen gelehrt habe, hienieden ihre Kräfte, Un= lagen und Bestimmungen auf die Jedem angemeffene Beife burch- und auszuleben. — Es muß nun zunächst festgestellt werben, daß das Seidenthum des dritten Jahrhunderts auf diefes Lob, ober wie man es nennen will, keinen ungetheil= ten Anspruch mehr machen kann, daß es ebenfalls eine Re= ligion des Jenseits geworden war. Die driftliche Dogma= tik stellt ihre Lehre von Tod und Unsterblichkeit erst an bas Ende ber Lehre vom Menschen, im vorliegenden Fall muffen wir damit anfangen, weil bas ganze Berftandniß der fpatbeibnischen Religion an biesem Bunkte hängt.

Der jammervolle Zustand bes Staates und der burger= lichen Gefellschaft hatte gewiß großen Antheil an der Ausbilbung biefer Jenseitigkeit, boch erklärt er biefelbe nicht völlig. Aus unerforschlichen Tiefen pflegt folden neuen Richtungen ihre wesentliche Kraft zu kommen; durch bloße Folgerungen aus vorhergegangenen Buftanden find fie nicht zu beduciren. Die frühere heibnische Ansicht gonnte bem Menschen wohl eine Fortbauer nach bem Tobe, allein in bloger Schatten= gestalt, als ein fraftloses Traumleben; wer weiser sein wollte, redete nach ägnptischer ober affatischer Lehre von einer Seelenwanderung; nur gang wenigen Freunden der Götter wurde ber Aufenthalt im Elufium ober auf den Infeln ber Geligen vorbehalten. Mit der Crifis des Heibenthumes wird Beibenhimmel. ber Kreis biefer Bevorzugten auf einmal erweitert, und balb nimmt Jedermann die ewige Seligkeit in Anspruch.

zahllosen Sarkophagen findet man Züge von Tritonen und 6. Abschnitt. Mereiben, für diese späte Zeit oft recht schon bargestellt; es ist die Reise nach den Inseln der Seligen gemeint. Vor= züglich aber laffen die Grabschriften in dieser Beziehung keinen Zweifel übrig. 1) "Ihr unglücklichen Ueberlebenden, heißt "es etwa, beweint diesen Todesfall; Ihr Götter und Göttin= "nen aber freuet Euch über den neuen Mitburger!" - An= berswo wird in aller Form zugestanden, daß erst jenseits das mahre Leben beginne. "Jett erft lebst Du Deine selige "Zeit, fern von allem Erbengeschick; hoch im himmel ge= "nießest Du mit den Göttern Nektar und Ambrosia." Auch für Kinder, für achtiährige Mädchen wird diese selige Un= sterblichkeit verlangt. "Ihr hochgelobten Seelen der From-"men, führet die schuldlose Magnilla durch die elysischen Haine "und Gefilde in Eure Wohnungen!" - Selbst ein gehn= monatliches Kind wird redend eingeführt: "meine himmlische, "göttliche Seele wird nicht zu den Schatten gehen; das Weltall "nimmt mich auf, und die Geftirne; die Erde hat nur den "Leib, ber Stein meinen Namen empfangen." Gin Wittwer will auch schon bas Sternbild kennen, wo seine Gattinn wohnt, es ist die Krone der Berenice in der Nähe der Andromeda.2) Bescheibener lautet bas Gebet eines Sohnes: "Götter ber "Unterwelt, eröffnet meinem Bater die Saine, wo purpurn "ein ewiger Tag leuchtet." Eine beutliche Hoffnung bes Wiedersehens wird ebenfalls ausgesprochen, doch erst auf einem spätheidnischen Steine des vierten Jahrhunderts.3) Auch eine andere Confequenz des Unsterblichkeitsglaubens

<sup>1)</sup> Bgl. Meyer, Anthologia lat. N. 1182, 1195, 1246, 1262, 1265, 1282, 1318, 1329, 1401, 1402 u. a. a. D. Wie bedingt noch die Hoffnungen der spätern Stoffer in dieser Beziehung waren, zeigt M. Antonin. III, 3. X,31. XI, 3. XII, 5. 14. u. a. a. D.

<sup>2)</sup> Bon bieser Bebeutung ber Gestirne wird unten noch die Rebe sein.

— Bgl. S. Hieronym. epist. 23, wo eine Wittwe ihren Mann in die Milchstraße verseht.

<sup>3)</sup> Meyer, a. a. D. N. 1318.

6. Abschnitt. scheint nicht zu fehlen: der Glaube an die Kürbitte für die Ueberlebenden; ein hoher Beamter fpricht: "Wie ich fur "Guer Beil gesorgt auf Erden, so bin ich nun auch unter "ben Göttern ') dafür bemüht." Man hat mit Unrecht meh= rern dieser Inschriften einen driftlichen Ursprung geben wollen, was durch die ganz deutlichen mythologischen Zu= thaten hinreichend widerlegt wird. — Daß im diocletianischen Zeitalter diese Unsterblichkeitsibee allgemein verbreitet mar beweist auch die Warnung, welche Arnobius 2) den Heiden zuruft: "Schmeichelt euch nicht mit leerer Hoffnung, wenn "aufgeblasene Weise behaupten, fie seien aus Gott geboren "und den Gesetzen des Schicksals nicht unterworfen; nach= "bem sie einigermaßen sittlich gelebt, so stehe ihnen der Hof "Gottes offen und fie konnten nach ihrem Tobe ohne Sin= "berniß dahin als in ihre Heimath emporsteigen." — Das Beste an der Sache war, daß fortan wenigstens die so tief gewurzelte Ansicht von einem irdischen Katum nicht mehr in so ausgesprochener Keindschaft mit der Sittlichkeit stand, feit= dem eine jenseitige Bestimmung des Menschen anerkannt

Mängel diefes Glaubene.

wurde.

Bu biesem fromm lautenden Glauben schienen in der That vom heidnischen Standpunkte aus weiter nichts zu geshören als ein aufgeklärter Monotheismus und eine streng gefaßte Sittlichkeit, wie sie z. B. unter den Stotkern im Princip und zum Theil auch im Leben vorhanden gewesen war. Allein so einsach gestaltete sich für die damaligen Menschen dieses Problem nicht; zwischen sie und die höchsten Fragen ihres Daseins hatten sich zahllose Götter und Göttershsteme schichtweise gelagert und mit diesen dämonischen Gewalten mußte unterhandelt werden. Selbst wo sich in dieser Zeit der Heide zu einem sogenannten Monotheis

<sup>1)</sup> In superis, wobei es freilte ungewiß bleibt, ob ter Sprechenbe nicht felber geradezu als Gott gedacht wird.

<sup>2)</sup> Adversus gentes II, p. 86.

mus aufschwang, werden wir ihn auf merkwürdige Weise 6. Abschnitt. gebunden finden an die Idee untergeordneter göttlicher Wesen. welche auf ihre Weise gefeiert und gefühnt sein wollen. — Die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit, weit entfernt durch einen unmittelbaren sittlich=religiösen Aft sich dem Ewigen zutrauensvoll an den Bufen werfen zu können, mußte fich zu einem weiten Umweg entschließen. Nun hatten sich von jeher an die antiken Gottesdienste gewisse Geheimdienste an= Die alten gehängt, welche den Eingeweihten dem Gotte näher brachten Mysterien. und zugleich mehr ober weniger deutliche Beziehungen auf eine beffere Unsterblichkeit enthielten, als die schattenhafte des gewöhnlichen Hades war. In den hellenischen Musterien der Demeter wie des Dionnsos schließt fich diese Hoffnung an die Feier des Sterbens und Wiederauflebens der Natur. zumal des Saatkorns an, ohne daß sie als das Wesentliche biefer Culte in den Vordergrund trate. Diefe Mysterien wur= ben noch immer gefeiert; Raifer und Vornehme, wenn fie nach Griechenland kamen, ließen sich gerne einweihen. Roch jene berühmte Zuschrift bes christlichen Firmicus an bie Sohne Conftantin's 1) benuncirt bie Weihen von Cleufis, die fretischen Musterien des Dionusos, die Sacra der Kory= banten als etwas Fortbestehendes; ja wir burfen vielleicht annehmen, daß bie Maffe von Mufterien, von welchen Griechenland im zweiten Jahrhundert zur Zeit bes Paufanias wimmelte,2) fammtlich oder größtentheils wenn auch in verfümmerter Form am Leben blieben bis in die theodofische Bett.3)

<sup>1)</sup> I. Firmicus: de errore profanarum religionum, passim. -Bor ihm bei mehrern driftlichen Apologeten, besonders eifrig behanbelt bet Arnob. adv. gentes, V.

<sup>2)</sup> Ein besonders interessantes Beispiel statt vieler, bas Orakel bes Trophonios bei Lebabea, Pausan. IX, 39.

<sup>3)</sup> Bgl. Zosim. IV, 3. wo der Proconsul von Achaja dem Kaifer Balentinian I. vorstellt, wie ohne die Mufterien bem Griechen bas Leben unerträglich fein wurbe.

6. Abfchnitt.

Allein fo merkwürdig diese mustischen Begehungen an fich sein mogen, so burfen sie uns boch hier nicht naher beschäftigen, weil fie mehr zuruckbeuten in bas fruhere Griedenthum und gang besonders weil fie local, fogar an Burgerrechte gebunden waren und sich also nicht weiter verbrei= ten konnten. Aus bemfelben Grunde muffen hier die romi= schen Musterien ber Bona Dea u. bgl. übergangen werben. Die neuen Gang anders verhalt es fich mit den univerfellen, über Musterien. ben gangen romischen Länderfreis verbreiteten Musterien ber Raiferzeit, die vorzugsweise den fremden Göttern gefeiert wurden.

Es ift nicht die Schuld ber neuern Forscher, wenn hier bas Wesentliche oft unbekannt, wenn Bieles bloße Bermu= thung bleibt. Bon vornherein muß bemerkt werben, daß bie qualitative wie die quantitative Theilnahme an diesen Geheim= bienften nach einzelnen Reichsgebieten, Ständen, Bevolkerungs= maffen großentheils ein Rathfel ift. Es konnen dabei Taufende, aber vielleicht auch hunderttausende mehr ober weni= ger eingeweiht gewesen fein; es fann einzelnen Ländern qufällig ober aus innern Grunden gang baran gefehlt haben, ober bie betreffenden Zeugniffe - Inschriften und Bilbwerke - liegen noch unter ber Erbe. Gine burchgehende Wahr= nehmung aber ift als ficher anzunehmen: diese Mufterien find icon fruhe, jum Theil ichon jur Beit ber Republif in Rom vorhanden, nur in untergeordneter, felbst mißachteter Geftalt; mit bem britten Jahrhundert jedoch fteigt auf ein= mal die Theilnahme sowohl in Betreff der Zahl als der Bebeutung der Musten, woran fich auch ein neuer, tieferer Bebalt knupfte, beffen Mittelpunkt die Berbeißung ber Unsterblichteit bildete. 1)

<sup>1)</sup> Die besondere Hingebung an einen "Gott" führt allein zur seligen Unsterblichkeit. Gehr beutlich fagt bieß die griechische Grabschrift von Air, bei Millin, Voyage dans les Dep. du Midi, II, p. 198, "Unter ben Tobten find zwei Schaaren, bie Ginen irren auf Erben "umber, bie Andern tangen mit ben atherischen Geftirnen; gu lets "tern gebore ich, ba ich einen Gott gum Führer erhalten."

Um Eingang in dieses Labyrinth stehen die beiben scho- 6. Abschnitt. nen Gestalten Amor und Psyche. 1) Es mag sein, daß sie Amor und schon früher auf einzelnen Denkmälern vorkommen; That= sache ist, daß von den bekannten Marmorgruppen keine über bas zweite Sahrhundert hinaufsteigt, und daß die Beiden, getrennt ober in Liebkofung vereinigt, von da an bis in die späteste beibnische Zeit namentlich an Sarkophagen sehr bäufig wiederholt werden, daß auch die erste und einzige umftand= liche Aufzeichnung ihres Mythus, bei Apulejus, aus ber Zeit der Antonine stammt. Das Gewand, in welches bier ber Mythus sich hüllt, ist allerdings ein orientalisches Mähr= chen, beffen Ginzelheiten feine ftrenge Beziehung geftatten; ber Sinn des Ganzen aber ift offenbar bas Schickfal ber menschlichen Seele. Göttlichen Ursprunges, ist fie boch ab= gefallen und unterliegt im Erdenleben dem Irrthum; durch Brufungen und Läuterungen muß sie wieder vorbereitet wer= ben zur Kähigkeit eines seligen Lebens; ber himmlische Eros, der sich ihrer annimmt und sie als seine Braut heimführt. ist eine Offenbarung der Gottheit, welche die verlorene Mensch= heit wieder an sich zieht und mit sich vereinigt.

Es ist nicht bekannt, daß mit diesem Symbol gur romi= schen Zeit besondere Dienste oder Weihen verbunden gewesen wären. Es bezeichnete nur im Allgemeinen eine gewisse Sinnesweise. Der Kreis der Runftwerke und der poetischen Andeutungen erweitert fich bann noch zu mancherlei Seiten= bildern; Psyche als Schmetterling wird durch eine Reihe von Scenen hindurch bargeftellt, wie g. B. Pallas fie bem von Prometheus geschaffenen Menschen auf das Haupt senkt, wie sie bann bem Gestorbenen wieder entschwebt und von Hermes zur Unterwelt geführt wird, — hieran aber schließt fich2) als deutliches Sinnbild der endlichen Erlösung der an

<sup>1)</sup> Lgl. Creuzer, Symbolif, Bb. III, S. 536. ff.

<sup>2)</sup> Un bem befannten spätrömischen Sartophag eines Rindes im capitotinifden Mufeum.

6. Abschnitt. den Fels geschmiedete Prometheus, welchen Herakles durch einen Pfellschuß von dem Abler befreit; fortan lebt er göttelich auf dem Olymp.

Von biesem allgemeinen Symbol spätrömischer Sehns sucht nach der Unsterblichkeit gehen wir nun zu denjenigen Mysterien über, in welcher sich ein analoger Inhalt zu erstennen giebt.

Die Mufterien

bes Bacchus.

Vielleicht müssen hievon die damals noch im Neiche verbreiteten Bacch usmysterien ausgeschlossen werden. Ihr Gehalt in dieser Zeit ist nicht mehr zu ermitteln; ) man weiß bloß, daß dabei noch immer das Fleisch von Zicklein roh und blutig verzehrt wurde und daß die Mysten in ih= rem heiligen Wahnsinn sich mit Schlangen umwanden.

Schon näher dem Unsterblichseitsglauben verwandt erscheinen die Mysterien der dreigestaltigen Unterweltsgöttinn
Der Secate. He cate (als Luna, Diana und Proserpina). Die Schriftsteller sagen gar nichts darüber; allein in den Inschriften wird dieser Dienst parallel mit den bedeutendsten Mysterien, denjenigen des Mithras und der großen Mutter genannt, kann also wohl nicht unwichtig gewesen sein. An einem zu Hermannstadt in Siebenbürgen besindlichen Bilde dieser Diva trisormis bemerkt man Reliefstreisen; welche allerlei Scenen und Grade der Weihe darzustellen scheinen. Welche bedeutende Mittel auf diesen Geheimdienst gewandt wurden, läßt sich aus der Anlage des von Diocletian in Antiochien 365 Stusen tief unter der Erde angebrachten Hecatetempels<sup>2</sup>) schließen.

Der Benus.

Die späteste Gestalt der Benusmusterien, deren noch hin und wieder 3) Erwähnung geschieht, ist ebenfalls unbekannt.

<sup>1)</sup> Arnob. V. spricht von Bacchanalien überhaupt, I. Firmicus pag. 9. speciell von hen fretensischen und thebanischen. — Laut Creuzer, Bb. III, bezieht sich die bacchische Geheimlehre auf die Seelenwanderung, nicht auf die reine Unsterblichkeit.

<sup>2)</sup> Malalas, l. XII.

<sup>3) 3.</sup> B. bet Arnob. adv. gentes. V. — Bet Ferreti, musæ lapidariæ, p. 240 rühmt sich ein geretteter Gesst: Nam me sancta Venus sedes non nosse silentum Iussit, et in cæli lucida templa tuli(t).

Die wichtigsten Geheimdienste aber bezogen sich auf einige 6. Abschnitt. Frembgötter.

Zweierlei Musterien schlossen sich an den phrygischen Gultus an. Die eine, altere, schon in ber Bluthezeit Griechenlands porfommende Form ist der Geheimdienst des Sa= Des Sabagios. bazios, 1) welcher vielleicht bei den alten Thraciern mit dem Sonnengott, bei ben Phrygern mit Attys zusammenfällt, in Griechenland aber meistens als eine Personification bes Dionufos galt, und als folder auch einen öffentlichen Gultus genoß. Nach affatischer Art war babei lärmender Gefang mit Cymbeln und Tamburins und der wilde Sikinnis=Tanz die Hauptsache. Von den geheimen Weihen, wie sie in der griechischen Zeit gefeiert wurden, ist wohl das Aeußerliche des Rituals bekannt: Umhängen eines Hirschkalbfelles (Nebris), Trinken oder Besprengen aus Mischkrugen, Reinigungen u. f. w., zum Schluß der Ausruf "ich floh das Bofe und fand das Gute," sowie das herumtragen einer Wanne ober Wiege. Von der geheimen (nach Creuzer cosmogonischen) Lehre aber weiß man nichts und barf sich auch um so weniger einen hohen Begriff bavon machen, als bas Ende und fur die Meisten wohl auch das Ziel der Weihen in nächtlicher Ausschweifung ber gröbsten Art bestand, was bem gangen Sabaziosbienft schwere Mißachtung zuzog. — Später ift berfelbe im Römer= reich ziemlich verbreitet, möglicher Weise mit einem neuen religiös=philosophischen Inhalt; auch tritt er in eine Art von Berbindung mit dem unten zu besprechenden Mithrascult. Jett - wenn nicht schon früher - wurde den Musten un= ter symbolischen Sprüchen eine goldene Schlange in das Rleid gesenkt und unten wieder berausgezogen, vorgeblich zum Anbenken an die Liebe des Zeus und der Demeter.2) Dann wurde man in bas Innerste bes Heiligthums eingeführt, indem man die Worte sprechen mußte: "aus dem Tamburin

<sup>1)</sup> Bgl. Pauly, Real-Encyclop. Bb. VI, Art. Sabazius.

<sup>2)</sup> Arnob. adv. gentes. V.

rung.

6. Abschnitt. "habe ich gegeffen, aus der Chmbel habe ich getrunken, ein "Eingeweihter bin ich nun" — anderer undeutsamer Formeln Deren Steiges zu geschweigen. Es läßt fich übrigens vermuthen, daß wenig= stens im dritten und vierten Jahrhundert diese Sabaziosweiben außer einer neuen Bedeutung auch eine ehrbarere Haltung möchten angenommen haben. Die driftlichen Schriftsteller. 1) welche in ber goldenen Schlange eine offenbare Entlarvung bes Satans feben, ber fich endlich bier mit feinem eigenen Namen nenne, hätten sicher nicht geschwiegen, wenn die Geremonie noch mit allgemeiner Unzucht geendigt hatte. Zudem muffen fich fehr angesehene Leute daran betheiliat haben; Firmicus (um 340) spricht von folchen, die im Burpurgewand, Gold und Lorbeer im haare, hinzutreten.

lien.

Biel merkwürdiger, leider aber nicht viel genauer bekannt, ist die zweite, neuere Gattung phrygischer Mysterien im Die Taurobo- Romerreich: die Taurobolien, welche fich bireft an die Gestalten der großen Mutter und des Atths anschlossen und eine unmittelbare Verheißung der Unsterblichkeit enthielten.2)

> Seit den Antoninen finden fich Inschriften, wonach der großen Mutter und dem Attys ein Taurobolium (Stieropfer) und ein Kriobolium (Widderopfer) dargebracht wurden; der Opferer aber rühmt fich, er sei:

### IN. AETERNVM. RENATVS

b. h. auf ewig wiedergeboren. Von der Lehre, die diese Hoff= nung vermittelte, weiß man nichts, und von dem Geremo= niell nur Unvollständiges. Der klassische Ort der Weihen befand sich zu Rom am vaticanischen Berg, von wo aus eine beständige Mittheilung nach den Provinzen könnte stattge=

<sup>1)</sup> Bal. u. a. Arnob. adv. gentes V. Jul. Firmicus de errore, pag. 23. seq. & 34.

<sup>2)</sup> Die Inschriften u. a. bei Orelli I. cap. IV. 1899 seq. cap. V. 2319 seq. — Die Hauptschilberung bei Prubentius, peristeph. X. Bs. 1011. s. Ein Fragment bei Mener, Anthol. lat. N. 605. - Bgl. Marmora Taurinensia, Tom. I.

funden haben. Die übliche Zeit war Mitternacht (meso- 6. Abschnitt. nyctium). Nachdem man unter ber Erbe eine tiefe Grube gemacht und mit einem vielfach wie ein Sieb durchlöcherten Bretterboden bedeckt hatte, stellte sich darunter der Ginzu= weihende, ') angethan mit Goldschmuck und symbolischer Klei- Die Blutweihe. bung; während oben die Opferthiere, Stier und Wibber, bisweilen auch noch eine Ziege, geschlachtet wurden, suchte er mit Gesicht, Haaren und Kleid möglichst viel von dem niederrinnenden Blut berfelben aufzufangen.2) Allein mit dieser ekelhaften Feierlichkeit war noch nicht Alles gethan; man mußte nun die blutgetränkten Kleider öffentlich und zwar dauernd tragen und fich damit der Verehrung wie dem Spotte aussetzen. Es scheint sogar, bag biese Reinigung burch Blut nur fur einen Zeitraum von zwanzig Jahren aultig war und bann wiederholt werden mußte, ohne Zweifel unbeschadet ter oben genannten Ewigkeit. Und bennoch war es eine der verbeitetsten Weihen, und man vollzog fie nicht bloß für die eigene Person, sondern auch für andere, fur bas beil bes taiferlichen Saufes, ja fur gange Stäbte, wenigstens im zweiten und britten Jahrhundert.3) Wie bie Ceremonie modificirt wurde, wenn ganze Corporationen ste

<sup>1)</sup> Brudentius a. a. D. ichrantt bieß auf ben Summus Sacerbos (ber großen Mutter?) ein, ohne Zweifel mit Unrecht, da die Inschriften bie Eingeweihten neben ben Prieftern ermähnen. Taurobolus aber war jeder Eingeweihte. Auch Frauen erhielten Beihe und Briefterthum. Uebrigens treten hier ober fur bas Briefterthum ber großen Mutter überhaupt ganze Collegien von Quindecemvirn auf, und zwar in gallischen wie in italischen Inschriften. — Bon einem etrustiichen Ritus, welcher mit bem Opferblut gewisser Thiere bie Unfterblichkeit erzielen wollte und in ben "acherontischen Buchern" verzeichnet war, erzählt Arnob. adv. gentes, II pag. 87.

<sup>2)</sup> Dieser Att ist wohl am ehesten unter ber Rebensart vires excipere verstanden, welche man sonft auf die Testikeln ober auf die Borner bes Stieres begieht.

<sup>3)</sup> Wie sich der Charafter des Taurobolismus im vierten Jahrhundert veranbert haben mochte, bleibt babin geftellt.

6. Abschnitt. mitmachten, ift ganglich unbekannt. Es kam vor, bag bie große Mutter, wahrscheinlich burch Traumgesichte, solche Weihen anbefahl. So schwer es nun fallen mag, mit biesen roben Gebräuchen höhere Gedanken zu verbinden, so lag boch in den Vires æternæ, dem ewigen Weiheblut (bes Stieres) ein Troft fur die raffinirte Zeit. Gin Gingeweihter, noch bazu Proconful von Africa und Stadtpräfekt von Rom, bankt 1) gang ernstlich ben Göttern bafur, baß sie nunmehr feine Seele buten wollen.

> Daß Attys auf den Weihesteinen, zumal den fpatern, oft Menothrannus heißt, beweist seine ursprüngliche Einerleiheit ober fvätere Identification mit dem kleinafiatischen Men, dem Mond= gott 2) und dient weiter nicht zur Erklärung diefer Mufterien.

Wichtiger und jedenfalls von edlerm Stul waren die Istompsterien. Musterien der Isis, welche auch in der Literatur deutlichere Spuren zurudgelaffen haben. Es wurden nämlich für fie Proselyten geworben durch Bucher, welche wesentlich im Intereffe biefes Dienstes geschrieben scheinen. Go vor Allem bie Metamorphosen bes Apulejus, bann auch ber ebenfalls noch im zweiten Jahrhundert abgefaßte3) Roman des Xeno= phon von Ephesus, von der Liebe der Anthia und des Habrofomes. Hier ift Ifts die Gottheit, welche rettend und schütend über dem von zahllosen Abenteuern bedrängten Baare wal= tet. Und Isis felber hat sich gebessert; sie giebt nicht, wie früher in so manchen ihrer Tempel, Gelegenheit zur

<sup>1)</sup> Bei Drelli a. a. D. 1900.

<sup>2)</sup> Strabo XII, 3 und 8. - Es ift berfelbe Deus Lunus, welcher gu Carrha in Mesopotamien jenen weltberühmten Tempel hatte. Hist. Aug. Carrac. 6 & 7.

<sup>3)</sup> Die Beweise hiefur in ber Biographie univ., art. Xénophon l'éphésien. - Beilaufig mag auf einen Bint bee Ammian. Marcell. (XVI. 12.) aufmertfam gemacht werben, welcher bie Bismufterien in Gallien noch zu Anfang bes vierten Jahrhunderts als beftehend voraussett. Gin eingeweihter Alamanne nennt nämlich fetnen Sohn Serapio.

Unzucht, fondern fie bewahrt die Reuschheit des Madchens, 6. Abschnitt. beren Triumph der lobenswerthe Inhalt mehrerer bieser spätrömischen Romane ift.

Es foll hier nicht von den alten echten Rusfesten Aegup= tens die Rede sein, wobei der zerriffene Offris gesucht und wieder gefunden wurde, 1) fondern von dem universellen ist= schen Geheimdienst der romischen Kaiserzeit. Sinn und Ge= halt desselben werden um so weniger genau zu ermitteln fein, als felbst ber populäre Isisglaube ber Romer eine schwankende, abwechselnde Form hatte. Die einzige zusam= menhangende Auskunft giebt Apulejus in dem oben genann= ten letten Buche ber Metamorphofen, allerdings in einem folden Sinne, daß man ungewiß bleibt, ob aus seinem Qu= cius mehr ber speculative Philosoph ober der gläubige Muste spricht. Gins aber bleibt außer allem Zweifel: auch biefe an fich fehr bunten Musterien verhießen eine felige Unsterb= Die unsterblichkeit. Die "Königin Ifis," die fich als Mutter Natur und Grundform alles göttlichen Wefens zu erkennen giebt, verlangt von dem unglücklichen Lucius als Preis seiner Wiederverwandlung aus bem Gfel in einen Menschen, er folle nicht vergeffen, daß fortan sein ganzes Leben bis zum letten Athemzuge ihr gehöre. "Du wirst aber glücklich le= "ben, glorreich durch meinen Schut; und wenn du einst "beine Zeit burchlaufen haft und in die Unterwelt geheft, "so wirst du auch dort mich finden wie du mich hier siehst, "leuchtend über dem Dunkel des Acheron, herrschend über "die stygischen Tiefen, und als Bewohner ber elnsischen Ge-"filbe wirft bu zu meiner Gnabe beten ohne Unterlag." Freilich im gleichen Athemzug verspricht Ifis auch schon ein Das Erbenlanges Leben auf Erden, wenn Lucius ihr durch emfigen Dienst und durch Casteiung wohlgefällig fein wurde, und nachber verheißt ihm ber Oberpriefter unmittelbaren Schut und Sicherheit gegen das gewöhnliche von den Sternen be-

<sup>1)</sup> In Acgypten dauerten auch biefe bis tief in bas vierte Jahrh. fort.

I. Firmicus, de errore, pag. 3. s. - Lactant. Divin. Inst. I, 21. Conftantine Beitalter.

6. Abschnitt, bingte Menschenschickfal. Es scheint, man fand noch Glauben für folche Borfpiegelungen.

Sehr tief ging wohl die beilige Belehrung nicht, die dem Einzuweihenden, vorgeblich aus hierogluphischen Buchern, gegeben wurde; bas äußere, pomphafte Geremoniell tritt gar zu fehr in ben Borbergrund, als daß ein höberes, geiftiges Element, eine Sinnesanderung, auch nur eine daurende 218= cefe bas Gemuth bes Muften hatte ergreifen fonnen. Wurde er wirklich barüber aufgeklärt, daß Isis die Natur und zu= aleich die Summe alles göttlichen Wefens fei, ober ift bieß blog persönliche, tendenzhaft ausgesprochene Ansicht des Apulejus? - wir wiffen wie gefagt, nur fo viel, daß diese Mufterien auch eine ber bamals beliebten Arten waren, fich burch gewisse Geremonien und magische Kunfte gegen Un= glucksfälle im irbischen Leben und gegen ein trubes Jenseits ober gegen bie gängliche Zernichtung nach dem Tobe zu ver-Träume und fichern. Das Ginzige was bei diesen Weihen auf eine sustematische Behandlung bes geistigen Menschen hindeutet, find die beständigen, gewiß nicht gang unwillfürlichen Träume, während welcher man den Willen der Ins über alle und jegliche Angelegenheiten vernimmt. Neben eigentlichem Betrug von außen, ber ja bem Schlafenden Traume in's Ohr fluftern kann, ift boch auch eine dauernde, kunftlich genährte Nervenaufregung gar wohl benkbar. Die äußern Bräuche bagegen find entweder halb migverstanden aus Aegupten her= übergenommen oder auf eine eigenthumlich erregbare Phantafie berechnet. Die Borbereitungen während ber Belchrung

waren bie in ben meiften Mufterien üblichen: Enthaltung von Wein, Aleischsveisen und Wollust fur gange gehn Tage, ein Bab, Besprengungen mit Weihwaffer u. bgl.; Freunde und Miteingeweihte bringen Bathengeschenke. In der burch Traumgesichte bestimmten Weibenacht verharrt man im Tempel, zuerst in rauhem Linnenkleid, dann wechfelt man zwölf= mal bas Gewand und erhalt zulett einen geblumten Rock und die mit mustischen Thierfiguren bemalte olympische Stola.

Weihen.

Bon den Aufzugen und Erscheinungen, bie dem Muften zu 6. Abschnitt. Theil wurden, darf Lucius nur so viel andeuten, daß er symbolisch sterben und durch die Gnade der Isis wieder auf= leben mußte (precaria salus). "Ich durchschritt die Pfor= "ten des Todes, ich betrat die Schwelle der Proferpina, und "nachdem ich durch alle Elemente gefahren, kehrte ich zu-"ruck. In der Mitte der Nacht fah ich die Sonne in ih= "rem hellsten Schein. Vor die untern und die obern Götter "trat ich bin und betete fie in der Nabe an." Dieß find Dinge, über welche man nie ins Klare kommen wird. Soll Jufien ober man für jede einzelne Weihe denjenigen Aufwand optischer und dioramatischer Runste voraussetzen, welcher nach unserem Maßstabe zu einer auch nur außerlichen Mufion nötbig ware? Wohl besaß man, wie bei anderer Gelegenheit er= gählt werden wird, hinlämgliche Mittel, um die bamaligen Menschen an diese oder jene Beschwörung und Geifterer= scheinung glauben zu machen, allein die Sinnesweise biefer Zeit war boch noch genug fam von bem Werthe alles Sym= bolischen durchdrungen, um auch durch bloße rituell impofante Vorzeigung von Sinnbilbern einen tiefen Gindruck auf die Phantasie hervorzubringen. Unsere jetige Welt bagegen ift bergeftalt mit Abneigung und Sohn gegen bas Symbolifche getränkt, daß wir einen andern Befichtspunkt faum verstehen können. Mancher stellt sich z. B. als ungetheilten Bewunderer ber antifen Runft, und boch ift bas bloß Andeutende, Beziehungsschwere derfelben seiner modernen Seele im Innerften zuwider. Diefe Runft erscheint eben erft in ihrer wunderbaren Große, wenn man ihre verlorene Er= gangung mit hingurednet, nämlich ben griechischen Boltsgeist, welcher ihr entgegen fam und sie zu beuten wußte.

Doch wir kehren in den Isistempel von Corinth zurud. Es ift die Zeit gegen Morgen; Lucius in seinem bunten Rleid, eine brennende Fackel in der Sand, einen Strahlen= frang von Balmblättern um das Haupt, fteht auf einer holzernen Eftrade vor dem Bild ber Göttinn; plöglich öffnet

Sombolit?

6. Abschnitt. sich vor seinen Augen der Vorhang, und die draußen im Schiff des Tempels versammelte Menge erblickt ihn als lebendes Bild der Sonne. Festliche Schmäuse beschließen die Keier.

Die wahre sacrosancta civitas ift aber dem Jstödiener Rom selbst, wo denn auch Lucius in der Folge beim Tempel der Jstö campensis sein Quartier aufschlägt. Im solgenden Jahr wird er im Traume ermahnt, auch des Ofiris nicht zu vergessen, und sich an einen bestimmten Pastophozen zu wenden, welcher natürlich seinerseits schon von Lucius geträumt haben muß. Nach allerlei Schwierigkeiten, zum Theil pecuniärer Art, empfängt der fromme Dulder auch die Weihen des Osiris; dieser "allergrößte der allerobersten Götter" verspricht ihm sogar ausdrücklich seinen Segen für die von ihm angetretene Abvocatenlausbahn und bezeichnet ihn, wiederum in einem Traumgesicht, zum Mitgliede des Bastophorencollegiums. Der Versasser giebt keine nähere Schilderung dieser Weihen.

Weit die mächtigste Geheimreligion aber, ebenfalls mit dem Anspruch auf Erlösung und Unsterblichkeit, war der Mithras. Mithrasdien st. 1)

Die älteste persische Religion kennt einen Sonnengott Mithras, welchem später die Lehre Zoroasters, da sie ihn nicht beseitigen konnte, die Stelle eines Mittlers zwischen Ormuzd und Ahriman, Licht und Finsterniß zuwies. Mithras wird der erste der himmlischen Ized's, und (mit Beziehung auf den Sonnenuntergang) auch ein Schutherr des Todtenreisches, er richtet die Seelen auf der Brücke Oschinewat. Vor Allem aber ist er der Schützer der Erde, des Feldbaues, der Fruchtbarkeit, deren Symbol — der Stier — ihm von

<sup>1)</sup> Herüber zahlreiche Schriften von Lajard, Hammer-Purgstall, Seel, u. a. Besonders ist zu verweisen auf Creuzer, Symbolit Bb. I. Das Mithreum von Neuenheim, von demselben; — Niclas Müller: Mithras; — E. Schwend: die Mythologie der Perser, S. 185 ff.

uralten Zeiten ber angehörte. Zahlreiche Anrufungen auf 6. Abschnitt. ihn find im Zendavesta erhalten.

Man wurde aber irre geben, wenn man die Zuge dicfes alten Mithras des rechtgläubigen Persiens in dem Mithras des sinkenden Römerreiches unverändert wiederfinden oder voraussetzen wollte. Diejenige Ueberlieferung, welche zu den Römern gelangte, war eine keterische, b. h. sie ging von et= ner ben Magiern feindlichen Religionspartei im Berferreiche aus; sodann erhielt man sie erst aus zweiter Hand und also wahrscheinlich sehr getrübt, nämlich bei Anlaß des Vertilgungsfrieges, welchen der große Pompeius gegen die meist aus Cilicien geburtigen Seerauber führte. 1) Dieselben feier= Die cificifchen ten, heißt es, verschiedene Geheimdienste, und brachten auch den des Mithres auf, welcher sich seitdem erhalten hat. Auf welchen Wegen und in welcher Form hatte sich dieß Stück persischen Glaubens in Kleinasten festgesett? war es ein Ueberbleibsel aus der Zeit des großen Verserreiches, oder erst später (f. unten) nach dem Mittelmeere verschleppt? Die ganze Mithrasforschung ist an neugierigen Sypothesen überreich, und wir muffen uns hüten, diesen Vorrath ohne Noth zu vermehren; doch gestatte uns der Kenner wenigstens eine Frage: hat etwa der Mithrasdienst erst bei den cilici= schen Viraten als martialische Räuberreligion diejenige Fasfung angenommen, welche ihn fpater vorzugsweise zur römi= schen Kriegerreligion geeignet machte?

Zahlreiche Reliefs, bisweilen von fehr großem Maßstab, in den meisten Antikensammlungen Guropa's, stellen ben räthselhaften Mythus dar, ohne ihn zu erklären. Sie find fast sämmtlich von geringem Kunstwerth, und im besten Fall kaum älter als die Antonine. Man sieht eine Söhle, über welcher in der Regel der auffahrende und niederfahrende Sonnenwagen oder auch Sonne und Mond angedeutet find. In der Höhle kniet ein Jüngling in phrygischer Tracht es ist Mithras — auf einem Stier, dem er einen Dolch in

Mithrasbilber.

<sup>1)</sup> Plutarch, vita Pomp. c. 24.

6. Abschnitt. ben Sals ftoft. Aus bem Schweif bes Stieres fpriegen Aehren; ein hund springt an den Stier heran, eine Schlange leckt sein Blut, ein Scorpion nagt an seinen Boben. Diese Thiere aber, welche ben Mithras bei ber Tödtung des Stieres zu unterstützen scheinen, gehören nach der echten persischen Lehre dem Ahriman, woraus man jene obige Folgerung zieht, daß man nämlich diese ganze Abzweigung des Mithras= dienstes eine heterodore gewesen sei. 1) Bu jeder Seite steht ein Fackelträger, ber eine mit gehobener, ber andere mit ge= fenkter Kackel, ohne Zweifel Phosphoros und Hefperos, Morgenstern und Abendstern, ober Sinnbilder von Morgen und Albend überhaupt, wie jener doppelte Sonnenwagen. Ueber Mithras erscheint ein Rabe, bekanntlich der Vogel der Weisfagung, vielleicht auch als Vogel der Schlachtfelber zu beuten. Ein Löwe ober Löwenkopf, der bisweilen rechts in der Ede sichtbar wird, foll noch ein Symbol bes Lichtes, ber Sonne fein.

Uebergeben wir zahlreiche andere Zuthaten, die auf den einzelnen Mithrassteinen vorkommen,2) und fragen wir nach ber Bedeutung, welche diese Bilber fur Diejenigen haben fonnten, welche sie errichteten.

Mithras als

Ursprünglich sollte Mithras offenbar als Herr der äußern Kriegergott, obnisschen Welt verherrlicht werden; der Stier den er durch= bohrt, ist die Erde die von dem allbefruchtenden Licht ge=

<sup>1)</sup> Creuzer (Neuenheim S. 17 ff.) nimmt an, Mithras fet schon vor ber Diabodenheit beim Berfall bes reinen persischen Lichtbienftes bas Centrum eines neuen Bolytheismus geworben, ber fich aus einer Mischung persischer und vorderasiatischer Bestandtheile bilbete. Es find zwar wiederum lauter Lichtgotter, aber gogenhaft personificirte. Das Gebiet diefer neuen Religion wurde von Armenien und Gilicien bis an ben Indus gereicht haben. — Man wußte übrigens im romischen Reiche, daß bieser Gultus nicht orthodor persisch war. Bgl. Firmicus, de errore etc. pag. 8... dicitis in his templis rite sacrificari non Magorum ritu persico etc.

<sup>2)</sup> S. bie in ben Sauptsachen vollständige Uebersicht in der Abbildung gu R. Müllere Mithrae.

zwungen wird, Aehren zu tragen, ober ber Weltstoff über= 6. Abschnitt. baupt, ober wie man fonst biese Berbindung von Zeugung und Tod erklären will. Ob bieg aber noch in ber romi= schen Zeit ber Sauptgedanke mar, ben man mit dieser Be= stalt verband, ist höchst zweifelhaft. Die Inschriften 1) geben einen Wink anderer Art; sie lauten: bem un besiegten Gott Mithras, - ber unbefiegten Sonne Mithras, - ber Sonne, dem unbesiegten Begleiter u. f. f.; die lettgenannte Inschrift ift zudem eine ber häufigsten auf den Mungen2) Constantin's bes Großen, welcher vielleicht sein Lebenlang sich nicht völlig von dem Aeußerlichen des Mithrasglaubens losmachte. Der Unbesiegte war sicher zugleich ber Sieg= svender und also vorzugsweise der Kriegsgott, eine Gigen= schaft, die nach neuern Forschungen3) auch schon im altper= fischen Mithras wenigstens fecundar angedeutet fein foll. Endlich ift Mithras der Führer der Seelen, die er aus dem Mithras als Erdenleben hinaus, in welches fie gefallen, wieder zum Lichte Geelenführer. emporleitet, von dem sie ausgegangen sind. Und hieran knüpft fich das Gefühl der spätern romischen Welt; fie hat es nicht bloß aus den Religionen und der Weisheit der Orientalen und der Alegypter, noch weniger erst aus dem Christenthum entlehnt, daß das Erdenleben ein bloßer Ueber= gang zu einem höhern Leben fei; ihr eigener Schmerz und bas Innewerden ihrer Alterung sagen ihr beutlich genug, bas irbische Dasein sei lauter Beschwerde und Bitterkeit.4)

<sup>1)</sup> Bgl. Orelli 1. c. I, cap. IV, S. 34. und cap. V, S. 17. Gine Inschrift, N. 1912, nennt Mithras ben unbegreiflichen Gott, IM-DEPRENSIVILIS, was auch bie neuern Erflarer fich zu Bergen nehmen mögen.

<sup>2)</sup> Den eigentlichen Mithras ber Sohlenreliefs burfte man freilich nicht jum Mungrevers entweihen; feine Stelle vertritt bie gewöhnliche Bestalt bes Sonnengottes, mit Strahlenglang, Globus ober Beigel.

<sup>3)</sup> Schwend, a. a. D. S. 201.

<sup>4)</sup> Porphyrius, de antro nympharum, in ber Michulischen Ausgabe bes homer, p. 235.

6. Abschnitt. Der Mithrasbienst wird eine, und vielleicht die bedeutenofte ber erlösenden Religionen bes finkenden Beibenthumes.

Allein der antike Mensch hat das Gefühl des Elends ohne das Gefühl der Sunde; mit der Sundenvergebung durch das Wort ist ihm daher nicht geholfen; er bedarf Die mithrifden einer Erlösung von gang besonderer Art. Um dem ret=

Prüfungen.

tenden Gott sich anschließen zu können, muß jeder Einzelne sein eigener Erlöser sein durch furchtbare freiwillige Leiden. mit welchen man es hier ernsthafter nahm als in allen anbern Musterien. So entstanden bei ben Mithrasweihen iene sogenannten Prüfungen, gegen welche das Taurobolium und die Isisprüfungen als wahres Kinderspiel erscheinen. Die Dinge, um welche es sich hier handelt, waren gewiß nicht blog ersonnen um die Unberufenen und die Masse abzuhal= ten, sie heißen "Züchtigungen" und muffen Manchem bas Leben gekostet haben. 1) Es gab achtzig verschiedene Momente ber Züchtigung, als da find: Hungerfasten bis auf funfzig Tage, Schwimmen in weitem Umkreis, Berührung bes Feuers, Liegen im Schnee bis auf zwanzig Tage, Aengstigungen aller Art, zweitägige Geißelung, Liegen auf einem Marter= bette, Aushalten in qualvollen Stellungen, auch ein nochmaliges Fasten in ber Wuste u. f. w. Sieben verschiebene Stufen ber Einweihung werden genannt, nur ift die Reihen-

Die Grabe, folge nicht ganz ficher, barunter ein Rabengrad, Kriegergrad, Löwengrad; die obersten hießen Väter. Man weiß nicht bei welchen dieser Grade die einzelnen Weihen eintraten, welche die christlichen Zeitgenossen geradezu als Sacramente bezeich= nen. Beim Löwengrad wusch man die Hände mit Honig und gelobte fie rein zu halten von aller Miffethat.2) 3r= gendwo kam auch Brod und ein Becher Waffer vor, felbst ein entfundigendes Bad; 3) dann fuchte man dem "Mithras-

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Ereuger, b. M. v. Reuenheim S. 24 und 71.

<sup>2)</sup> Porphyr. de antro. p. 234.

<sup>3)</sup> Tertullian. de præscript. spricht hier von einer formlichen expiatio delictorum, was babingestellt fein mag. Dann aber lagt er eine

frieger" mit einem Shwert einen Rrang auf bas haupt gu 6. Abschnitt. werfen, ben er mit ber Sand wegfangen und an die Schul= ter drucken mußte, weil Mithras felber sein Rrang, feine Rrone sei. Im hinblid auf die vielen Raifer, hofleute und Mächtigen ber Erbe, welche biefen Gultus mitmachten, hat man beharrlich vermuthet, es fei mit den Weihen und Buch= tigungen nicht fo genau genommen worden, und Bieles da= von mochte zum Symbol, ja zur blogen Redensart einge= schrumpft gewesen sein. Wer konnte g. B. einem Commodus befehlen, fich jenen wunderlichen Qualen zu unterziehen! und wie gefällig waren nicht die Hierophanten der verschiedenen Musterien gegen bobe Personen überhaupt! - Allein die Aussagen über die Wirklichkeit jener Züchtigungen lauten viel zu bestimmt, als daß man sie mit Sypothesen beseiti= gen burfte. 1) Rur Gines fann man gerne zugeben: baß ber Ritus einer Berehrung, die durch feine gemeinsame Sie= rarchie gehütet und geleitet war, in den verschiedenen Ge= genden des Neiches sich sehr verschieden gestalten mochte. So weit dem Schreiber diefes bekannt ift, find Diejenigen gocafe u. zeit-Mithrassteine, welche direkte Andeutungen jener Leiden ent= liche Unterbalten, fammtlich am Rhein, in Tyrol und in Siebenburgen gefunden; es find diefenigen von Beddernheim unweit Frankfurt, von Neuenheim bei Beidelberg, von Apuleum unweit Carleburg, von Sarmizegethufa ebenfalls in Siebenburgen und das höchst bedeutende von Mauls in Tyrol, welches sich jest zu Wien befindet; bier ftellen zwei Reihen fleiner Bilber zu den Seiten des Hauptreliefs die Martern einzeln bar: bas Qualbette, bas Stehen im Schnee und im Wasser, bas Sengen am Feuer u. f. w. Die vielen in Italien ge=

fdiebe.

symbolische Sandlung folgen, welche die Auferstehung bezeichnete, imaginem resurrectionis, und bieß ift ficher ein echter Bug. - Mehrere Grabe find genannt in ber Inschrift bei Drelli. N. 2343.

<sup>1)</sup> Die Stelle Hist. Aug. Commod. 9. liefert teinen Begenbeweis. Es barf hier erinnert werben an bie abschreckende Enthaltsamkeit ber manichäifchen Glectt, ber driftlichen Unachoreten u. f. w.

6. Abschnitt. fundenen Steine bagegen zeigen nichts von biefer Art. Die einzelnen Logen bes Orbens (wenn man biefe verfänglichen Ausdrücke nicht zu strenge nehmen will) konnen eben in Aufnahme, Lehre und Gultus fehr von einander abgewichen fein. Sobann ftammen jene oben aufgezählten Denfmaler wohl erft aus dem britten Jahrhundert, einer Zeit der Gabrung für das Seidenthum, welches damals im Gefühl fei= ner innern Auflösung sich partiell herzustellen, zu steigern bemüht war und stellenweise einen plötzlichen Fanatismus entwickelte. Wer kann nun fagen, ob hier neben ben ort= lichen Unterschieden nicht auch zeitliche mitwirkten?

Die erwähnten Mithrassteine nördlich von den Alven und der Donau rühren nach aller Wahrscheinlichkeit und zum Theil erweislich von romischen Kriegern ber. Belche Steltung nahm ber Gingeweihte im täglichen Lagerverkehr ein? Wie hing diese ganze Andacht mit der friegerischen und politischen Aufgabe der höbern Offiziere zusammen ? Bildete fie ein wirksames Band unter benfelben? Satte fie sittlichen Antheil daran, als das romische Wesen sich in der zweiten Hälfte bes britten Jahrhunderts noch einmal aufraffte ? alle diese Fragen bleiben unbeantwortet, so lange die Mithraslehre nur aus ben wenigen Stellen meift driftlicher Die Mithreen, Autoren bekannt ift. Der Fundort der Mithrassteine find funftliche ober naturliche Höhlen, bisweilen auch Freibauten. oft von wenigen Fuß in's Gevierte, beren hinterwand bas Relief einnahm; ein Raum der bochftens ein paar Menschen faßt; wenn fich eine Menge einfand, so muß man fich dieselbe draußen stehend benten. Gelbft das große Bed= bernheimer Mithreum ift feine 40' lang und von feiner 25' Breite bleibt der Nebenzellen wegen nur ein 8' breiter Bang übrig. In bem fleinen Reuenheimer Mithreum von 8' in's Gevierte war bas Innere überdieß verstellt mit Altären und Bildwerken verwandter Gottheiten, wie 3. B. Bercules, Jupiter, Bictoria, auch fanden fich Gefchirre, Lampen u. a. Fragmente vor. Die baulichen Zuthaten, reich=

verzierte Säulen u. bgl. zeigen, daß sich biese Heiligthümer 6. Abschnitt. teinesweges dem Blick zu entziehen suchten. Wer hätte sie auch zu entweihen gewagt? Die Soldaten, welche hier Gesheimbienste feierten, waren die Herrn der Welt. 1)

Biel prächtiger und größer darf man sich die Mithrashöhle in Kom vorstellen, (wo sie in den capitolinischen Hügel
hineinging)<sup>2</sup>) ebenso diesenigen in den übrigen großen Städten des Reiches. In Alexandria lag das Heiligthum ties unter der Erde;<sup>3</sup>) als man es in der christlichen Zeit wieder aufgrub, um eine Kirche dorthin zu bauen, ging noch
bie dunkle Sage von vielen Ermordungen, die sich an dieser Stätte zugetragen, und wirklich mochten Manche ob den
"Jüchtigungen" das Leben eingebüßt haben; nur schrieb man,
als sich wirklich Todtenschädel vorsanden, dieselben irrig Solchen zu, welche hier zum Behuf der Einweideschau und
zur Seelenbeschwörung seien geschlachtet worden. Der Mithrasdienst hatte damit nichts zu thun, wohl aber war die
ägnptische Phantasie von Hause aus mit solchen Gräueln
ganz erfüllt, wie wir sehen werden.

Gegen hundert Reliefs und Inschriften 4) beweisen die Berbreitung dieses Dienstes durch das ganze Reich; Taussende mögen noch unter der Erde verschüttet liegen, und est ift nur zu wünschen, daß die Ausgrabung immer in solche Hände falle, wie zu Heddernheim und Neuenheim geschehen. Vielleicht kann der Inhalt einer einzigen wohlerhaltenen

<sup>1)</sup> Eines von den merkwürdigsten Mithreen, über einer Quelle zwischen Felsen, bei St. Andeol unweit Biviers an der untern Rhone, bes schreibt u. a. Millin, voyage dans les dép. du midi, II, p. 116 mit Abb.

<sup>2)</sup> Daß es außerbem noch andere Spelaen ober Mithrashohlen in Rom gab, läßt fich aus ber Infchrift Drelli N. 2346 ichließen.

<sup>3)</sup> Κατὰ βάθους πολλοῦ, nɨdɨt miræ altitudinis, wie ber lleberſeiger ſagt. Socrates Hist. eccl. III. 2. V, 16. Sozom. V, 7. Rufin. II, 22.

<sup>1)</sup> S. Creuzer a. a. D. S. 65.

Allerdings ist derselbe nicht unberührt geblieben von dem

6. Abschnitt. Mithrashohle ein entscheidendes Licht auf diesen merkwurbiaften aller fvätern Gebeimculte werfen.

Mifdung mit

andern Culten aroßen Strom der übrigen Superstitionen dieser Zeit. Für's Erste gab es Manche, die der Musterien aar nicht genug bekommen konnten und fich deßhalb bei der dreigestaltigen Diana, dem Taurobolium der großen Mutter, den bacchischen Gul= ten, dem Misdienst und bei Mithras zugleich versicherten eine Kuston aller heidnischen Geheimdienste, die allerdings erst im Laufe des vierten Jahrhunderts zur Regel wurde, 1) schon vorher aber gewiß nicht selten war. Unter Mitwir= fung der Lehre von der Einheit alles göttlichen Wesens mußte man vollends gleichgültig werden gegen alle scharfe Abgrenzung der einzelnen Gulte, so daß der eine von dem und speculatis andern Manches annahm. Auch die neuplatonische Philosophie mischte sich in den Mithrasglauben wie in alle Geheimnisse, und einem ihrer nahmhaftesten Anhänger, dem Porphyrius, verdanken wir die fast einzige Aufzeichnung von heidnischer Seite über diesen Begenstand. Nur verfolgt biese oft angeführte Schrift über die Nymphengrotte?) lei= der nicht sowohl den damaligen Bestand, als vielmehr die ursprüngliche Bedeutung desselben, und auch diese in ein= seitigem, willfürlich symbolisirendem Schulinteresse.3) erfahren wir, die Grotte sei ein Bild des Rosmos, der Welt; defihalb habe schon Zoroaster in den Gebirgen Persiens eine blumige, quellenreiche Sohle geweiht zu Ehren des Welt= schöpfers und Lenkers Mittras; in dieser Urhöhle seien die Symbole der Weltelemente und Weltzonen angebracht; von bier seien seitdem alle Soblenmusterien ausgegangen. An=

ven 3been.

<sup>1)</sup> Die abendländischen Inschriften bieses Inhaltes bei Beugnot, vol. I. passim. und bei Drelli a. a. D. Schon bei Apuleius Metam. XI. heißt der Oberpriefter ber Isis in Corinth selber Mithras.

<sup>2)</sup> Außerbem val. Porphyr. de abstinentia IV, 16.

<sup>3)</sup> Vgl. Schwend a. a. D. S. 213.

dererseits aber knupft fid die gange Schrift an die von 6. Abschniet. Homer 1) befungene Grotte auf Ithaka, und verlegt ben Heerd der Symbolik in dicfe. Porphyrius hat jene boben= lose Manier, welche sich berunt, in den Mythen Alles iden= tisch zu finden, und einen Anklang immer an den andern zu hängen. Ginzelne beiläufige Winke aber find von großem Werthe, wenn er z. B. die nördliche und die füdliche Thur seiner Welthöhle den zur Erdengeburt herniedersteigenden und den zu den Göttern durch den Tod emporsteigenden Seelen. der Genesis und der Apogenesis zuweist, und sich überhaupt mehrfach auf Leben und Läuterung der Seelen bezieht.

Endlich lag eine naturliche Verwandtschaft für Mithras Sol invictus. bereit in der Person des griechisch=romischen Sonnengottes. mochte man sich denselben als Apoll oder von diesem ae= trennt als Sol, Helios benken. Es wird wohl nie zu er= mitteln sein, wie weit Mithras in biesen aufging; vielleicht ift Sol invictus, ber feit Mitte bes britten Jahrhunderts auf Münzen und Inschriften häufiger wird, überall als Mithras aufzufaffen,2) wenn er auch öffentlich nur als Sonnengott abgebildet wurde. Der Sonnendienst früherer Raiser mochte fich an semitischen Gult anlehnen, z. B. bei Glagabal, und bei Aurelian3) bleibt man noch einmal völlig im Ungewif= Aurelian. fen, welcher Art seine Religion gewesen. Seine Mutter war Sonnenpriefterinn in einer Ortschaft an ber untern Donau, und wenn Jemand fie fur eine jener weiblichen Mithras= aläubigen halten will, von welchen fie hie und da die Rede ift, etwa für eine "Löwinn," fo liegt hierin wenigstens keine Unmöglichkeit. Nach der Plunderung des Sonnentempels

<sup>1)</sup> Odyss. XIII, 102-112, 346 ff.

<sup>2)</sup> Der Beiname invictus, foger invictus comes, fommt auf Inschrifs ten auch bem hercules öfter zu, vgl. Orelli 1. c. I. N. 1541 s., allein es ist wohl möglich, tag man bei ber alten Sonneneigenschaft bes Hercules zugleich auch in Mithras bachte. Wie biefer & Beog èn πέτρας, fo heißt hercules «in petra» Orelli, l. c. 1543.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. Aurelian. 4. 31. 41.

6. Abschnitt. von Balmpra bagegen befiehlt er beffen Berftellung burch einen feiner Generale und fügt bei: "ich will an ben Senat schreiben und ihn ersuchen, einen Pontifer zu senden, der ben Tempel wieder einweihen mag" - was den gewöhnli= den römischen Ritus voraussett, obwohl es sich um bas Beiligthum eines semitischen Baal handelt. In Rom selbst aber baut er einen überaus großen und prächtigen Sonnen= tempel, in welchem er 15,000 Pfund Goldes niederlegt (denn mit dieser Angabe ift gewiß kein anderer Tempel gemeint), und biefes Gebäude lehnte fich mit feiner Ruckfeite fo in ben quirinalischen Berg hinein, baß fich ber Gebanke an eine mithrische Andeutung nicht unbedingt abweisen läßt. 1) Denn Mithras ift und bleibt "ber Gott aus dem Felsen,"2) und schon dekhalb mußten alle seine Weihestätten etwas hohlenartiges haben, auch wenn die Sohle nicht wefentlich bas Symbol ber fichtbaren Welt fein follte. Daß auch auf ben Bildwerken die Stiertodtung in einer Sohle vorgeht, wurde bereits erwähnt. Auf Aurelians Mungen kommt Sol invictus por. — Das Berhältniß ber nachstfolgenden Kaifer zum Mithrascult ift ungewiß;3) bei Unlaß Conftantins werben wir noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen.

Es wird vielleicht Bedenken erregen, wenn wir an ben Mithrascult hier ben von Versien her in das romische Reich Der Manica- eingedrungenen Manich aismus furz anreihen, ba er nicht zu den Mufterien gehört. Allein als driftliche Secte ift er einmal nicht zu betrachten, vielmehr als eine befondere er= lofende, überwiegend heidnische Religion. Db er unter romi= schen Händen auch eine mehr romischheidnische Geftalt an=

ismus.

<sup>1)</sup> Zosim. I, 61: Aurelian "ftellte barin bie Bilber tes Belios und bes Belos auf." Alfo jebenfalls noch eine Sonnengottheit neben Baal. Ober Aglibol und Malachbel? f. oben S. 179.

<sup>2)</sup> Firmicus Matern. de errore etc. p. 26. — Mithras ift nam: lich aus einem erhitten Felfen geboren.

<sup>3)</sup> Auf Mungen tee Caraufius sollen mithrische Aufschriften vorfemmen. Bei Brobus häufig sol invictus, aber bier mit ber Duabriga.

genommen als er im Saffanidenreich befiten fonnte, bleibt 6. Abschnitt. dabingestellt, ebenso sein späteres Eindringen in die driffliche Rirche. Er durchkreuzt mit seinem Dualismus einstweilen ganz eigentlich den klassischen Glauben, indem er Alles in lauter Symbole auflöst, durch welche die beiden großen Grundprincipien, Licht und Finsterniß, Gott und Materie fich äußern. Das höchste Bervorgebrachte, ber Chriftus biefes Systemes, (mit offenbarem Anschluß an Mithras) ift Weltseele, Sohn bes ewigen Lichtes, und Erlöser, aber kaum eine Person; seine historische Erscheinung wird in einem Scheinkörper gedacht. Die Erlösung ift benn auch fein ein= maliger Aft, etwa ein Opfertod, sondern eine fortwährende; aus dem fittlich unfreien Zustand bes Rampfes zwischen Geift und Materie (ober zwischen ber guten und bofen Seele) hilft Chriftus dem einzelnen Menschen beständig empor zum Lichtreich. Wie weit da von einer streng personlich gefaßten Unsterblichkeit die Rede sein konnte, wird schwer zu entschei= Seine Unsterbben fein: der "Grundbrief" der Secte redet allerdings von lidfeit. einem "ewigen und glorreichen Leben," und dieß war es ver= muthlich auch was den römischen Proselvten am meisten ein= leuchtete. Das Weitere dieses merkwürdigen Systemes ge= hört nicht hieber. — Der Stifter Mani batte selber noch Apostel ausgesandt und trot aller Verfolgung bie Anfange einer Hierarchie in seiner Gemeinde hinterlassen. Raum zehn ober zwanzia Jahre nach seinem Martertobe war seine Lehre 272-275. schon weit im römischen Reiche verbreitet. Ein kaiserliches Rescript an den Proconsul von Africa, Julian, 1) beweist 287. bieß für Africa proconsularis. Es muffen hier beträchtliche (eber 296). Unordnungen auf Beranlaffung ber neuen Secte vorgekom= men sein, auch wußte man, daß dieselbe nach Art mehrerer orientalischen Religionen sich gegen die römische nicht fried=

<sup>1)</sup> Mit reichen Barianten in Hänels Ausgabe bes Cod. Theodos. und Cod. Gregor. XIV. IV. In Datum und Ueberschrift sind entweber bie Namen ober bie angenommene Jahrzahl und ber Ort falsch.

Die Manichaerver=

folgung.

6. Absmitt. lich, fonbern ausschließend verhalte, und überbieß war fie als eine perfifche boppelt verbächtig und verhaßt. Diocletian war in ber übelften Stimmung; er befahl, die Unftifter fammt ihren Buchern zu verbrennen, und die übrigen Theilnehmer theils ebenfalls zu todten, theils (wenn es Leute vom Rang ber honorati oder sonft von einer Dignitat seien) fie in die Bergwerfe zu fenden, unter Ginziehung ihres Ber= mogens. Das Motiv ist wesentlich die Feindseligkeit ber neuen Religion gegen die alte, welche lettere fich hier im beiligften Rechte fuhlt, als eine urzeitliche Stiftung ber Got= ter und Menschen. -- Bon biefer auffallenden Erwähnung an verlieren wir ben Manichaismus für mehrere Jahrzehnde aus ben Augen. Bis zu Constantins Tobe kann er keine bedeutende Rolle mehr gespielt haben, wenigstens wird er in bem großen Reteredict 1) nicht mit Namen genannt. Erft im füuften Jahrhundert erhebt er fich für einige Zeit zum gefährlichsten Feinde ber Rirche.2)

> Die obige Auseinandersetzung zeigt, daß die fpaten Bet= ben nicht mehr blog um Fruchtbarkeit, Reichthum und Sieg ju den Göttern beteten; eine bunkle Sorge um bas Jen= seits hat sich ihrer bemächtigt und treibt sie zu den sonder= barften Lehren und Weihen.

> Aber auch das Dieffeits erscheint jest in einem andern Bei Anlaß der Isismusterien wurde turz darauf hin=

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. III, 64. Sozom. II. 32. Dag Constantin fich auch über bie Manichaer Bericht erstatten ließ, melbet Ammian. Marc. XV, 13.

<sup>2)</sup> Schließlich braucht faum erwähnt zu werben, bag außer biefen besondern Culten auch allerlei geheime magische Mittel bie Unfterblichfeit zuwege bringen follten. Arnob. II. pag. 87 fpricht bavon: Neque quod Magi spondent, commendaticias habere se preces, quibus emollitæ nescio quæ potestates vias faciles præbeant ad cœlum contendentibus subvolare. . . .

gebeutet, wie man durch ben muhfam zu erwerbenden Schut 6. Abschnitt. Giner großen Gottheit nicht bloß bem Untergang ber Seele ReueBeziehunsondern auch dem trüben, von den Gestirnen abhängigen gen bes Gött-Erbenschicksal zu entgeben hoffte. Es wird nun zu zeigen fein, wie alles Ueberirdische in einem andern Berhältniß zum Erdenleben ftand als fruher, wie aftrologische, magische und damonische Beziehungen über bie frühern Opfer, Orafel und Guhnungen bas Uebergewicht bekamen. Borhanden waren fie immer gewesen 1) und schon Homer hatte als Ur= bild aller Magie die Circe geschildert. Plato redet von her= Die bisherige umziehenden Wunderthatern, welche burch geheime Begehun= gen Segen und Fluch zu Wege bringen wollten; anderwarts finden fich Zauberer, welche Witterung und Fruchtbarkeit, Sturm und Meeresstille in ihrer Gewalt haben. Theffalien ist und bleibt bis tief in die Kaiserzeit das klassische Land zumal des Liebeszaubers, durch Sprüche sowohl als Ge= heimmittel. Das alte Italien ftand jedoch hierin neben Griedenland ichwerlich gurud, ba g. B. bie Götterbeschwörung, die dem Tullus Hostilius so übel bekam, selbst im altromi= schen Cultus ihre Stelle hatte. Wie die Magie in eine Maffe abergläubischer Hausmittel für Krankheiten u. bgl. ausmundete, zeigt bas achtundzwanzigste und bas breißigste Buch des Plinius hinlänglich. Besonders nahmhaft war die Bauberei der Etruster, Sabiner und Marfer, also der mei= sten alten Bewohner Mittelitaliens. Abgesehen von magi= schen Heilungen aller Art trauten die Romer von jeher diesen Kunften die Verzauberung von Kornfeldern, das Wetter= machen, die Erregung von Liebe und Haß, die Bermandlung in Thiere und vieles andere zu. Diefer Glaube reflectirte fich bann in ben merkwürdigften Sputgeftalten, u. a. ber

Magie.

<sup>1)</sup> Bgl. Solban, Geschichte ber Herenprozesse, S. 23 ff., wo ber Beweis geleiftet ift, bag bie alten perfifchen Magier feine Bauberer maren und daß bie Romer mit Unrecht ihre eigene Magie auf fie gurüdführten.

6 Abschnitt. blutaussaugenden Lamien und Empusen. Wohl bem, welscher sich reichlich mit rettendem Gegenzauber schützte! Man behing sich zu diesem Zweck mit Amuleten von oben bis unten; ja es eristirte ein ganzes großes System magischer Vertheibigung, aus welchem beiläufig noch einzelne Züge mitgetheilt werden sollen.

Wenn man die große Menge von einzelnen überlieferten Zügen dieses Zauberwesens überblickt, so möchte man glauben, daß die ganze alte Welt davon gänzlich bestrickt und im täglichen Leben unaufhörlich dadurch geängstigt gewesen set. Und bennoch thaten diese früher vereinzelt auftretenden Superstitionen der alten Religion lange nicht so starten Abbruch, d. h. sie störten das naive Verhältniß des Menschen zur Gottheit lange nicht so sehr, als der spätere systematische Aberglaube, welcher namentlich seit der Kaisserzeit zu herrschen begann.

Die Aftrologie.

Bunächst ist hier von der Sterndeutung zu reden, welche als ein altes Vorrecht des Orientes galt und deren Abepten auch in der Regel noch Chaldäer heißen, obwohl sie nur geringsten Theils wirklich aus dem Lande am untern Euphrat stammen mochten. Wenigstens haben die bekanntern unter ihnen, der Thraspllus des Tiberius, der Seleucus und Ptolemäus des Otho, griechische Namen. Außer der babylonischen Weisheit berief man sich übrigens auch auf ägyptische, welche an die Namen Petosiris und Necepso gestnüpft ist, die als Autoren der verbreitetsten astrologischen Schriften galten.

IhreUnsittlich= keit.

Abgesehen davon, daß die Sterndeuter sich mit der bloßen Astrologie nicht immer begnügten, sondern noch zu andern schrecklichern Erforschungsweisen der Zukunft die Hand boten, lag schon in der Sterndeutung allein die stärkste Beranslassung zur Gottlosigkeit. Der consequent astrologisch Gessinnte wird aller sittlichen Erwägung und aller Religion spotten, da sie ihm gegen das aus den Sternen erkannte Fatum weder Trost noch Hülfe gewähren können. Die

Braxis biefer geheimen Wiffenschaft ift es vorzugeweise, 6. Abschnitt. welche 3. B. die Raiser bes ersten Jahrhunderts mit bem grauenvollsten Fluche beladen hat. Unaufhörlich werden die Chaldaer verbannt, weil man aus ihrer Wiffenschaft fein kaiferliches Vorrecht machen kann, weil alle Welt ihre Beiffagung in Anspruch nimmt, und eben so oft werden fie zu= rückgerufen, weil man ihrer nicht mehr entrathen will. Wer bann nach Rom zurudfehrte mit ben Schwielen von ben Fesseln, die er auf irgend einer Insel des ägäischen Meeres getragen, der war gewiß, daß man sich um ihn streiten wurde. 1) Der Inhalt biefer Wiffenschaft ift furz ber, bag fur alle möglichen relativen Stellungen ber Planeten zu ben Zeichen bes Thierkreises ein Verzeichniß von entsprechenden Schickfalen erfunden wird. Die Stunde entscheibet über Alles; man kann Horoscope stellen fur bas alltäglichste Borhaben. 2. B. eine Spazierfahrt, einen Gang in's Bab, wie fur bas gange Leben eines Menschen, wenn man nur die Constella= tion im Augenblick feiner Geburt fennt. - Ber noch bie Ihre Richtigs Augen offen behielt, fah die Nichtswürdigkeit bes gangen Betruges ein und konnte ihn handgreiflich nachweisen.2) Wie follten die Conftellationen irgend eine bestimmte burchge= bende Schickfalsbebeutung haben fonnen, ba fie ja zu ber= felben Stunde fur ben Beobachter in Mesopotamien gang anders fich gestalten als an der Donau ober am Mil? Ba= rum haben die Menschen, die zu berfelben Stunde geboren werben, nicht daffelbe Schickfal? Warum foll bie Conftel= lation ber Geburt ben Vorzug haben vor berjenigen ber Empfängniß? Warum schütt die größte Verschiedenheit der Geburtsftunde nicht vor gang gleichartigem Untergang, g. B. bei Erbbeben, Groberung, Sturm auf ber See u. bgl.? Und foll fich bas vorgebliche hohe Sternenfatum etwa auch auf Fliegen, Würmer und anderes Ungeziefer ausdehnen? Es

<sup>1)</sup> Juvenal. VI, 553. s.

<sup>2)</sup> So 3. B Favorinus bei A. Gellius XIV, 1.

6. Abschnitt. wird sogar nicht ohne Ahnung gefragt, ob es nicht noch mehr Planeten geben mochte als die (bamals) bekannten ? Und zulett geben alle besonnenen Menschen zu, bag es gar fein Gluck fei, die Zukunft zu wiffen und jedenfalls ein Ungluck, etwas falsches barüber zu erfahren.

Aber alle Vernunftgrunde der Welt konnten diese soge= nannte Wiffenschaft nicht ausrotten bei einem Bolke, bem schon in der Bluthezeit seiner Gultur die Idee einer gott= lichen Weltordnung, eines allburchbringenden Systems sitt= licher Zwecke fremd geblieben war und bas jett mehr als je über alle Schicksalsfragen in Ungewißheit und Angst schwebte. Der Aberglaube war hier ein um fo bringenderes Bedurfniß, je mehr die natürliche Energie verschwand, womit der Gin= zelne bem Fatum Trop geboten hatte. In ber fpatern Ratserzeit sucht fich jedoch die Astrologie auf dieselbe merkwür= Bersuch einer dige Weise zu versittlichen, wie so manche früher verrufene

Berfittlichung. Geheimculte. 1) Es ist hieruber ein vollgultiges Zeugniß

Firmicue.

vorhanden in den "acht Buchern Mathefis" des beidnischen Der heibnische Kirmicus Maternus,2) welcher bald nach Constantins Tode schrieb. Um Ende bes zweiten Buches biefer vollständigen Theorie bes ganzen Sternglaubens wird bem Aftrologen eine lange feierliche Vermahnung ertheilt, welche ben Zweck hat, biesem ganzen Treiben bas Compromittirende, Unheimliche, Düstere zu benehmen.3) Der Mathematicus soll einen gött= lichen Wandel führen, sintemal er mit Göttern umgeht; er erweise sich zugänglich, rechtschaffen, nicht gelbgierig; er gebe

<sup>1)</sup> Der Uebergang zeigt fich ichon bet Alexander Severus, welcher laut Hist. Aug. Al. Sev. 44 bie Aftrologen von Staatswegen befolbete und also öffentlich anerfannte.

<sup>2)</sup> Firmici Materni, Matheseos libri VIII, ed. Basil. 1551. (Gi nige Luden ausgefüllt von Leffing. S. beffen fammtliche Werke, Ausgabe von Lachmann, Bb. IX.) Die Joentitat mit bem gleich: namigen driftlichen Berfaffer ber Schrift: de errore profanar. religionum wird ganglich aufgegeben.

<sup>3)</sup> Eine ahnliche Abficht tritt bei Ammian. Marc. XIX, 12 gu Tage.

seinen Bescheid öffentlich und bebeute ben Fragenden von 6. Abschnitt. vorn berein, daß er ihm laut antworten werde, um auf diese Weise die unerlaubten und unsittlichen Fragen abzuschneiben. Er muß Weib und Kinder haben und ehrbare Freunde und Bekanntschaften; er verkehre mit Niemand insgeheim, fon= bern zeige fich unter ben Leuten, halte fich aber von allem Haber fern und nehme gar keine Fragen an, die auf Jemandes Schaben ober Untergang, auf Befriedigung von Saß und Rache abzielen. Er zeige fich burchgangig als Ehrenmann und verbinde mit seinem Beruf keine wucheri= schen Geldgeschäfte (wie bemnach bie verrufenen Aftrologen häufig mogen gethan haben). Gibe foll er weder leisten noch verlangen, namentlich nicht in Gelbfachen. Er fuche auf Irrende in seiner Umgebung wohlthätig einzuwirken und überhaupt nicht bloß durch förmliche Entscheide aus den Geftirnen, sondern auch durch freundschaftlichen Rath die leibenschaftlichen Menschen auf die rechte Bahn zu leiten. Nächt= liche Opfer und Geremonien, öffentliche wie gebeime, moge er meiben; ebenfo die Circusspiele, bamit Riemand glaube, seine Gegenwart hange mit bem Sieg einer Partei, ber Grunen ober ber Blauen gufammen. Die immer fehr bebenkliche Frage über die Genitura, das Horoscop eines Drit= ten beantworte er nur zögernd und verschämt, damit es nicht aussehe, als wollte er irgend Jemand einen Vorwurf aus bem machen, was bofe Sterne fur ihn beschloffen haben. Das Wort decretum, Beschluß, ist nämlich ber stets wiederkehrende technische Ausbruck.

Bei weitem die gefährlichste Zumuthung an die Aftro= Der Aftrolog logen, welche in den ersten zwei Jahrhunderten des Impe= und das Rairiums ihnen und ihren Kunden so oft den Untergang ge= bracht, war die Anfrage über das Schickfal des Kaisers. Der Cafarenthron ohne Dynastie war jederzeit umgeben von Chrgeizigen, die aus ben Sternen zu wiffen verlangten, wann und wie ber Raifer sterben und wer auf ihn folgen wurde. Auch dieser Frage weiß jest die Theorie aus dem Wege zu

ferichidfal.

6. Abschnitt. geben. Firmicus Maternus fett auseinander, man konne über bas Schickfal bes Raifers überhaupt nichts wiffen, weil baffelbe ben Sternen nicht unterworfen fei, fondern unmit= telbar von der höchsten Gottheit geleitet werbe. Der Kaiser als herr ber Welt, hat ben Rang eines jener vielen Damonen, welche als schaffende und erhaltende Mächte von ber Gottheit über die Welt gesett find, und befhalb wiffen bie Sterne, die eine niedrigere Poteng vorstellen, nichts über ibn au fagen. Die Barufpices, wenn fie bas faiferliche Schickfal burch Eingeweibeschau ermitteln sollen, find in bemfelben Kalle, fie pflegen die Abern und Fibern absichtlich burchein= ander zu wirren, um nicht Antwort geben zu muffen. -Diefe Zugeftandniffe halfen jedoch im vierten Sahrhundert ber Aftrologie nicht mehr viel; verflochten mit allen andern Arten bes Aberglaubens hatte fie den Thron und das Chri= stenthum zugleich gegen sich und unterlag mit ber Magie und den übrigen Zauberkunften ben gemeinsamen Berboten und Verfolgungen.

Das Suftem.

Der Raum erlaubt nicht, aus dem Lehrgebäude des Fir= micus einen Auszug mitzutheilen, auch wird ihn heutigen Tages Niemand gang durchlefen, als wer entweder felbst von diesem Wahn befangen ist oder wer den Autor neu herausgeben will, wozu es bei ber Seltenheit ber altern Ebitionen wohl Beit sein möchte. Die eigentlichen Geheimniffe, für beren Bewahrung ber Verfasser von seinem Adressaten (Mavortius Lollianus, einem hohen Beamten) einen schweren Gib beim bochsten Gotte verlangt, find in den beiden letten Buchern enthalten: nämlich das Verzeichniß derjenigen Conftellatio= nen, welche den Menschen zum Mörder, Blutschänder, Miß= gebornen, ober zum Gladiator, zum Abvokaten, zum Sklaven, zum Findling u. f. w. machen. Diesem abscheulichen Wahnspftem zufolge müßte jede sittliche Zurechnung aufhören, und ohne Zweifel war dieß die Meinung der frühern. gewissenlosen Chaldaer gewesen; allein so weit hat die neu erwachte Moralität bereits gewirkt, daß der Autor des con=

stantinischen Zeitalters fich nach einer sittlichen Ausgleichung 6. Abschnitt. umsehen muß, die bei ihm vielleicht in ber That mehr ift als eine bloße Ausrede. Er glaubt nämlich (B. I. Cap. 3) man fonne auch ben furchtbarften Decreten der Sterne Biberftand leiften, burch vieles Gebet und eifrige Berehrung ber Götter; fo habe Socrates Sternenhalber alle Leiben= schaften gehabt und fichtbar auf dem Antlit getragen, fie jedoch Tugendhalber bemeiftert. "Denn den Sternen gehort Moralifde "was wir leiden und was und wie mit Feuerbranden stachelt Ausrebe. "(b. h. die Leidenschaften), der Göttlichkeit des Geistes aber "gehört unsere Kraft zum Widerstande." Vorzüglich ist bas Unglück der Guten und das Glück der Bosen die Wirkung der Gestirne. — Dieser Trost erscheint aber doch nur äußer= lich an das System angeschraubt und nimmt sich schwach aus neben ber in genamer Ordnung auf einigen hundert Koltoseiten vorgetragenen Theorie des Unfinns, welche da= mit anfängt, unter die fieben Planeten die einzelnen Temperamente und die Glieder des Leibes, unter die zwölf himm= lischen Zeichen bagegen die Farben, Geschmäcke, Klimata, Gegenden, Lebensstellungen und Krankheiten zu vertheilen. Der Krebs z. B. bedeutet den scharfen salzigen Geschmack, die helle und weißliche Farbe, die Wasserthiere und kriechen= den Thiere, das siebente Klima, die stillen oder fließenden Wasser, die mittelmäßigen Menschen und alle Krankheiten des Herzens und des Zwerchfells. Dagegen giebt der Aftro= log die Menschenracen und die Völkercharactere im Ganzen frei; es genügt ihm, wenn die Individualitäten von ben Sternen bedingt find. — Die vielen sonstigen Curiosa, welche bin und wieder in dem Buche vorkommen, dürfen uns hier nicht weiter aufhalten. 1)

Es ist in diesem System mehrfach von einem höchsten Gotte die Rede, welchem alle andern übermenschlichen We-

<sup>1)</sup> Bon ber frühern aftrologischen Literatur fpricht Firmicus besenbers II, Procem. unt IV, Procem., 10, 11, 16.

6. Abschnitt. sen als bloge Mittelmachte unterthan find. Konnte benn die Philosophie sich nicht ein für allemal dieses höchsten Gottes bemächtigen und einen vernunftigen Theismus geltend machen?

Stellung ber

Es ift ein bemuthigendes Zeugniß fur die Unfreiheit bes Philosophie. menschlichen Geistes gegenüber den großen geschichtlichen Mäch= ten, daß die damalige Philosophie, zum Theil durch mabr= haft eble Verfonlichkeiten vertreten und mit aller Erkennt= niß ber alten Welt ausgerüftet, fich gerade hier auf bie dunkelften Nebenpfade verlor, und daß wir ihr wenigstens fur ben Anfang bes vierten Jahrhunderts feine andere Stelle als zwischen zweierlei Aberglauben anweisen konnen, obwohl sie in moralischer Beziehung einen Fortschritt ausmacht. Mit dem geistigen Umschwung ') seit dem Ende des zwei=

ten Jahrhunderts geht das Aussterben der alten philosophi= schen Schulen parallel; Epicureer, Chnifer, Peripatetifer u. f. w. verschwinden, selbst die Stoiker, beren Sinnesweise fich mit den besten Seiten des romischen Charafters so enge verbunden hatte. Neben einem sehr entwickelten theoreti= schen Stepticismus hatte ber offene Sohn eines Lucian bie Nichtigkeit aller Sectenunterschiede proclamirt, 2) während boch bereits als Reaction eine neue Lehre, bogmatischer als alle frühern und also gewiffermaßen in Harmonie mit ber neuen religiösen Regung, vor ber Thur wartete. Es war bieß ber Die Reuplato- Reu=platonismus. Bor ihm her ging eine fonderbare Befreundung mit orientalischem Aberglauben und ein emfi= ges Forschen in den Erinnerungen an die alte, längst ver= schollene Schule des Puthagoras, beffen Weisheit man eben= falls für orientalischen Ursprunges hielt; sonft wurde aus bem platonischen Sustem selber bas Wesentliche für ben neuen Bau entlehnt. Der Träger ber Schule in ber mitt=

nifer.

<sup>1)</sup> Bgl. S. Ritter, Geschichte der Philosophie, Bb. IV. - Tofchirner, Fall bes Beibenthums, S. 404 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. feine Schrift : bas Gastmahl, ober bie Lapithen.

lern Zeit des britten Jahrhunderts, Plotinus, erscheint als 6. Abfchniet bedeutender Denker, und das Sustem in seinem mustischen Schwung als ein möglicher Gewinn gegenüber bem öben Stepticismus, welcher vorher geherrscht hatte. Es liegt et= was Wahres und noch mehr poetisch Schönes in der Lehre von dem Ausfluß aller Dinge aus Gott, in bestimmten absteigenden Graden des Daseins, je nach ber größern ober geringern Mischung mit ber Materie. Rein Sustem bat ber menschlichen Seele einen höhern Rang angewiesen; fie ift eine unmittelbare Emanation aus bem göttlichen Wefen und kann sich zeitweise gang mit bemfelben vereinigen, wobei fie bann über alles gewöhnliche Leben und Denken binausge= hoben ift. Wir haben es jedoch weniger mit der Schullehre zu thun, als mit der praktischen, sowohl moralischen als namentlich religiöfen Stellung, welche ber Reuplatonismus seinen Jungern anwies ober gestattete. Es wiederholt sich hier bie alte und neue Erscheinung, baß ein speculatives Suftem wiber Bermeinen nur bas Band, ber aufällige Bu= fammenhalt, keinesweges aber ber herrschende Mittelpunkt ist für Richtungen und Kräfte, die auch ohne sein Buthun vorhanden wären.

Diese späteste Bhilosophensette bes Alterthums zeigt, wie Bedingter vor Allem bemerkt werden muß, durchaus keinen Fortschritt Monothenach ber Seite bes Monotheismus bin, welcher bei vielen frühern Denkern weit mehr ausgebildet erscheint als in bem "Ginen," bem "Ginen schlechthin," ober wie fonft bie neuen Benennungen der hochsten Gottheit oder bes Urwefens lauten, das zwar bewußt, aber in pantheistischer Beise ber Welt innewohnend gedacht wurde. Daneben nahm man ben gan= zen Polytheismus in das Suftem herein in Geftalt bes Glaubens an bie Damonen, welche als Untergotter ben Damonen. einzelnen Ländern, der Natur, den Lebensbeziehungen vor= stehen sollten. Sie find von jeher in ber griechischen Reli= gion vorhanden, aber in fehr schwankenber Gestalt, balb mehr balb weniger von den Göttern unterschieden und frühe

6. Abschnitt. schon von der Philosophie nicht ohne Willfür in theologische Susteme verwoben. Später giebt ihnen der Volksglaube in der Regel eine unheimliche, gespenstische Gestalt, und be= trachtet sie wohl hie und da als Rächer des Bosen und als Beschützer, doch vorherrschend als Sender von Krankheiten. ') Die neuplatonische Philosophie faßte sie, wie wir sehen wer=

ben, als demiurgische Mittelwesen auf.

fie nicht geradezu selber in diese Reihe eintraten und sich bämonifirten. Von der vulgaren Mythologie ließ sich naturlich jest kein Gebrauch mehr machen, und fo wurden die Mythen finnbildlich ausgebeutet, als Hullen phufischer, religiöfer und fittlicher Wahrheiten, wobei bisweilen die verschrobenften Er= flarungen zu Tage famen, gerade wie beim Guhemerismus, wovon biefe Tendenz die Kehrseite bildet. In der Lehre von der Menschenseele, so hoch dieselbe auch als göttliche Emanation gestellt wird, reicht bas Syftem nicht bis gur Seefenwan- ewigen Seligkeit, sondern nur bis zur Seelenwanderung, die fich allerdings bei ben Besten zu einer Versetzung in bestimmte Geftirne modificirt; wir saben, daß die Ueberleben= ben bismeilen das betreffende Sternbild zu errathen meinten. Ja schon hienteben wurden den Eingeweihten bisweilen, doch gerade den Frühern und Beffern nur hochst selten, Augen= blicke der Seligkeit zu Theil, da fie Gott zu schauen glaubten.

Die alten Götter waren auf diese Weise überfluffig, wenn

berung.

Mesentlicher als diese Theosophie, ja ein bedeutendes Beichen bes Jahrhunderts ift das Zusammentreffen ber Neuplatoniker mit ber in ber Zeit liegenden Richtung auf Mo-Uscetische ralität und Ascese. Diese wird wohl als etwas specifisch Christliches ber freien antifen Sittlichkeit gegenübergestellt, wie die driftliche Dieffeitigkeit der antiken Jenseitigkeit, aber mit eben fo geringem Rechte, sobald man bas Seibenthum bes britten Jahrhunderts in's Auge faßt. Auch hier er=

<sup>1)</sup> Die schauerliche Geschichte vom Bestbamon zu Ephesus, Philostrat. vita Apollon. IV, 10.

kennen wir eine merkwürdige Vorahnung ober Spiegelung 6. Abschniet. bessen was das folgende Jahrhundert bringen sollte.

Der Neuplatonismus nämlich stellt beidnische Ibeale auf, und 3beale. Lebensgeschichten begnadigter Götterfreunde, welche in un= bedingter Enthaltsamkeit lebend, bei allen berühmten Bölfern bes Alterthums herumreifen, deren Weisheit und Mufterien ergrunden und durch ihren beständigen Verkehr mit der Gott= heit sich zu Wunderthätern und übermenschlichen Wesen ent= wickeln. Mit der allzu genau hiftorisch bekannten Person bes göttlichen Plato felber wurde dieß nicht versucht, obwohl er in ber Schule immerhin ein bamonisches Unsehen genoß; ein gewiffer Nikagoras von Athen 3. B., ber zur Zeit Conftantin's bie Wunder Aeguptens befuchte, hat in ben Gruften von Theben seinem Namen bas Gebet beigeschrieben: "auch hier fei mir gnädig, Blato!"1) Dafür lag Puthagoras Puthagoras. schon weit genug in muthischer Ferne, um zu einer Bear= beitung seines Lebens in biefem Sinne einzulaben, bie benn auch von Jamblichus (zur Zeit Conftantin's) unternommen wurde, nachdem noch beffen nächster Vorgänger Borphyrius ben Pythagoras mehr in hiftorisch besonnener Beise geschil= bert hatte. Undererseits war bas Leben bes Wunderthaters Apollonius von Thana, obwohl es erst in das erste Jahr= Apollonius hundert nach Christus fiel, dunkel und außerordentlich genug von Epana. gewesen, um zum Tendengroman verarbeitet werden zu kon= nen, und bereits unter Septimius Severus unterzog fich Philostratus biefer Aufgabe.2) Es ift hier nicht die Stelle, diefes hochst merkwürdige Buch zu analysiren, wir muffen nur auf ben sonderbaren Compromiß hinweisen, welchen hier

<sup>1)</sup> Bœckh, corp. inscr. gr. III, fasc. II. N. 4770.

<sup>2)</sup> Die frühere Ansicht von einer polemischen Tendenz des Philostratus gegen die Christen oder auch nur von einer absichtlichen Barallel mit Christus wird jeht völlig aufgegeben. Bgl. Ritter, a. a. D. S. 494 N. — Reste einer andern Tradition über Apollonius, welcher als Bunderthäter für ganze Städte durch sog. Telesmata auftritt, sinden sich bei Malalas. X. ed. Bonn. p. 264 seq.

6. Abfchnin. Die alte griechische Subjectivität mit ber orientalischen Bun= bersucht und Casteiung geschlossen hat. Derselbe Apollonius, welcher barfuß im Linnenkleid einhergebt, keine thierische Nahrung noch Wein genießt, kein Weib berührt, fein Bermogen verschenft, Alles weiß ') und kennt - felbst die Thiersprachen -, in Hungersnoth und Aufruhr wie ein Gott auftritt, Wunder über Wunder thut, Damonen austreibt und Tobte erwedt, biefer nämliche ubt ben vollen griechi= schen Cultus ber Perfönlichkeit und zeigt bisweilen bas eitle Selbstgefühl eines verzogenen Sophisten. Bunachft ift er von autem Sause, schon von Gestalt, spricht rein attisch, und hat schon als Knabe die sammtlichen Systeme hinter sich; hulbigungen aller Art nimmt er mit größter Gravität in Empfang; er weiß schon sehr fruh, daß ber Bunkt erreicht sei, da er nicht mehr zu forschen, sondern das Erforschte mitzutheilen habe. Bon Demuth ift überhaupt noch keine Spur zu entbecken, vielmehr fucht ber heilige Mann Andere zu bemuthigen und wer zu seinen Bortragen lacht, ben er= flart er für beseffen und beschwört ihn bemgemäß. Manche Zuge biefes Bilbes entlehnte hundert Jahre später Jambli= dus, um sein Pythagorasideal damit auszustatten, das sonft zum Theil auf ber mehr ober weniger echten alten Trabi= tion beruht. Auch Pythagoras, um fich als eine "von Apoll geführte Seele," ja als menschgewordener Apoll auszuweifen. muß jest nicht bloß ascetisch leben, sondern auch Wun= ber thun, vom Carmel an die Meeresfufte niederschweben, Thiere beschwören, an mehrern Orten zugleich sein u. bgl. m.

Einwirkung

Die Vorbilder ber in diesen Ibealgestalten personificirten bes Drients. beschaulichen Ascese hat man offenbar in den Bugern der verschiedenen orientalischen Religionen zu suchen, von den jubifchen Nafiraern und Therapeuten bis zu den enthaltsamen Magiern Perfiens und den indischen Fakirs, welche den Grie-

<sup>1) &</sup>quot;Ich weiß alle Sprachen ber Menschen und auch bas, wovon fie schweis gen", fagt Apollonius felber. I. 19.

den als Ghmnosophisten recht wohl bekannt waren. Aber 6. Abschnitt. auch die theoretisch zur Sittlichkeit leitende Lehre von bem Abfall der Menschenseele, von ihrer Verunreinigung durch die Materie, von der Nothwendigkeit ihrer Reinigung ift orientalischen, und zwar am ehesten indischen Ursprunges.1) Rur hatte weder die Buße noch ihre speculative Begrundung allein von Often ber Gingang gefunden, waren die Gemuther nicht von Sause aus in einer gleichartigen Bewegung begriffen gewesen. Einzelne merkwürdige Berührungen des Spftems mit bem Chriftenthum, ja ein gegenseitiger Gin= fluß bes einen auf bas andere konnten ebenfalls nicht auß= bleiben.

Diese Schule nun, die fich nach Blato nannte, läßt fich Die Reuplatoauf den allerdumpfsten Aberglauben ein und geht zeitweise niter als Beförmlich in Magie und Theurgie auf. In jener großen Stufenreihe aus Gott emanirter Wesen wirkt nämlich Geist auf Geist und Geist auf Natur in magischer Weise, und ben Schlüffel zu biefer Magie befitt ber Eingeweihte; was man von jenen halbmythischen Thaumaturgen, von einem Pythagoras ober Apollonius in diefer Beziehung glaubte, bas traute man auch fich selber fortwährend zu. Die Reuplatoniker leben als Rhetoren, Sophisten, Erzieher, Sekre= täre wie die Philosophen der frühern Kaiserzeit; mitten aus biefer Thätigkeit aber erheben sie sich bisweilen auf einmal zur Befchwörung von Göttern, Damonen und Seelen, zu Bunderkuren und geheimnisvollem Spuf der verschieden= ften Arten.

Bet bem Ebelften ber Schule, bem Aegypter Plotinus, 205-270. tritt diese Seite nicht besonders hervor;2) seine sittliche Plotinus.

<sup>1)</sup> Ritter, a. a. D. S. 414 ff. Tzschirner, a. a. D. S. 590. Ob in ben Reuplatonifern biefe Lehre bis ju einem lebendigen Gefühl ber Sundhaftigkeit führte, bleibt boch immer fehr ungewiß. Der Boch muth bauert fort.

<sup>2)</sup> Bgl. das Leben Plotin's von Porphyrius, besonders c. 7. — Kur bas Folgende bie vitæ philosophorum bes Eunavius. Ausa, von Boiffonade und Mottenbach.

6. Abschnitt. Reinheit und Casteiung, wozu er auch Andere, selbst viele vornehme Kömer zu begeistern weiß, gewährt ihm wie von selbst die Gabe der Ahnung und Weissaung; zur Beschwösrung schreitet er wie es scheint, nur gezwungen. Gleichwohl behielt er ein übermenschliches Ansehen, und so lange es Heiden gab, "erkalteten seine Altäre nicht." Bei seinem geb. 233. Schüler, dem Phönicier Porphyrius bemerkt man sogar eine

geb. 233. Schüler, dem Phönicier Porphyrius bemerkt man sogar eine Porphyrius. direkte Abneigung gegen die Magie, ja er zweifelt an der ganzen Dämonologie seiner Schule und zieht sich dadurch deren schweres Mißtrauen zu. Auf seine Einwürse erfolgte eine Antwort, welche unter dem unrichtigen Titel "von den Mysterien der Aegypter" bekannt ist und vielleicht ebenfalls Samblichus, mit Unrecht dem Gölesprier Jamblichus zugeschrieben wird,

Mysterien der Aegypter" bekannt ist und vielleicht ebenfalls mit Unrecht dem Gölesprier Jamblichus zugeschrieben wird, der unter Constantin als das Haupt der Schule zu betrachten war.') Man kennt aus dem alten Indien und aus dem germanischen Mittelalter die oft großartige Mystik eines mehr oder weniger bewußten Pantheismus; hier dagegen handelt es sich um eine Mystik des Polytheismus, dessen handelt es sich um eine Mystik des Polytheismus, dessen Götter freilich zu Dämonen verschiedenen Stusenranges ohne bestimmte Persönlichkeit abgeblaßt sind. Wie diese Geister zu verehren, zu rusen, zu unterscheiden seien, wie das ganze Leben des gottgeliebten Weisen in derartigem Cultus aufgehen müsse, das ist in Kürze der Inhalt des traurigen Machwerkes, und nur allzusehr neigt dann die Schule des vierten Jahrhunderts überhaupt nach dieser Entartung hin; ja sie erkennt in der Theurgie eine wesentliche Wasse zum Kampf gegen das Christenthum. Von da an war ihre sonssitige platonische Doctrin und Speculation bloße Zuthat.

Das Beichwös rungsspftem.

Ein flüchtiger Blick auf biefes Spftem ber Damonen= bannung ift hier nicht am unrechten Orte. Die Möglich= feit berfelben beruht barauf, daß die Seele bes Bannenben

<sup>1)</sup> Rady Ritter a. a. D. rührt bie Schrift von bem Aegypter Abammon her. Immerhin vertritt fie bie späern neuplatonischen Schulansicheten und kann nicht als vorherrschen ägyptisch gelten.

fich in einen absolut leibenlosen Zustand versetze und eine 6. Absonier. innige bis zur Identitat gesteigerte Ginbeit mit dem betreffenden Geisterwesen eingehe; das lettere wird nicht sowohl durch Bann oder Zwang herabgerufen, als vielmehr bie Seele hebt fich zu ihm empor. Selbst mas von außerlichen Gegenständen bei ber Bannung gebraucht wird, ift hier nicht bloßes Symbol, sondern es hat eine mustische Ber= wandtschaft mit dem betreffenden Göttlichen. Bon dem "Gi= nen", bem fich felbst genugenden oberften Gott ift zwar auch bie Rebe, aber fich mit ihm zu vereinigen ift bie Sache fehr Weniger, und der Einzelne gelangt bazu ohnedieß nur nachdem er die Damonen verehrt und sich mit ihnen verei= nigt hat. Die zum Theil aus jubischer Theologie entlehn= ten Rangstufen ber geiftigen Wefen vom bochsten Gott ab= Rangordnung warts find: Götter, Erzengel, Engel, Damonen, Berrichaf= ten, herven, Gebieter und Seelen;') bie lettern find bas gang Individuelle, und von ihnen aufwärts nähern fich bie Beifter immer mehr der Einheit ober Wefenheit. Die fammt= lichen acht Stufen werden in einer großen Tabelle claffifi= cirt nach Form, Art, Beranderlichkeit, Auftreten, Schon= heit, Schnelligfeit, Große, Lichtglang u. f. m. Befentlicher find ihre Berrichtungen und Gaben in Beziehung auf den Menschen. Die Götter reinigen bie Seelen vollkommen, und ichenken Befundheit, Tugend, Aufrichtigkeit, langes Leben; die Erzengel ebenso, nur nicht so genugend und bauernd; bie En= gel lofen die Seelen von ben Banden ber Materie und reichen ähnliche Gaben, nur mehr in fpeciellem Sinn; die Damonen ziehen bie Seelen zu den naturlichen Dingen abwarte, beläftigen den Leib, fendem Krankheiten und Strafen 2c. bie Beroen führen bie Seelen zur Beschäftigung mit ben finnlich wahrnehmbaren Dingen und regen fie zu großen und ebeln Thaten an, verhalten fich aber sonft ähnlich wie

<sup>1)</sup> Allgemeinere Geltung hattent inbeg nur Gotter, Damonen, Beroen und Geelen.

6. Abschnitt. bie Damonen; bie herrschaften haben bie Leitung der welt= lichen Dinge, und geben weltliche Guter und Lebensbedurf= niffe; bie Gebieter geboren jum gang Materiellen und geben nur Brbifches; bie Seelen endlich, wenn fie erscheinen, treiben zur Zeugung an, benehmen fich jedoch nach ihrem Werthe fehr verschieden. Jeder Beift erscheint mit einem Gefolge bes nächstfolgenben Ranges, bie Erzengel 3. B. mit Engeln u. f. w. Die guten Damonen bringen ihre Bohlthaten gleich mit fich; bie Rachebamonen zeigen funftige Martern bilblich an; bie bofen Damonen fommen mit rei= Benden Thieren. Alle diese Geifter haben auch ihre Korper, nur find fie um fo unabhangiger bavon, je hoher fie in der Rangordnung stehen. Wird etwas im Ritual ver= bofen Beifter, welche fich in die Geftalt jener verkappen, der Briefter fann

fehlt, fo finden fich ftatt ber gerufenen bofe Beifter') ein, fie aber an ihrer hochmutbigen Prahlerei erkennen. Gin richtig vollzogenes Ritual dagegen hatte feine Folge felbst wenn ber Beschwörende fein Wiffender ware, "denn nicht die Erfenntniß vereinigt ben Opferer mit dem Gotte, sonft trügen die blogen Philosophen diese Ehre ausschließlich davon." Der Wiberftreit biefer facramentalen Inbiffereng ber Berson mit ber oben verlangten Leidenlofigkeit und sonfti= gen Borbereitung ber Seele fpringt in die Augen, allein es fommen bin und wieder noch größere Inconsequenzen in biefem Buche vor. — Nun erfährt man auch Giniges von bem äußern Apparat und von den Formeln. Im Gegen= fat zu ber sonstigen neuplatonischen Lehre, welche bloß un= blutige Opfer gestatten will, wird hier mit einer offenbar ägpptischen Buthat fur jeden Gott die Opferung desjenigen Thieres verlangt, welchem er präfidirt, und mit welchem er also magisch verwandt ift. Sonft gilt es Steine, Kräuter, Bohlgeruche u. bgl. m. Gegen bie schlechten Manieren ge= wisser ägyptischer Beschwörer, gegen ihre rohen Drohworte

<sup>1)</sup> Ueber biese fog. Antithei vgl. Arnob. adv. gent. IV. p. 134.

an die Götter wird ausdrückliche Berwahrung eingelegt; ber= 6. Abschniet. gleichen wirke nur auf gewisse geringere Damonen und die Chaldaer vermieden es durchaus. Auch die magischen Schrift= zuge, beren fich Manche bedienen, bringen hochstens eine ge= ringe und undeutliche Erscheinung zuwege und bemoralisiren ben Beschwörer, der bann leicht in die Gewalt der bofen, trügerischen Dämonen fällt.

rungen.

Treten wir einen Augenblick aus biefem Nebel bes Wah= 2Birflichfeit nes heraus, um zu fragen: wie weit der objective Thatbe- ber Beichwöftand bei ben Erscheinungen mochte gegangen fein? Denn mit bloßen Phantasiebildern hat man es nicht zu thun. — Bekanntlich follen die Geisterbanner des jungftvergangenen Jahrhunderts fich vorzüglich ber Lanterna magica bedient haben, beren Bilber fich auf starken, zugleich narkotisch wir= fenden Dampfen reflectirten. Etwas Aehnliches ging auch bei den Beschwörern zur Zeit des Porphyrius vor; es ist ausdrücklich von einer Kunft die Rede, welche aus gewiffen mit Feuer angemachten Dampfen zur gunftigen Stunde bie Scheinbilder ber Götter in ber Luft erscheinen läßt. Jamblichus ober Abammon läßt hier feinen Betrug gelten; eine wahre magische Wirkung finde wohl Statt; allein er behauptet, Scheingestalten biefer Urt, welche verschwinden muffen fobalb der Dampf fich zertheilt, wurden von benjenigen Priestern, die jemals mahrhaft göttliche Geftalten gesehen, nur wenig geachtet; die Magie erreiche bamit gleichsam nur eine äußere Hulle, ein Schattenbild ber Gottheit. Wenn aber nicht auf diese, so wurde auf irgend eine andere Art durch äußerliche Phantasmagorien die gewünschte Erscheinung zu Stande gebracht, worüber fich bie Kenner der antiken Op= tik und Mechanik verständigen mogen. Wie weit der Theurg sich dabei eines Betruges bewußt war, wie weit er denselben als einen "frommen" rechtfertigte, bleibt natürlich ungewiß. Daß es fich aber oft um eine wirkliche Erscheinung und nicht bloß um ekstatische Verzückungen und Hallucinationen han=

6. Abschnitt: belte, erhellt aus den vielen Bannungen in Gegenwart Mehrerer.

Träume. Jamblichus, oder wer sonst die Schrift verfaßt haben mag, weiß außer den Geisterbannungen auch noch über anbere Fragen aus dem Gebiet des Nebernatürlichen Auskunft. Er erzählt z. B. von den gottgesandten Träumen, sie fämen nicht im vollen Schlafe, sondern in halb oder ganz wachem Zustande höre der Mensch kurze geslüsterte Worte "thue dieß oder jenes"; er fühle sich von einem geistigen Wehen umfangen, und erblicke dabet bisweilen ein reines und ruhiges Licht. Dagegen wird die weissagende Bedeutung der gewöhnlichen Träume nur sehr niedrig angeschlasirationen. gen. Von einzelnen göttlich Inspirirten heißt es, sie lebten

Wehen umfangen, und erblicke babet bisweilen ein reines und ruhiges Licht. Dagegen wird die weiffagende Bedeutung der gewöhnlichen Träume nur fehr niedrig angeschla= Inspirationen, gen. Bon einzelnen göttlich Inspirirten heißt es, fie lebten überhaupt ein göttliches, kein animalisches Leben mehr, und fühlten beghalb weder Feuer noch Stichwunden, noch fon= ftige Martern; übrigens konne die gottliche Gegenwart auch bloß die Seele ober nur einzelne Theile des Leibes affici= ren, so daß Einige tangen und firgen, Andere fich hoch auf= richten, in der Luft schweben, ja von Feuer umwallt er= scheinen, wobei fich göttliche Stunmen balb laut balb leise hören laffen. Biel niedriger ficht die freiwillige magische Aufregung burch gewisse Raucheungen, Trante ober Formeln u. bgl., fo bag man im Wiffer, in der reinen Racht= luft, in ber Sonne, an gewiffen Mauern, die mit geweih= ten Zeichen bedeckt find, bas Lerborgene und Zufunftige erkennt. Es geht aber ein folcher Strom von Ahnung und Weiffagung durch die ganze sichtbare Welt, d. h. bas Sh= stem will sich so wenig ben einzenen Bolksaberglauben ent= geben laffen, bag man auch aus Steinchen, Ruthen, Solgern, Korn u. f. w., ja felbst aus ben Reben ber Berrudten die Zufunft herauslesen nag. Auch der Bögelflug wird von göttlichen Kräften geeitet zur Erzweckung von

Beichen, so daß selbst biese sprikwörtliche Freiheit sich zur Berhälmis zur Unfreiheit verkehrt. Auf die gwöhnliche Astrologie wird Astrologie. als auf einen zwecklosen Umweg ja als auf einen Jrrthum

ziemlich geringschätig berabgesehen, indem gar nicht bie Con= 6. Abschnitt. stellationen und Glemente bas Schickfal entscheiben, sondern die Stimmung bes Weltganzen in dem Augenblick, ba bie Seele in das Erdenleben niedersteigt. Dieß hat jedoch bie Aftrologen nicht gehindert, mit dem Suftem in Berührung zu treten, wie z. B. Firmicus Maternus an vielen Stellen zeigt. — Ein Bug ift es (beiläufig bemerkt), ber ben ungriechischen, wahrhaft barbarischen Ursprung der Beschwö- Das wesentlich rungstheorie flar beweist, nämlich das unverholene Wohlgefallen an dem Abracadabra fremder, namentlich orientali= scher Anrufungen, die man zwar nicht aus Jamblichus, wohl aber anders woher kennen lernt, und deren fich manche bis in die gegenwärtig curfirende Zauberliteratur fortgeerbt haben. 1) Diese Fremdnamen haben bas Borrecht, nicht bloß weil sie die altern, oder weil sie unübersetbar find, son= bern weil sie eine "große Emphase" in sich haben, b. h. fehr eindringlich und bezeichnend lauten. Die neuerlich beklagte Kraftlosigkeit mancher Beschwörungen habe keinen andern Grund als den, daß man im griechischer Neuerungssucht an bem altehrwürdigen Ritual geandert hatte. "Die Barbaren allein find ernft von Sittem, beständig in ihren Gebetsfor= meln und deghalb auch germ erhörte Freunde der Götter!"2)

Diefes abgeschmackte Suftem, vielleicht nur von Weni= gen buchstäblich angenommem, hat boch im Ganzen bie Phi= losophie des vierten Jahrhunderts mehr oder weniger be= herrscht und kein gebildeter Beide ift davon völlig unberuhrt geblieben. Aus dem Leben ber Philosophen felbft, Gingelne 2Bunwie Eunapius fie schildert; strömt uns der Aberalaube wie

<sup>1)</sup> Wir schreiben biefes in einemn Augenblid, ba jeder alte Grabhugel, jebe Shlegruine von Schaggrrabern durchwühlt wird und ba gewiffe Bande von Horft's "Bauberbiibliothet" und von Scheible's "Rlofter" nicht mehr bloße wiffenschaftlidde Curiofitäten, fondern leider! gefährliche Bücher geworben find.

<sup>2)</sup> Schon Aelian. var. hist. II, 31 sagt mit Nachbrud: Modeis Two βαρβάρων άθεος.

6. Abschnitt. ein grauer Qualm entgegen. Jamblichus läßt 2. B. feine Schüler in ber Meinung, daß er beim Beten gehn Glen hoch über der Erde schwebe und goldfarbig aussehe; in den warmen Bäbern zu Gabara in Sprien ruft er aus ben beiben Quellen die Genien Eros und Anteros hervor, die als Knaben jener mit goldenem dieser mit dunkelleuchtendem haar zu großem Staunen ber Schuler und Gefährten erscheinen und sich an ihn anschmiegen bis er sie wieder in bie Quellen zurudschickt. Sein Schüler Aebefins, ber bie Herameter vergeffen hat, welche ihm ein Gott im Weihetraum vorgesagt, findet fie beim Erwachen in feine linke Hand geschrieben, die er deßhalb selber anbetet. Die Philosophin Sosipatra von Ephesus wird von Kindheit an durch zwei Damonen erzogen, die sich zuerst bei ihrem Bater in Gestalt von Kelbarbeitern verdungen hatten; auch ihr ganzes späteres Leben ist durch und durch magisch und divinatorisch bedingt. Undere zum Theil sehr bunte Geschichten übergeben wir. Es versteht fich, daß diese Philosophen keinesweges

Beidmorer.

3wietracht ber unter sich einig waren, im Leben so wenig als in der Lehre. Innerhalb der neuplatonischen Schule selbst findet fich ein ziemlich frühes Beisviel boshaften Zaubers, welchen ber Alexandriner Olympius dem großen Plotinus anzuthun fucht. In Gegenwart des Jamblichus und mehrerer Andern citirt ein Beschwörer den Apoll; aber Jamblichus beweist, daß bie Erscheinung nichts anderes als die Scheingestalt (bas eidwlor) eines neulich gefallenen Gladiators fei. Was ber Gine zu Stande bringt, erklärt in der Regel der Undere für eine Kleinigkeit. Der Philosoph Maximus bringt es im Tempel ber Hekate zu Ephesus in Gegenwart Bieler fo weit, daß das Bild lächelt und die Kackeln in beffen San= ben sich von selbst entzunden; der Karier Gusebius aber findet, das fei gar nichts Befonderes. In der fpatern Zeit, als bas finkende Beidenthum alle feine Rrafte zusammen= nahm, mußten freilich die Mißhelligkeiten etwas zurücktreten; es bilbete fich iene große confuse Mischung aus Philosophie,

Magie und allen Mufterien, welche ber Beit Julian's ihre 6. Abschnitt. Physiognomie verleiht. Je mehr fich unter Constantin und seinen Sohnen die Theurgie in's Geheimniß hatte gurudzie= hen muffen, ') um fo maßloser machte fie fich jett fur turge Beit geltend, nachdem fie ben trefflichen aber zum Unglud bestimmten Fürsten schon vom Junglingsalter an mit ihrem gution, Wahn umhüllt hatte. Sein Lehrer Aedefius hatte ihm gefagt: "wenn du einst an den Mysterien Theil nimmst, so "wirst du bich schämen, überhaupt nur als Mensch geboren "zu sein." Man darf fich billig wundern, daß ein so für bie Geisterwelt Eingenommener sich boch zu einem fo bedeutenden Regenten und Krieger entwickeln konnte. - In diefer gang späten Zeit gestaltete sich bas zierliche Canopus an ber ägyptischen Kuste zu einer Art von Unterrichtsanstalt für alle Magie,2) zur "Quellie bamonischen Treibens." Der Bulauf war außerordentlich, befonders als einer ber Sohne ber Sofipatra, Antoninus, fich bafelbst nieberließ, ber zwar selber keine Theurgie trieb, aber als Prophet und Ascet ein übermenschliches Ansehen gemoß. Wer zu Fuß ober zu Schiff nach Canopus fam um feine Anbacht zu verrichten, sprach nachher in der Regel bei Antoninus vor und hörte seine Weiffagungen. "Diese Tempel, klagte er oft, werben "balb Gräber werden!" — was benn auch eintraf als fie zu Klöstern umgebaut und mit Reliquien von Märthrern versehen wurden. -

Gine merkwürdige Doppelwirkung mußte aus biesem Trei= Damonigrung ben hervorgehen. Einerseits forderte bas Shitem fittlichen ber Götter und Wandel und Entfagung; andererseits war nichts mehr ge- Beroen im eignet, die Reste mahrer heibnischer Sittlichkeit und Religio= sität aufzuzehren als biese exclusive, nur auf Eingeweihte berechnete Beschwörungskunft, die den großen Saufen-hoch=

<sup>1)</sup> Eunapius giebt an mehrern Stellen, namentlich im Leben bes Aebefius, ju ertennen, wie fehr man fich ju Beiten fürchtete und zu ichweigen mußte.

<sup>2)</sup> S. oben S. 198. Bgl. Rufin. II, 26. Eunap. in Aedesio, pag. 41 seq. (vet. ed. pag. 73 seq.)

6. Abschnitt muthig im Dunkel geben ließ, und ihn vielleicht an feinen alten Göttern und Selden vollends irre machte. Denn mahrend ber Mythus geläugnet oder finnbildlich ausgelegt wurde, nahm man die Götter felbst als Damonen in Anspruch, und ordnete auch die herven nach Belieben in das Suftem ein. Als unter Constantin') eine Anzahl Tempel burchsucht und die goldenen und filbernen Bestandtheile von den gufam= mengesetten Götterbildern zum Einschmelzen weggenommen wurden, wunderten fich viele Beiden, daß im Innersten der Tempel und der Bilber felbst fein Damon, fein weiffagendes Wesen, ja nicht einmal ein schattengleich vorbeihuschen= bes Gespenst sich vorfand. Man hatte die menschlich schöne Runstform bes Gottes ganz von seinem Wesen als Damon trennen gelernt. - Gine besondere Erwähnung verdient der seit dem dritten Jahrhundert sehr gesteigerte Gultus Achill's in diesem bamonischen Sinne.2) Er erscheint ben Anwohnern der Ebene von Troja. — bezeichnend genug — nicht mehr als das Ideal von Heldenschönheit, sondern nur noch in schreckenerregender Gestalt.

Aus dem bisherigen ergiebt fich nun auch, was es mit dem Der bamonifirte Monothes spätheidnischen Monotheis mus auf sich hat. Gang gewiß ismus. gab es noch immer reine Seelen und scharfe Denker, die im Beift früherer, befferer Zeiten an ber Ginheit Gottes festhielten. Bei ben Meisten aber ift dieses Bewußtsein getrübt durch bamo-Ammian. nische Buthaten. Man wird z. B. bas Beidenthum eines Um=

mianus Marcellinus nicht gering achten konnen, ba er einer

<sup>1)</sup> Euseb. Vita Const. III. 57.

<sup>2)</sup> S. Soben S. 107. Philostrat. vita Apollon. IV. 11. Maxim. Tyr. or. 9. Zosim. IV, 18. V. 6. - Ein foloffales Beifpiel bes Damonenglaubens, bet Dio Cass. LXXIX, 18: unter Glagabal erscheint ein Damon in Gestalt Alexandere bes Gr. an ber Donau und reist von ba mit einem Schwarm von 400 bacchantischen Damonen (ober Menichen) über Bygang nach Chalcedon, wo fie alle nach gewiffen Opfern verschwinden.

der Bessern des vieren Jahrhunderts war und den philoso= 6. Abschnitt. phischen Beschwörern am Sofe seines Selben Julian in die Rarten fah; aber wie bedingt ift fein Monotheismus! Die einzelnen Götter bleiben, wenn auch nicht direft als Damonen, so boch als fast personlich gewordene Eigenschaften: Nemesis ift ein erhabenes Recht ber handelnden Gottheit. heißt aber dabei Tochter der Justitia; Themis ist das ewige Geset, muß aber doch personlich gedacht ben Auspicien vor= stehen; Mercur heißt mundi velocior sensus, b. h. etwa das Bewegungsprincip des Weltganzen; endlich leitet eben boch Kortung die menschlichen Schicksale. Die höchste Gott= beit muß bei den meisten dieser spätern Beiden ihre erste Eigenschaft, nämlich bie Personlichkeit an die Untergötter und Damonen abgeben, auf welche fich bann der Cultus fast ausschließlich bezieht. Bielleicht am meisten Versönlich= keit behält fie bei den Somnendienern, welche alle Götter Die Sonnenauf die Sonne zurückführtem und diese lettere als ein physisches und geistiges Princip alles Daseins betrachten. 1) Es scheint, daß Conftantin diesem Glauben wenigstens äußerlich zugethan war, wenn er ihn auch in mithreischer Weise auffaßte, wovon unten ein Mehreres. Seinem Bater Constantius Chlorus wird sehr ausbrücklich der Cultus des Einen, wahren Gottes zugeschrieben — wenn nicht Euseb2) auch hier wieder die Unwahrheit gesagt und einen gewöhnlichen

biener.

<sup>1)</sup> Diefer Anschauungsweise hat Macrobius ein Denkmal gestiftet, Saturn. I. 17 ff. - Der driftliche Firmicus, 14, legt ber Sonne eine ergöhliche Rebe an die Befenner fammtlicher auf fie gebeuteten Mythen in ben Mund: Einige erfaufen mich im Nil, andere entmannen und beweinen mich, andere burchstoßen meine zerfetten Glieber mit fieben Speeren; wieber andere tochen mich im Topf, u. f. w. "Betrauert "ben Liber, heißt es, betrauert die Proserpina! betrauert den Atys! betrauert ben Ofiris!" wohl, nur bag ce ohne Abbruch meiner Burde geschehe! Ihr sollt mich nicht burch alle Graber schleifen! Bum Tagesticht hat mich Gott geschaffen, und das ift mir genug.

<sup>2)</sup> Vita Const. I. 17 und 27.

6. Abschnitt. Mithrasbienst zum reinen Monotheismus idealisirt bat. Es gab auch wohl hie und da, in diefer Zeit der Mischung al= ler Religionen, Uebergänge aus dem Judenthum in das Beidenthum und Parsenthum, wie z. B. bei den cappadoci= schen Hypfistariern (b. h. Verehrern eines höchsten Gottes) zu Anfang des vierten Jahrhunderts, welche eigentliche Mo= notheisten waren, bei ihrer bloß provinciellen Geltung te=

Tofen.

boch hier nicht weiter in Betracht kommen burfen. 1) End= Die Charafter- lich äußert sich stellenweise ein ganz werthloser Monotheismus, bei Solchen, die gerne mit allen Winden fegeln und jeden Anstoß vermeiben wollten, als Constantin durch sein Toleranzedikt alle Standpunkte verrückt hatte. Dieser Art ist das Gebet eines jener Paneghriker, welche oben charakterifirt wurden.2) "Wir fleben zu Dir, ruft er aus, hoch= "ster Urheber aller Dinge, bessen Namen so viele find "als Du den Bölkern Zungen gegeben haft, ohne daß wir "wissen, welchen Namen Dein eigener Wille verlangt! es sei "nun in Dir eine göttliche Kraft und Intelligenz, burch "welche Du in die ganze Welt ergossen Dich mit allen Gle= "menten vermischest und ohne irgend eine Kraft von außen "Dich selbst bewegest, — oder Du seiest eine Macht über "allen himmeln und schauest auf biefes Dein Werk aus "einer höhern Burg hernieder; — wir bitten und flehen zu "Dir, daß Du uns diesen Fürsten auf ewig erhalteft." Man fieht, der Redner läßt die Wahl frei zwischen einem imma= nenten und einem außerweltlichen Gott, und wenn er nach= ber diesem unbestimmten höchsten Wesen noch Allmacht und Allgüte zuschreibt, so hebt er dieß doch gleich wieder auf durch die tropige Schlußphrase: "Wenn Du dem Verdienste

<sup>1)</sup> Bgl. Ullmann, Gregorius v. Nazianz, S. 558 ff. Die auf S. 562 behandelten fprifchen Euphemiten follen eine gang beibnifche, vielleicht von parfifder Sette angeregte Monotheiftenfette gewefen fein, welche zwar mehrere Götter annahm, aber nur einen als Allherricher mit Keuerdienst verebrte.

<sup>2)</sup> Paneg. IX. (Incerti ad Const. M. vom 3. 313) cap. 26.

"seinen Lohn verweigerst, so hat entweder Deine Macht oder 6. Abschniet.
"Deine Güte aufgehört." Dieser gallische Rhetor vertritt eine gewiß sehr große Zahl von Unentschiedenen und Vor= sichtigen, welche den Erfolg abwarten wollten.

Nachdem wir den philosophischen Dämonenglauben und Sonstiger seinen Einfluß auf den heidnischen Monotheismus betrachtet, Aberglaube. wird es nöthig sein, noch einen Blick auf diejenigen Supersstittionen und magischen Begehungen der Uebergangszeit zu werfen, welche mehr dem Populäraderglauben angehören. Eine scharfe Trennung ist, wie bemerkt wurde, unmöglich.

Vieles von diesen Dingen ist die blose Fortsetzung des früher Ueblichen. So dauert z. B. die etrusktische Harusdie Garusdiesspielen noch immer fort, und zwar im erhöhten Glanze, nachdem sie bekanntlich im ersten Jahrhundert dem Ausstersben nahe gewesen war. ) Sie ist die officielle Götterbefragung am kaiserlichen Hofe und geniest außerdem einer bebeutenden Privatpraxis wenigstens in Italien. Dim engern Sinne betrifft sie die Erforschung der Zukunst aus den Eingeweiden der Thiere und dem Bögelslug, das Errathen des göttlichen Willens aus dem Blitz, selbst das Heradziehen des Blitzes, die Regeln der Städtegründung u. a. m., aber sie hatte sich im Berlauf der Zeit mit dem übrigen Aberglauben, zumal chaldäsisch=astrologischem vermischt, und auch die Schriftsteller unterscheiden sie nicht immer geshörig von den übrigen Zweigen der Theurgie.

Auch bie Orakel,4) b. h. bie von bestimmter heiliger Die Dratel. Stätte ausgehenden Antworten auf Anfragen über bie Bu=

<sup>1)</sup> Tacit. Annal. XI. 15. Und zwar bamals "weil bie fremben Superstitionen überwogen."

<sup>2)</sup> Der Beweis 3. B. in ben spatern Berboten, Cod. Theodos. IX. 16, vom Jahr 319.

<sup>3)</sup> Roch gegen Alarich und seine Gothen in's Werk gesetht, Zosim. V, 41. — Ein interessanter Bescheib ber Haruspices (nach bem S. 276), ber sich mit einiger Gewaltsamkeit auf bas Haus Habsburg beuten läßt, Hist. Aug. Florian. c. 2.

i) Ant. van Dale, de oraculis, Amstelod. 1683. Als Sammlung immer noch brauchbar.

6. Abschnitt. funft waren noch keinesweges verstummt, obwohl ihnen in den herumziehenden Beschwörern eine furchtbare Concurrenz an die Seite getreten war. Die verschiedenen heibnischen Religionen im ganzen Reiche waren einig in der Annahme begnabigter Orte und Stellen, wo man den Willen der Götter beutlicher als sonst vernehmen konnte, und so gab es Drakeltempel, Drakelquellen, beilige Erbspalten, Grotten u. f. w. in allen Provinzen, oft aus fehr alter vorrömischer Beit, mit allen möglichen Arten ber Befragung und ber Antwort. In dieses Gebiet gebort schon das oben erwähnte Uebernachten in den Tempeln des Aesculap und Serapis, gur Erzweckung von Beiltraumen, 1) wobei fich oft eine febr gebildete Gefellschaft zusammen fand. — Allerdings hatten bie Die Dratel in großen, officiellen, politischen Consultationen aufgehört, ober

Griechensand. bie Fragenden hüllten fich in's tieffte Geheimniß und wand= ten sich bann lieber an Beschwörer; allein wenn auch keinem Krösus mehr in Herametern gerathen wurde, über ben Halps zu gehen, so erhielten sich doch die namhaftern Drakel noch alle im Gang durch Pilger ber verschiebensten Stände und Intereffen, die ihre Gaben darbrachten; Baufanias besuchte die in Griechenland befindlichen ber Reihe nach aus Frömmigkeit und Curiofitat.2) In Betreff Del= phi's reicht eine zwar fpärliche, doch nie auf lange Zeit un= terbrochene Reihe von Zeugniffen bis auf Conftantin herab und knüpft später noch einmal an. Einzelne Erwähnungen ber hellenischen und kleinasiatischen Drakel von Aba, Delos, Milet, Colophon, 2c. gehen ebenfalls noch in ziemlich späte Zeit, und man darf fich nicht durch die Kirchenschriftsteller irre machen laffen, bet welchen es fast zum Dogma gewor= ben ift, die Drakel seien seit Christi Geburt zum Schwei-

<sup>1)</sup> Der Gott befahl oft teine medicinischen, sondern gang aberglanbische Bundermittel, wie aus einer griech. Inschrift bes Aesculapstempels auf ber Tiberinsel in Rom erhellt, s. Gruter. Thes. Inscr. p. 71.

<sup>2)</sup> Sein gutes Bertrauen, daß bie Prophetie überhaupt noch nicht ausgestorben fet, X, 12.

Stalien.

gen gebracht. Um ehesten möchte bieß noch von dem ural= 6. Abschniet. ten Dodona gelten. Rom hatte und befragte noch zu Bet- Die Drafel in ten seine sibyllinischen Bucher, welche für die Schicksale des Staates im Großen das hochste Orakel waren; doch scheint fich gegen die lette vorconstantinische Deffnung berselben. zur Zeit bes Barbareneinfalls unter Aurelian, eine auf= geklarte ober andersgläubige Partei im Senat geregt zu baben. 1) Das beliebteste auch von Kaisern befragte Privat= orakel in der Nähe von Rom war dassenige des herrlichen Kortunenkempels von Bräneste, welcher von hoher Terasse herab weit über die Gegend leuchtete. Neben den "präne= stinischen Loosen" behaupteten die sonst sehr angesehenen Schickfalstempel von Antium und Tibur nur einen unter= geordneten Rang. In Oberitalien genoß noch die warme Quelle von Aponus unweit Padua einen großen Credit nicht nur um ihrer Heilkräfte sondern auch um ihrer Dratel willen,2) die wenigstens dem Claudius Gothicus in vir= gilischen Herametern ertheilt wurden. Auch die Quelle des Clitumnus unweit Spoleto mit ihrer bis heute so wunder= lieblichen Umgebung war ohne Zweifel noch immer eine ge= weihte Stätte biefer Art, wie zur Zeit3) bes jungern Bli= nius; an dem einzigen erhaltenen von den vielen Tempeln und Rapellen, die einst den Ort schmückten, hat man in frühdristlicher Zeit dristliche Embleme angebracht, wahrscheinlich nur um die weissagenden Dämonen wegzubannen.

In Africa stand bis auf die Zeit Diocletians die himm= lische Göttin zu Carthago in hohem divinatorischem Ansehen. Selbst Gallien ift nicht ganz ohne Drakel, wenigstens giebt die halbwarme Quelle beim Apollstempel zu Autun 1) Ent= scheibe über Gib und Meineib.

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Aurel. c. 19. s. Die nachfte Deffnung ber Bucher, burch Marentius, f. bei Zosim. II. 16.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Claud. Goth. c. 10., we statt Apennino Aponino gu lefen ift. - Claudian. Eidyll. VI.

<sup>3)</sup> Plin. Epist. VIII. 8.

<sup>4)</sup> Panegyr. VII. (Eumen. Constantino) cap. 21.

6. Abschnitt.

Drient.

Von den Orakeln der öftlichen Gegenden des Reiches Orafel im finden sich einzelne fortlaufende Nachrichten über den Aesculapstempel zu Mega, den des farpedonischen Apoll zu Se= leucia und den Tempel von Mallos, alle drei in Cilicien. sowie über den Venustempel zu Paphos auf Eppern, das tempellose Orafel auf dem Berg Carmel, und mehrere Beiligthümer Aegyptens. Von den großen Tempeln des affatischen Binnenlandes war vielleicht keiner ohne Ansprüche bieser Art;') aus bemjenigen zu Baalbek wurde noch zu Ende des vierten Jahrhunderts das Götterbild periodisch berausgetragen und weissagte (wie jener Apoll zu Hierapo= lis. S. 184) burch die Richtung, die es felber den Tragen= ben anwies; andere, gewöhnliche Bescheide erlangte man brieflich und burch Symbole. — Merkwürdig ist die emfige Götterbefragung ber Palmyrener, welche sich an den farpedonischen Apoll und an die himmlische Aphrodite zu Aphaca wenden, um über die Dauer ihres Reiches Ausfunft zu er= halten.

Bu einer zuverlässigen Statistik bes Drakelwesens in ber constantinischen Zeit wird man indek aus beareislichen Ur= sachen nie mehr gelangen. Es ging damit parallel eine beständige, tägliche Befragung der Zufunft durch Beobachtung mancher ganz äußerlicher Zufälligkeiten, die der Aberglaube Die Dmina. in das Gebiet der Omina gewiesen hatte. Das fehr beliebte Aufschlagen des Virgil ist eines von den geistreichern Mitteln diefer Art; eine Anechtschaft unter viel geschmackloserem Wahnglauben haben wir in der Ginleitung bei Un= laß bes Septimius Severus kennen gelernt (S. 11 u. 12), welcher außer den Omina auch noch der Traumdeutung, der Astrologie, der Magie, den attischen Musterien u. f. w. hulbigte. Zu der altrömischen Superstition hatte sich im

<sup>1)</sup> Ueber ben caftalischen Quell zu Daphne bei Antiochten, welcher befonders burch feine Dratel über bie Schidfale bes Thrones berühmt war, vgl. Ammian. Marc. XXII, 12. - Das fpatere Aufhören ber Orafel berührt u. a. Symmachus, Ep. IV. 33.

Laufe ber Zeit die ber unterworfenen Bolker und bes Ori= 6. Abschnitt. entes gemischt; während man zu jeder Stunde durch Omina und Portenta fich erschrecken und bestimmen ließ, befragte man das chaldäische ober ägnptische Stundenbüchlein für jeben Schritt, ben man aus bem Hause thun wollte. Von Maximinus Daza erzählt Euseb, er habe ohne Weifsagung und Orakel nichts mit den Kingern von der Stelle zu rücken gewagt. 1)

Satte es aber nur dabet fein Bewenden gehabt! Theils Die Magie im um etwas Zukunftiges zu erfahren, theils um es magisch zu bewirken, griff der Römer der frühern Kaiserzeit nicht selten zu den abscheulichsten Mitteln, wobei in der Regel dieselben Chalbaer gebraucht wurden, die fonft aus ben Sternen bie Zukunft heraustasen. Oft waren schon die Zwecke verbrecherisch, die man erreichen wollte, und da fiel in Betreff ber Mittel vollends jede Bedenklichkeit weg. Als Germanicus mit tödtlicher Magie umgeben und dadurch wirklich zu Tode geängstigt wurde,2) kam es neben biesem großen Frevel nicht in Betracht, daß vorher ohne Zweifel andere Mord= thaten hatten Statt finden muffen, um bem Zauberer bie nöthigen Theile von Menschenkörpern zu schaffen. auch wenn es keinen positiven Zauber, kein "Anthun" galt, sondern bloße Erforschung der Zukunft oder Abwendung eines Unheils, waren doch oft die Begehungen von furcht= barer Art. Die Beschauung menschlicher Gingeweide borte, fo lange es ein Seidenthum gab, nie völlig auf; das An= sinnen eines freiwilligen Todes für den Raifer Hadrian hat seinem Liebling Antinous das Leben gekostet; das Zerstückeln von Leichen zum Behuf magischen Zwanges, das Beschwören berfelben zu einem Scheinleben, endlich die Beschwörung von Seelen waren noch immer allbekannte, keinesweges fel-

Leben.

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccl. VIII, 14.

<sup>2)</sup> Tacit. Ann. II, 69.

6. Abschnitt. tene Mittel ber Divination, zahlreichen geringern Zaubers, namentlich ber Liebestränke gar nicht zu gebenken. 1)

> In welches Verhältniß traten nun diese magischen Uebun= gen zu der neuen Richtung des britten Jahrhunderts auf heidnische Religiosität und Moralität und zu der neuplato= nischen Philosophie?

Die Magie Raiferhofe;

Was von den geheimen Wissenschaften nicht geradezu ver= am spätern brecherisch und abscheulich war, dauerte ohne Anfechtung fort und wurde fogar officiell unterstütt, wie denn der fromme Alexander Severus den Haruspices und Astrologen Staats= befoldungen zuerkannte und fie zu Vorträgen über ihre Fächer verpflichtete. Was weiter ging und nur durch Verbrechen erkauft werden konnte, deffen enthielten fich wenigstens die meisten Raifer, namentlich als das raftlose Kriegsleben dem Hofe einen fräftigern, gesundern Ton verliehen und Decius bie Herstellung der alten Religion zum Staatsziel erhoben hatte. Noch der abergläubige Diocletian erscheint in dieser Beziehung, fo viel bekannt ift, tadellos, mahrend wir feine Mitregenten schon wieder in wüstes Unwesen versunken fin= ben werben.

bei ben Philofophen.

Mas aber die Neuplatoniker betrifft, so berührte sich ihre Dämonenlehre allzu unmittelbar mit einzelnen Theilen der gewöhnlichen Zauberei, als daß nicht eine enge Complicität hätte eintreten muffen; ja ihre Geisterbannung überhaupt ist zum Theil ein Ausfluß des orientalischen und occidentali= schen Zauberglaubens im Bolke.

Damonenglau= be ber Chri= ften.

Drittens geben die Christen in ihrem theils judaisirenden, theils populären Dämonenglauben mit den Seiden parallel und zweifeln nicht im Geringsten baran, daß es zahlreiche, stark auf das Menschenleben wirkende, durch Menschen zu bannende Mittelmächte gebe, die als gefallene Engel, oder als Giganten, b. h. als Sohne ber Engel und ber Tochter

<sup>1)</sup> Für ben Zauberverdacht im täglichen Leben gegen Ende bes zweiten Jahrhunderts ift befonders bie "Apologie" des Apulejus zu vergleichen.

der Menschen gedacht werben. 1) Allein diese Geister find 6. Abschnitt. burchaus bose, dem Reiche Gottes und dem Seil der Men= schen abgeneigt; manche halten sie für Urheber des Unheils in der Natur, 3. B. der Erdbeben und Seuchen, wie in der sittlichen Welt; ja sie sind die Urheber des ganzen thörich= ten und fundenreichen Seidenthumes, wozu fie das Menschengeschlecht verführt haben um es unrettbar in ihrer Gewalt zu behalten. — Diese Ansichten find alt und zum Theil schon aus dem Judenthum hernbergenommen, bilbeten fich aber später noch schärfer aus. Als Zeugen aus ber Zeit furz nach ber großen biocletianischen Verfolgung wollen wir Lac= Lactantius. tantius 2) hören: "Diese überirdischen und irdischen Damo= "nen wissen Bieles Kunftige, aber nicht Alles; ben eigent= "lichen Rathschluß Gottes wissen fie nicht. Sie find's, "bie fich beschwören laffen durch Magier, auf beren Anru= "fung sie die Sinne des Menschen mit blendendem Gautel= "werk betrügen, so daß er nicht sieht was ist, sondern zu "seben glaubt was nicht ift. . . . Sie bringen Krankheiten, "Träume, Wahnsinn, um die Menschen immer mehr burch "Schrecken an sich zu ketten.... Man barf sie aber nicht "etwa deßhalb aus Furcht verehren, denn sie sind nur schäd= "lich, so lange man fie fürchtet; bei Nennung Gottes muffen "fie flieben, und ber Fromme fann fie fogar zur Angabe "ihres eigenen Namens zwingen. . . . Sie haben die Men= "ichen gelehrt, Bilder verftorbener Könige, Belben, Erfinder "u. f. w. zu machen und göttlich zu verehren; hinter den Na= "men derfelben verbergen fle aber nur fich felber, wie hinter "Masten. Die Magier freilich rufen ben Damon nicht bei "diesem bloß vorgeschobenen Götternamen, sondern bei sei= "nem wahren, überirdischen..." Weiterbin wird zugegeben. die Dämonen wohnten wirklich in den Tempeln und thäten

<sup>1)</sup> Die Stellen aus ben Rirchenvätern gesammelt bei &. Ufteri, Entwicklung bes paulin. Lehrbegriffs, Anhang.

<sup>2)</sup> Lactant. Divin. Instit. II, 14. 5.

6. Abschnitt. Bunder, Alles um bie unglucklichen Menschen in ihrem Bahnglauben zu beftarten; ihr Borauswiffen der Bufunft bas fie als ursprünglich göttliche Geister in der That befäßen, wendeten fie bagu an, in den Drakeln bisweilen die Wahrheit zu funden, damit es nachher das Unsehen gewinne, als hätten fie die Thatfachen felber vollzogen. — Aus der-Arnobius, felben Zeit ruhren auch die Aeußerungen bes Arnobius 1) her, welcher ben gangen objectiven Thatbestand ber Bauberei in einem fehr weiten Umfange zugiebt und 3. B. gerade barin einen Hauptunterschied zwischen Christus und ben Da= giern findet, daß jener seine Wunder durch die Kraft seines Namens, diese bagegen die ihrigen bloß durch Gulfe der Damonen ju Stande gebracht hatten. Auf die Wunder bes Simon Magus, namentlich auf feinen feurigen Wagen wird als auf etwas Allbekanntes bingewiesen. Freilich könne man nicht wiffen, ob nicht bei allen Berufungen und Bannungen

> Dieses mußte vorausgeschickt werden um bas Maaß bes noch herrschenden allgemeinen Zauberwahns einigermaßen zu bezeichnen. Bielleicht waren die Besten dieser Zeit nicht gang= lich barüber hinaus. Die Beispiele ber einzelnen Zauber= gattungen werden bas Nähere ergeben.

immer nur Einer und Derfelbe, nämlich Satan erscheine.

Bannung von len.

Die neuplatonischen Beschwörer kannten, wie oben be-Menschensee- merkt, als eine eigene Kategorie bie Bannung von Men= schenfeelen. Unabhangig von ihrem Suftem und lange Bett vor bemfelben2) fam biefelbe auch sonft häufig vor, weil von den Verstorbenen jederzeit mancherlei wichtige Auskunft erwartet und ber Tobte in mehrern alten Religionssystemen gradezu als Genius betrachtet wurde. In ben zwei erften Sahrhunderten ift oft von folchen, zum Theil unter schrecklichen Umftanden vollzogenen Bannungen die Rede, wobei

<sup>1)</sup> Advers. gent. I, p. 25. IV, p. 134. - Aehnliche fehr ftarte Stellen bei Tertullian, Apolog. 22. 23. S. auch Euseb. Hist. eccl. VII. 10.

<sup>2)</sup> Als uralte griechische lebung ichon im XI. Buche ber Donffee.

man bloß an die Canidia bes Horaz und an Nero zu er= 6. Abschnitt. innern braucht. Das dritte Jahrhundert zeigt uns zunächst Caracalla, 1) der sich in wahnsinnigem Fieber von seinem Bater Seperus und seinem ermorbeten Bruder Beta mit Schwertern verfolgt glaubt und nun eine Menge Seelen beschwört, um von ihnen die Art der Heilung zu erfragen; Commodus, auch Severus felbst erschienen auf den Ruf, aber den lettern begleitete ungerufen die Seele Geta's, und der entsette Beschwörer vernahm keinen Troft, sondern nur wilde Drohungen. Von den spätern Kaisern2) wird zwar nichts Alehnliches mehr berichtet, allein die Seelenbannung blieb im Gebrauche und bie driftlichen Schriftsteller reden öfter bavon mit Abscheu als von etwas bestehendem, ja die An= klagen sowohl als die Verbote dieses Inhaltes reichen bis weit in die christliche Zeit hinein.3) Nur sind sie in der spätern Zeit nicht immer auszuscheiben von den allgemei= nen Anklagen und Berboten gegen das Berbrechen des fogenannten Beneficium's, welches außer der Giftmischerei auch jede andere unerlaubte Wirkung durch äußere Mittel um= faßt. Man rechnete bahin z. B. die Zaubermittel, burch welche die Wagenführer des Circus sich den Sieg zu ver= schaffen meinten. Es gab in Rom noch immer "Lehrer ber bosen Kunfte," und wer ihnen nicht seinen eigenen Sohn in die Lehre geben mochte, versuchte es etwa mit einem beson= bers anstelligen Sklaven. Noch um die Mitte bes vierten Nahrhunderts findet fich ein fardinischer Sklave, welcher fehr geubt war, "schadenbringende Seelchen hervorzulocken und "Gespenstern Weissagungen abzunöthigen."

Allein ber mahre Zauberer verstand es auch, einer Leiche Evocation von für kurze Zeit das Leben wiederzugeben und sie zum Spre- Leichnamen.

<sup>1)</sup> Dio Cass. LXXVII, 15.

<sup>2)</sup> Daß ben Imperatoren Tacitus und Florian ber Schatten ihrer Mutter erschien (Hist. Aug. Flor. 4), war nicht Folge einer Beschwörung.

<sup>3)</sup> Ammian. Marc XIX, 12. XXVI, 3. XXVIII, 1.

6. Abschnitt, den zu bringen. Die Beimath bieser grauenvollen Runft ist unstreitig Aegypten. Apulejus im zweiten Buche ber Me= tamorphofen verlegt eine folde Scene auf bas Forum von Larissa in Thessalien, wo co sonst an einheimischen Zaube= rern nicht fehlte; gleichwohl muß ein Aegupter Zachlas, in weißem Linnenkleid, mit geschorenem Haupte, auftreten um durch breimaliges Auflegen gewisser Kräuter auf Mund und Brust der Leiche und durch leises Gebet zur aufgehenden Sonne das Wunder zu vollbringen. Gine andere Geschichte dieser Art, ohne apuleischen Humor mit grellem ägnptischem Detail erzählt, findet fich bei Beliodor; ) hier beschwört eine Mutter ihren im Rampf getobteten Sohn, und die Leiche spricht Wahrheit, während es im obigen Kalle zweifelhaft bleibt, ob der Zauberer nicht ein falsches, lügenhaftes Leben in den Korper gebannt hat. Der Autor, unter der Maske bes weisen Priesters Ralasiris, migbilligt freilich dieses Leichenbeschwören und stellt auch bei einem andern Unlaß 2) die= ser niedrigen Mantik eine höhere echt ägyptische Weisheit gegenüber, welche gen Simmel blicke, mit den Göttern um= gebe u. f. w.; allein bieß find Ausreden bes vierten Jahrhunderts, als die Staatsgewalt in Sachen ber Zauberei keinen Scherz mehr verstand, ober auch vielleicht Nachwirkungen der edlern, plotinisch=porphyrischen Schullehre, die sich von der operativen Magie mit Willen fern hielt. — Auch bei ben Was foll man aber benken, wenn einzelne Beispiele ber Lei-

Chriften.

chenbeschwörung bei frommen drifflichen Priestern vorkom= men, und zwar nicht erst im Mittelalter, sondern im vier= ten und fünften Jahrhundert? Der heilige Spiridion (Sph= ridon), Bischof von Trimithunt auf Cypern, 3) ber später beim nicenischen Concil anwesend war, hatte eine Tochter Irene, welcher ein Bekannter einen werthvollen Gegenstand

<sup>1)</sup> Heliodor. Aethiop. VI, 14.

<sup>2)</sup> Aethiop. III, 16. 17. vgl. IV, 5. 7. 12.

<sup>3)</sup> Socrates Hist. eccles. I, 12. Sozomenus I, 11. Aus Rufin. 1, 5.

anvertraut hatte; fie farb barüber und Spiribion, ber ben 6. Abschnitt. Schatz zurückgeben sollte und ben Ort ber Verwahrung nicht wußte, rief seine Tochter mit Namen, bis fie ihm aus bem Grabmal heraus die gewünschte Runde gab. Ein späterer Erzähler beschönigt bieß mit ben Worten: "er flehte, Gott "möge ihm vor der Zeit die verheißene Auferstehung an ei= "nem Beispiel zeigen," während es sich doch offenbar um einen Rest heibnischen Glaubens handelt. — Aus den let= ten Jahren des weströmischen Reiches wird eine viel bedeutender motivirte Leichenbeschwörung 1) berichtet, welche in dem Busammenhang bem sie angehört, einen großen Gindruck macht. Der heilige Severin, in der tiefften Roth feiner Be= meinden an der Donau, ruft einen gestorbenen Presbyter zum augenblicklichen Erwachen, und frägt ihn, ob er geftatte, daß sein Leben noch einmal won Gott verlangt werde? der Todte aber fleht, man moge ihn in ber ewigen Ruhe laffen und finkt von Neuem entseelt zurud. hier liegt allerdings schon eine ganz andere psychologische Anschauung zu Grunde, und zwar eine wesentlich christliche, auf welche wir nicht näher eingehen können.

Bum Schluffe muß des Migbrauches einzelner Theile von Magifcher Ge-Leichen als Mittel zu magischen Zwecken gebacht werben, brauch tobter Wir mußten tief in bie Ursprunge aller Magie hinabsteigen, wenn wir die primitiven Formen dieses besondern Bahn= glaubens ermitteln follten; genug, daß von Menschenfleisch und Menschenknochen bei ben verschiebenften Zaubergattun= gen die Rede ift, sowohl bei ber blogen Erforschung ber Bu= funft als bei dem magischen Wirken auf Andere. Ursprung= lich mochte es auf ben Schatten Desjenigen abgesehen fein, von beffen Leiche bie Stucke genommen waren, allein biefe Beziehung macht fich später nicht mehr mit Deutlichkeit gel= tend; bas Mittel ift ein allgemeines geworden, und es ließe fich von ber griechischen Zeit abwärts ein langes Berzeichniß

<sup>1)</sup> Eugippius, vita S. Severini cap 16.

6. Abschnitt. von einzelnen Beispielen seiner Unwendung zusammenftellen.

Doch ein einziger sehr bezeichnender Kall kann uns die wiberliche Wanderung durch dieses Gebiet der Nacht ersvaren. Man erinnert sich der bekannten herodoteischen Erzählung vom Schatz des Rhampfinit und von der abgehauenen Sand des Diebes, wobei vielleicht schon eine magische Vorstellung Die Tobten- immer der begehrteste Theil der Leiche gewesen. Run be-

hanb.

porauszusetzen ist: die rechte Hand ist nächst dem Schädel giebt es sich unter Constantin und zwar wiederum in Aegupten, bem Vaterland alles wuften Zaubers, bag eine ab= gehauene Hand zu magischen Künsten gebraucht werden soll, 1) und zwar ist es Niemand anders als der große Athanasius von Alexandrien, welchem aufgeburdet wird, er habe einem Bischof ber meletianischen Sekte aus ber Thebais, Namens Arfenius, zu jenem Zweck bie Sand abhauen, ja ihn ermor= ben laffen. Auf ber Spnode zu Thrus, Angesichts ber er= ften Bischöfe bes Reiches, wagen fich bie ägnptischen Geist= lichen, seine Gegner, nicht bloß mit der Anklage, sondern mit dem vorgeblichen corpus delicti hervor; eine wirkliche Sand - "ob von einem absichtlich Ermordeten oder fonst "Geftorbenen, weiß Gott allein" - wird den heiligen Batern unter die Augen gelegt. Athanasius macht die Anklage wohl glänzend zu nichte, indem er den lebendigen, unverstümmelten Arsenius mitten in das Concil hineinführt, allein daß eine Behauptung wie jene und zwar in einem fol= den Rreife gewagt werden durfte, spricht ganz unwiderleglich für die Allgemeinheit des Wahnes und für das häufige Vor= fommen der Uebung.

Beidanung

Von einem andern Princip geht die Beschauung mensch= menschlicher licher Eingeweibe aus, welche schon in alten Zeiten und bei Eingeweibe. ben verschiedensten Völkern 2) namentlich an Kriegsgefange= nen geubt wurde. Sie ist wesentlich bivinatorischer Art,

<sup>1)</sup> Socrates, hist. eccles. I, 27. s. Sozomenus, II, 23.

<sup>2)</sup> Strabo III, 3 erzählt es 3. B. von ben Lufitaniern.

doch schließt fich baran unvermeiblich auch eine operative 6. Abschnitt. Magie an oder wird von den Berichterstattern ohne Bei= teres vorausgesett, weil der populäre Glaube an den magi= schen Werth einzelner Leichentheile zu fest gewurzelt ift. um fich mit dem bloßen Ertispicium zu begnügen. Auch für die Fortbauer dieses Gräuels reicht ein einziges Beispiel zum Beweise bin. Unter ben fast durchgangig überaus aberglaubigen Fürsten biefer Zeit wird Maxentius, ber Sohn bes Maximianus Herculius, insbesondere beschulbigt, schwangere Weiber, auch Kinder zum Zweck ber Gingeweibeschau auf= geschnitten und durch geheime Begehungen die Damonen her= beigerufen zu haben. Obichon Gusebius bieses erzählt, ') ber vom Seidenthum durchaus nicht immer die richtigften Begriffe hat und auch nicht immer die Wahrheit fagen will, so läßt sich boch bet der bösartigen Robeit des Maxentius fein gegründeter Zweifel gegen biefe Ausfage erheben. Es befrembet dann auch nicht mehr, was eine andere Quelle?) melbet, daß er noch zwei Tage vor seinem Ende das blut= befleckte Palatium verließ und eine Privatwohnung bezog, weil ihm dort die Rachedamonen keinen Schlaf mehr gonn= ten. Aehnliches war ohne allen Zweifel das ganze britte Jahrhundert hindurch häufig vorgekommen. — Uebrigens ift mit diesen beiben Gattungen ber magische Gebrauch ber Menschenleiber keinesweges erschöpft; sympathetische Wir= fungen wurden z. B. auch mit dem Blute erzweckt, in welchem nach der herrschenden Ansicht die eigentliche Lebens= fraft liegen follte. Es wird eine Geschichte biefer Art schon von Marc Aurel berichtet,3) die eben so traurig als schmu= big ware, wenn man fie fur wahr halten mußte, und bie selbst als Fabel einen übeln Schein auf die Zeit wirft, beren Gebildete baran glauben konnten.

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccl. VIII, 14. vita Const. I, 36.

<sup>2)</sup> Panegyr. IX, 16.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. Marc. Aur. c. 19.

6. Abfchnitt.

In Betreff Diefes ganzen Bauberwefens wird nun bie Macht bes Geschichte ewig umsonst nach dem objectiven Thatbestande fragen. Beiben, Juden und Chriften waren gleichmäßig überzeugt, daß Geifter und Todte beschworen werden fonn= ten und in der That häufig beschworen wurden; es handelt fich auch nicht wie beim herenwesen der letten Jahrhunderte um etwas gewaltsam in die Menschen Sineinverhörtes, son= bern um hundert rucksichtslofe, freie und deghalb fehr verschieden lautende Ausfagen, von zum Theil fehr befonnenen und sittlich ehrenwerthen Schriftstellern. Wie Bieles bewußter Betrug, wie Bieles bloße pia fraus und wie Bieles Selbsttäuschung und ekstatische Bision war, ift und bleibt ein Rathfel, wie bei ben neuplatonischen Beschwörungen. Denn jedes Jahrhundert hat seine eigene Ansicht von dem Uebersinnlichen in und außer dem Menschen, in welche sich bie Folgezeit nie gang hinein versetzen kann.

> Mit ber bisherigen Darstellung des Beidenthumes geden= fen wir bloß bie wesentlichen Richtungen bes bamaligen Glaubens bezeichnet zu haben. Wenn alle Spuren im Einzelnen aufgeführt werden follten, wenn alle abweichenden Auffaf= fungen ber Götterwelt überhaupt, wenn fogar aller einzelne Amuletdienst und Symbolbienft hergezählt werden konnte, in einem Jahrhundert, ba fich Mancher mit der Anbetung eines einzigen Schlängleins als Agathodamon begnügte und weiter an Richts glaubte - bann wurden vielleicht die dreihun= bert Setten, die der Philosoph Themistius fannte, (S. 209) wenigstens hupothetisch nachzuweisen sein. Mit diesem "vielgötterischen Wahnfinn" ) follte nun das Chriftenthum noch einmal in einen entscheibenben Kampf treten. Dieser hatte

Die driftl. zum Gluck auch eine Itterarische Sette. Die rationellen Ber-Apologeten. theibiger bes Christenthums in biefer Zeit der Crifis, ber

<sup>1)</sup> Euseb. vita const. II. 45. ή πολύθεος μανία.

fchon oft angeführte Arnobius und Lactantius haben für 6. Abschnitt. uns einen noch höhern Werth burch ihre Darstellung bes finkenden Seidenthumes. Zwar stehen fie auf den Schultern ihrer Vorgänger, namentlich des Glemens von Alexan= brien, allein sie bringen auch viel Neues, für das Jahrzehnd ber Verfolgung und bie bamaligen Stimmungen wahrhaft Bezeichnendes. Das höchst achtungswerthe Buch bes Lactantius giebt sich als das Refultat tiefer und vielseitiger Studien zu erkennen; die Schrift des Arnobius ist als rasch hineingeworfener Erguß des dustern, glübenden Unwillens eines Neubekehrten ber unmittelbarfte Zeuge bes Momentes. Das durchgehende leidenschaftliche Migverständniß des Beidenthumes in Betreff feines Ursprunges und feiner Entwickelun= gen stört den jetigen Leser nicht mehr; er weiß was von dem Gubemerismus dieser Kirchenschriftsteller zu halten ift und nimmt die kostbaren Aufschlüsse aller Art, welche neben diesem Irrthum liegen, mit Begierde an.

Biehen wir die letten Resultate aus dem Bisherigen, fo Die Berfebung findet sich, daß nicht nur die Zersetzung des Heibenthumes bes heibenals solche bem Christenthum im allgemeinen gunftig war, bem Christensondern daß die einzelnen Symptome berfelben mannigfach thum ben Weg. eine Vorahnung bes Chriftenthums, eine Annäherung an baffelbe enthielten. Vor Allem war die Göttermischung an fich gang geeignet, einer neuen Religion den Boden zu ebnen. Sie entnationalifirte bas Göttliche und machte es universell; fie brach ben Stolz des Griechen und Romers auf feinen alten einheimischen Cultus; bas Vorurtheil zu Gunften alles Orientalischen mußte nach langem Herumirren im bunten Gebiete des Wahnes am Ende auch zu Gunften des Chriftenthums burchschlagen. Sodann war der wesentliche Inhalt der spätheidnischen Anschauungen dem Christenthum gerabezu analog; ber Zweck bes Daseins wird nicht mehr auf bas Erdenleben, seine Benuffe und Schickfale allein beschränkt, sondern auf ein Jenseits, ja auf eine Bereinigung mit der Gottheit ausgedehnt. Durch geheime Weihen hoffen

6. Abschuitt bie Ginen fich ber Unfterblichkeit zu versichern; bie Anbern wollen fich burch tiefe Versenkung in die hochsten Dinge ober auch burch magischen Zwang ber Gottheit aufbringen; Alle aber hulbigen bem wesentlich neuen Begriff ber bewußten Moralität, die fich fogar bis zur Castelung steigert und wo fie nicht im Leben durchgeführt wird, doch wenigstens als theoretisches Ibeal gilt. Die Spiegelung hievon findet fich wieder in dem philosophischen Wegschaffen und Umdeuten ber griechischen Mythen, welche zu jenem Standpunkt nicht paß= ten. Dem Monotheismus nahert fich das finkende Seidenthum wenigstens stellenweise burch merkwurdige Aufschwunge, mochten dieselben sich auch balb in ben Neten des Damonenglaubens verfangen. Db bie Beiben fogar bis zu einem Bewußtfein ber Sunde burchbrangen, mag fehr zweifelhaft bleiben; die Voraussetzungen dazu find aber deutlich vor= banden in der neuplatonischen Lehre, welche das Eintreten ber Seele in's irbifche Leben als einen Fall, ihren Austritt

Das Christenthum mußte auf die Länge siegen, weil es alle diese Fragen, um deren Lösung sich jene gährende Zeit so sehr bemühte, ohne allen Vergleich einfacher und in einem großartigen, einleuchtenden Zusammenhang beantwortete.

als eine Art von Erlösung bezeichnet.

## Siebenter Abschnitt.

## Alterung des antiken Lebens und seiner Cultur.

Die folechte Beit. — Magen ber beiben und Antworten ber Chriften. — Absichtliche Befchmeisgung ber Raiferzeit bei vielen Schriftsellern. — Roma wterna. — Begriff ber Alterung.

Physische Entartung; ihre Ursachen; ihr Berhaltniß zur Moralität. — Entartung ber Tracht; bie barbarischen Moben.

Die Kunft und ihre fpätere Stellung bei den Römern. — Termin der Blüthe. — Der Verfall und seine sichtbaren Gründe. — Baukunft; der Stoff als Feind der Form; die neuen Aufgaben; das Vorwiegen der Tendenz. — Sculptur; Luxus der Stoffe; Mosait; die Plasit im Dienste der Fremdgötter; die Sarkophage; symbolische Tendenz ihrer Darstellungen; die Porträssatue; die Colossalität als Kunstziel. — Die Malerei; ihr realistischer Trieb ohne Ausbildung; ihr Berhättniß zum Christenthum eine Dienstdarfeit; die Porträsmalerei; die Tendenzmaserei. — Sieg über die Sculptur.

Berfall ber Poesie. — Der Roman; Longus; heliobor und bas Stoffliche. — Die Lyrit; bas grammatifche Wort- und Berfespiel; Optatian. — Das Christenthum und bie Poesie.

Die Metorit; ihre Stellung im Reiche; Beziehung zu ben Kaisern. — Die Lehrbücher; bas rhetorische Birtuosenthum. — Die spätern Sophisten. — Bebeutung bes Styles in bieser Zeit.

··· · 6 88 3 · · ·



## Siebenter Abschnitt.

## Alterung des antiken Lebens und seiner Cultur.

Wenn irgendwo sich die Lebenskrisis der alten Welt deut= 7. Abschnitt. lich offenbart, so ist es in der Abenddammerung des Beidenthums, die wir mit ihren wahren Farben darzustellen versucht haben. Es fragte sich nun, ob nicht das Christen= thum die Bestimmung haben follte, die Nationalitäten zu erfrischen und auch dem Staatswesen einen neuen Halt zu Rlagen ber geben? ob es nicht die schon im dritten Jahrhundert übliche Rlage der Beiden 1) widerlegen follte, daß fein Segen mehr auf dem Menschengeschlecht ruhe, seitdem diese Religion im Fortschreiten begriffen sei? Denn mit der größten Bestimmt= heit wurde behauptet: seit dem Christenthum hätten die Göt= ter die Lenkung der Menschenschicksale aufgegeben, sie seien ausgewandert (exterminatos) aus der clenden Welt, wo nun lauter Bestilenz, Krieg, Sunger, Durre, Beuschrecken, Sagel u. f. w. regierten, während die Barbaren von allen Seiten bas Reich angriffen. Die christlichen Apologeten muffen fich Antworten ber umftändlich zur Widerlegung diefer Unficht herbeilaffen; "wie wenig ehrenvoll, heißt es, wäre ein solcher kindischer "Born fur euere Beibengötter! und warum geben fie benn "nicht euch Gesundheit und Glück um uns Christen allein "zu züchtigen? Die Natur hat sich nicht verändert; Sonne "und Mond scheinen wie fonft, die Saaten grunen, die

Chriften.

<sup>1)</sup> Arnob. adv. gentes. I. - Tertullian an vielen Stellen.

7. Abschnitt. "Bäume blüben, Del und Wein werden gekeltert, das bur-"gerliche Leben geht seinen Gang wie von jeher; Kriege "aber hat es zu allen Zeiten seit Ninus von Affprien ge= "geben und feit Chriftus haben fie fogar eher abgenommen. "Die jegigen unläugbaren Uebel find eben nothwendige Welt= "processe, burch welche bie irdischen Dinge sich zu verjun=

"gen suchen (rerum innovatio)."

Diese hoffnung aber war, so wie der Autor sie verstand, eine eitle. Seben wir einstweilen ab von der einseitigen Richtung, welche bas Chriftenthum nahm, fobald es Staatsreligion wurde, und welche durchaus nicht geeignet war, dem Reich neue Kräfte zuzuführen. Darin liegt eben bas große Vorrecht berjenigen Religion, beren Reich nicht von biefer Welt ift, daß fie fich gar nicht die Aufgabe fett, irgend ein bestimmtes Staatswesen, eine bestimmte Gultur zu leiten und zu garantiren, wie die Religionen bes Beibenthums gethan hatten; daß sie vielmehr im Stande ift, die verschiebenen Bölker und Jahrhunderte, Staaten und Bilbungs= stufen mit einander zu versöhnen und zu vermitteln. konnte das Christenthum auch dem gealterten Nömerreich keine zweite Jugend mehr schenken, wohl aber die germani= schen Eroberer so weit vorbereiten, daß sie die Bildung des= selben nicht völlig mit Küßen traten. Underthalb Jahr= hunderte später, als es sich auf den catalaunischen Gefilden darum handelte, ob der Hunne das Leichentuch über das occidentalische Leben ziehen dürfe wie in der Folge der Mon= gole über das affatische, trug diese Befreundung schon ihre Krüchte; Kömer und Westgothen hielten zusammen und wehr= ten ben Angriff gemeinsam ab.

Von der Alterung und Verkommenbeit der römischen Zustände überhaupt, woran das Christenthum keine Schuld trägt, ist die ganze Geschichte dieser Zeit ein sprechendes Beugniß, und auch in der vorliegenden Darstellung wurde auf jedem Blatte darauf bingewiesen. Es ist aber bier die beste Stelle bazu, einige bezeichnende Zuge aus diesem Greisenleben ber antiken Welt zusammenzutragen. Auch bie 7. Absweitt. historische Stellung des Christenthums kann hiedurch noch weiter verbeutlicht werden.

Klagen über die schlechten Zeiten find vorhanden aus Beschweigung allen Jahrhunderten, welche eine Literatur hinterlaffen haben. Der Maiserzeit Im römischen Reich aber wird der Verfall auf eine Weise eingestanden, welche gar keinen Zweifel übrig läßt. Das Gefühl, daß alles was jett geschehe, klein sei im Verhält= niß zu einer immer glanzvoller ausgemalten Vorzeit, wachst gleichzeitig mit der äußerlichen Colossalität des römischen Reiches und seiner Interessen, und selbst wer die Größe der Vorzeit mißlaunig bestreitet, thut es nur um die Gegenwart noch tiefer herabzuseten. Wenn Seneca 1) in seiner philosophischen Polemik gegen die Geschichte den Philipp und den Alexander von Macedonien als Strauchdiebe behandelt, so fügt er boch bei: Wir sehen diese Dinge für groß an, weil wir felber so klein find. Gin viel stärkeres, obschon still= schweigendes Zeugniß liegt darin, daß alle Philosophen und Rhetoren — und auch die Dichter wenn sie nicht betteln geben — daß also die ganze freie Literatur des zweiten. britten und vierten Jahrhunderts ohne Noth von keinem Menschen und keinem Gegenstande spricht der über das Ende ber römischen Republik herabreicht. Es sieht aus als hätte man fich das Wort darauf gegeben. Die griechischen Sophi-

sten wählen für ihre Schulerercitien vorzugsweise Situationen

<sup>1)</sup> Quæst. natur. III. Præf. Er braucht bas Wort latrocinia. --Die Rlagen über ben Berfall ber einzelnen Sphären bes geistigen Lebens feit ber Raiferzeit wurden hier einen beträchtlichen Raum einnehmen. Was ber altere und ber jungere Plinius, Betronius u. A. über Runft und Literatur fagen, ift ichon oft citirt worben. Plinius b. J. giebt Ep. VI. 21 wenigstens zu, daß bie Natur noch nicht erschlafft sei und daß sie noch immer begabte Menschen bervorbringe. Bgl. auch III, 21 und bas Proomium bes Klorus, welder bas Greifenalter ber romifden Welt zugiebt, aber bei Trajan von Wiederverjungung fpricht.

7. Abschnist, aus ber Bluthezeit bes Griechenthums, aus ben Perferfriegen, bem peloponnefischen Kriege, etwa noch aus bem Leben bei ben Rhe= Alexanders bes Großen. Sie laffen Xenophon reden, ber an Socrates Stelle zu fterben verlangt, ober Solon, ber bem Pifistratus gegenüber auf Abschaffung ber Gefete anträgt, ober Demosthenes ber ben Athenern rath auf die Flotte zu fliehen u. bgl. m. 1) Dio Chrysostomus (unter Trajan) glaubt sich irgendwo förmlich rechtfertigen zu mussen, nachbem er in einer Rede Ereignisse aus der Kaiserzeit, "moderne, rubmlose Dinge"2) erzählt hat; er meint, sein Gegner ver= achte ihn als einen Schwätzer, weil er nicht nach üblicher Art von Chrus ober Alcibiades spreche. Die bem Quinti= Itan zugeschriebenen Declamationen behandeln entweder eben= falls längst vergangene Dinge ober erbichtete Rechtsfälle, bie in feine bestimmte Zeit gehoren. Die naheliegende Unnahme, daß die Regierung etwa die Besprechung der Raiferzeit un= liebsam aufgenommen und unterdrückt haben möchte, ware burchaus irrig. Gine Aufsicht diefer Art über die Literatur und die Schule lag gar nicht in der Art des romischen Im= periums, welches sich überhaupt nicht damit abgab, geistige Richtungen zu dirigiren und zu beaufsichtigen. Gerade die damals beliebtesten Gegenstände für die Redeubungen wür= ben nach unserm Maßstab anstößig und gefährlich scheinen; in dem Rom Domitian's klagt Juvenal 3) über die tödtliche Langeweile des Rhetors, welcher zum hundertsten Male es

<sup>1)</sup> Philostratus in ben vitis Sophistarum giebt viele Beispiele an, f. 3. B. II, 9.

<sup>2)</sup> Νεωτέρων τε καὶ αδόζων, Dio. Chrys. orat. XXI, p. 271. Einen berartigen Wint gewährt auch bie Erzählung bei Dio Caffius LXVI, 25 über bie Schauspiele bei ber Einweihung bes Colloffeums und ber Titusthermen; bie Seefchlachten auf ben Baffins ftellten nicht etwa römische Siege, fondern bie Rampfe zwischen Corenraern, Spracuffern und Athenern aus ber Beit bes peloponnefischen Krieges bar.

<sup>3)</sup> Sat. VII. 28. 151. - Welche Anzuglichfeiten auf bem Theater porfamen, f. bei Philostrat. Vita Apollon. VII, 5.

mit anhören muß, "wenn bie zahlreiche Claffe graufame 7. Abfchnitt. Tyrannen todtet." Die Geschichten von Brutus, von Sar= modius und Aristogiton waren also ein sprichwörtlich beliebtes Thema, während die merkwürdigsten Dinge ber Raiferzeit, die man noch dazu panegpristisch hatte behandeln konnen. wie z. B. der jüdische Krieg, die Thaten Trajan's, die Herr= schaft der Antonine, freiwillig gar nicht berührt wurden und somit ausschließlich ben officiellen Lobrednern überlaffen blieben.

Aber nicht bloß die Redner, auch die eigenthumliche Gat= und bei ben tung von lateinischen und griechtschen Sammlern, welche man Sammelbisweilen unter dem Namen der Grammatiker mitbegreift. geben nicht leicht über die Zeit der Republik herunter. Aulus Gellius 3. B. thut es nur wenn er von der Bildung seiner Beit und von feinen eigenen Studien fpricht; Aelian in seinen "bunten Geschichten" fast nirgends; Athenaus in sei= ner großen Encyclopadie bes antiken Lebensgenusses geht der Kaiserzeit sehr absichtlich aus dem Wege, und noch zwei Jahrhunderte fpater giebt Macrobius in feinen Saturnalien als lette Notiz eine Sammlung von Anekboten und Wit= worten des Augustus, eine furze beiläufige Erwähnung Tra= jan's abgerechnet. Philologen vom Kache, welche mit der be= treffenden Literatur naher vertraut find als der Berfaffer, würden diese Beobachtung wahrscheinlich in einem viel wei= tern Umfang bestätigen fonnen.

Diese Zeit, die man verneinte und ignorirte, von welcher man fich beständig nach frühern Sahrhunderten guruckwandte, bekam dann plöglich einen neuen Inhalt burch bas Christenthum. Eine schon lange vorbereitete driffliche Li= teratur brach jett wie ein Strom in bas leere Bette bes Jahrhunderts ein und überwog binnen furzer Frist an Masse Alles was aus der heibnischen Schriftwelt erhalten ift.

Doch Rom als Sitz und Inbegriff der Weltherrschaft sollte ewig sein; die Roma æterna ist auf Denkmalern und

7. Abschnitt. Münzen ber allgemeine Trost besonders während der zweiten Roma mterna. Halfte bes britten Jahrhunderts. Den Chriften, fo lange fie in Rom das personificirte Seidenthum, das Babylon der Offenbarung faben und haßten, war diefer Gedanke eine Thorbeit; es handelte sich ja, wie Arnobius 1) offen fagt, um diejenige "zum Verderb des Menschengeschlechtes geschaf-"fene Stadt, um beren herrschaft willen ber gange Erdfreis "unverdienter Magen unterjocht worden war." Go burfte freilich nur ein Africaner sprechen. Später, unter ben christlichen Kaifern, war man mit der Weltherrschaft Rom's vollia ausgefühnt; Prudentius 2) findet darin das hüchste ge= schichtliche Werk ber Vorsehung: "Stehe, das ganze Be-"schlecht der Sterblichen ift unter die Berrschaft des Romu= "lus gekommen, die verschiedensten Sitten und Denkweisen "haben sich verschmolzen; so war es vorherbestimmt, damit "bie Burbe bes Chriftennamens, fo weit die Erbe reicht, "Alles mit Ginem Band umschließe." Das Rührenbste biefer Art ift aber ber Gefang eines spätern Seiben (um 417), bes Claudius Rutilius Rumatianus,3) welcher das tief er= schütterte Rom wie eine gebeugte Mutter tröstet und ihm aus seiner welthistorischen Große eine neue Soffnung auf ewige Dauer herleitet.

Begriff ber

Wie weit die Staatseinrichtungen und der äußere Zu-Alfterung. stand folche Hoffnungen rechtfertigten, ist durch bloße Schlusse nicht unbedingt zu ermitteln. Gine Regierung wie die romische war, kann sich trot zunehmender Erstarrung unend= lich lange halten, wie das byzantinische Reich bewiesen hat. Ware die Stadt Rom so uneinnehmbar fest und so zur Bertheidigung geschaffen gewesen, wie später Constantinopel, fo hätte auch das abendländische Reich viel länger dauern und verlorene Provinzen von der geretteten Hauptstadt aus mehr

<sup>1)</sup> Arnob. adv. gentes VII. Enbe.

<sup>2)</sup> Prudent. peristeph. Hymn. II, Str. 105 seq.

<sup>3)</sup> Cl. Rutil. Numat. iter in Gall. I. Bs. 47 seq. Ganz prophes tisch sautet Bs. 133: Porrige victuras romana in sæcula leges,

als einmal zuruckerobern fonnen. Der Staat kann fogar 7. Abschnitt. die Nationalität überleben fo gut als biese den Staat. Es foll also mit dem Begriff der Alterung nicht die Unmöglich= keit des Weiterlebens, sondern nur das allmälige Versiegen dersenigen Lebensquellen bezeichnet werden, die einst der Na= tion ihr edleres geistiges und leibliches Gepräge verliehen.

artung.

Beginnen wir mit dem physischen Menschen, so ist in Physische Entdieser Zeit eine Ausartung der Race, wenigstens in den böbern Ständen, unläugbar. Das Urtheil ift bier nicht auf Aussagen der Schriftsteller beschränkt, welche bie und da schon frühe etwas der Art andeuten, 1) sondern die Runst leistet den unwiderleglichen Beweis in unzähligen Denkmälern, und zwar auch in folchen, die keine Entschuldigung burch Ungeschicklichkeit des Kunftlers zulassen. In den mei= sten Bildniffen dieser Zeit herrscht theils eine natürliche Säß= lichkeit, theils etwas Krankhaftes, Scrophulofes, Aufgedun= fenes oder Eingefallenes vor. Grabmonumente, Mungen, Mofaiten, Boben von Trinkglafern — Alles ftimmt hierin überein. Die Mitregenten Diocletians und die nächsten Nach= folger mit ihren zum Theil wahrhaft abschreckenden Zügen mogen als Illyrier keine Durchschnittsform barbieten. Constantin, bessen Aeußeres wir aus Statuen und Mungen genau kennen, zeigt zwar im Ganzen eine gefunde regelmäßige Bilbung, aber einen widerwärtigen Ausbruck von Tücke, und boch sind Panegyrifer und Kirchenschriftsteller voll einstim= migen Entzückens über seine Schönheit, was nicht bloße Schmeichelei, sonbern ein Zeugniß für den niedrigen Maß= stab des Urtheils ist. In den Physiognomien seiner Söhne bemerkt man eine wesentlich neue Gattung von Ausbruck, die nachber häufig wiederkehrt; es zeigt sich das was im schlimmen Sinne bas Pfäffische heißt; Conftantin II. hat

<sup>1)</sup> Rady ben sehr merkwürdigen Aeußerungen bei Dio Chrysost. Orat. XXI, p. 269 seg. hatte man eine Abnahme ber mannlichen, aber eine Bunahme ber weiblichen Schonheit bemerkt.

7. Abfchnitt. babei bie nicht gang angenehme rundliche Ropfbildung feines Baters, Constans und Constantius eine mehr in die Länge gezogene. Biel entscheidender als biefe Allyriotengesichter, ta vielleicht als die Bildnisse überhaupt, sprechen die eigentlichen Ibealfiguren der betreffenden Zeit, in welchen die Kunstler das allgemein Gültige niederlegen wollen, die Verschlechte= rung bes damaligen Menschentypus aus. Der Constantins= bogen beim Colosseum ist allerdings ein Werk der Sast und Gile, und dieß erklärt und entschuldigt hinlänglich die große Robeit der plastischen Ausführung, nicht aber die Säglichfeit der Gestalten und die Verkummerung der Zuge. Wohl giebt es Zeiten, in welchen bie Runft fich Etwas barauf einbildet, ihr Ziel einseitig im Charakteristischen statt im Schönen zu fuchen, und jenes sogar bis ins Sägliche zu steigern, ohne daß die den Runstler umgebende Welt daran Schuld ware. Allein hier ift von einer folden Vorliebe für ben Charafter nicht die Rede, sondern ganz einfach von der Unfähigkeit, an den flassischen Schönheitsidealen auch nur oberflächlich festzuhalten, während die Außenwelt keine Beziehung mehr zu denselben hat. Im fünften Jahrhundert geben dann die Mofaiken einen fortlaufenden Magstab für dieselbe Wahrnehmung. Und zwar will die Kunst hier noch nicht den Ausdruck der Heiligkeit in der ascetischen Abma= gerung und Morosität suchen wie später die byzantinischen Mosaicisten; ihre Gestalten sind noch nicht eigentlich ver= schrumpft, - aber in der Regel von häßlichen, unregel= mäßigen Gesichtszugen. Selbst sehr ausgezeichnete Arbeiten, in welchen alles Uebrige, Gewandung, Bewegung, Berthei= lung im Raum u. f. w. so gut ift als man es irgend von der theodofischen Zeit verlangen kann, wie z. B. die zwölf Apostel im orthodoren Baptisterium zu Ravenna, machen doch in diesem Punkte durchaus keine Ausnahme.

Ihre Urfachen.

Der Menschenschlag im römischen Reiche war von vorne herein außerordentlich verschieden je nach den einzelnen Ge= genden und je nach den Schicksalen derselben; manche Bevölke= rungen darf man sich blühend, andere verkummert vorstellen. 7. Abschnitt. Allein die Durchschnittsform, welche in der bilbenden Kunft auftritt, ift in biefer Zeit boch wohl im Ganzen biejenige Staliens. Wann und durch welches Ereigniß hat fich nun hier und vielleicht im ganzen Reiche der äußere Mensch zu seinem Nachtheil verändert?

Die Antwort liegt nahe. Zwei sehr furchtbare Pesti= lengen, unter Marc Aurel und bann wieder feit Gallus 167. 252. hatten die Bevölferung des Reiches unheilbar erschüttert; bie lettgenannte Best!) foll sogar funfzehn Jahre gedauert, feine Gegend des Reiches verschont und manche Städte völlig verödet haben. Rechnet man hinzu die unaufhörlichen Kriege sowohl um den Thron im Innern als gegen die Barbaren nach außen, so ergiebt sich ales nothwendige Folge das Brachliegen aller Pflanzungen und somit eine Hungersnoth, welche ber Krankheit unaufhörlich neue Gewalt verleihen mußte. Wie man nun nach ähnlichnem Unglück, nach dem dreißig= fährigen Kriege, eine Berantberung ber Race in Deutschland annimmt, so wird auch für das römische Reich dieselbe Ver= muthung gestattet sein; die Ansiedelungen von Barbaren thaten dann noch das Uebrlige, um den Typus des Men= schengeschlechtes im Reiche ganglich umzugestalten.

Run ftirbt in Ungluddzeiten jener Art nicht bloß phy= Berhaltniß gur fisch ein altes Geschlecht aus; alte Sitten und Bräuche, nationale Anschauungen, geistige Bestrebungen aller Art ge= ben mit demfelben unter. Dieß ist nicht so zu verstehen, als mußte auch die Moralität gefunken fein; eber ließe fich ein Steigen berfelben in der zweiten Salfte bes britten Jahrhun= berts beweisen. Von dem Kaiserthron (f. den ersten Abschnitt) wird man es faum läugnen konnen; die Zeit der Caracalla und Maximine ist vorbei; Carinus geht unter weil er eine verspätete Anomalie in seinem Jahrzehnd ift. Bei ben spätern fogenannten Scheusalen, wie Maxentius, hat Ausschwei-

Moralität.

<sup>1)</sup> S. vie Stellen bei Glinton, Pasti rom. ad a. 252.

7. Abschnitt. fung und Missethat etwas Rleinburgerliches im Vergleich mit ben früheren. Die Sittenpolizei erscheint im Zunehmen, 1) und mit ihr wohl auch die außere Sitte; noch Diocletian ist emsta bemüht, die verwilderten Matrimonialverhältnisse zu scubern 2) und dem wirren Durcheinanderheirathen in demselben Hause und in den nächsten Graden zu begegnen. Des großen und maffenhaften Scandals wird auffallend weniger. Die Regierung läßt sich mehr und mehr auf Maßregeln der allgemeinen Humanität ein und erkennt die Pflicht einer durchgehenden Sorge für die Unterthanen an, während sie freilich zu berselben Zeit einen gewaltigen Druck ausüben muß und sich auch in den Mitteln zum Bessern, wie z. B. in dem Maximum der Lebensmittel, und in den ganz barbarischen Criminalstrafen mannigfach vergreift. — Die Analogien bieser gesteigerten Moralität in der spätheidnischen Religion, in dem ascetischen Idealismus der Philosophen wurden bereits nachgewiesen, es mußte aber hier der ganzen Sache noch einmal gedacht werden. Denn vielleicht war biefe Umkehr zur Besonnenheit und Mäßigung gerabe auch ein Symptom der Alterung von welcher hier die Rebe ist; um so weniger konnte sie die abgelebte alte Welt noch ein= mal verjungen.

Entartung ber Tracht.

Nachdem wir die Abnahme des physisch schönen Menschen constatirt, schreiten wir weiter zur Betrachtung seiner äußern Umgebung, und zwar zunächst der Kleidung. Hier spricht die bildende Kunst nicht den damaligen Thatbestand aus, weil sie in der Regel die Gewandung der blühenden, längst= vergangenen Kunstepochen festhält, diese aber von allem Ansang an eine ideale gewesen ist; so stellt z. B. selbst der Banathenäenzug am Barthenon nicht die wirkliche Tracht der Athener zur Zeit des Phidias dar, sondern nur die in's Schöne vereinsachten Elemente derselben. Wenn nun in

<sup>1)</sup> Man sehe, was Aurel. Vict. Cæss. 28 von Philipp bem Araber ergabit, und bie Erklärer bazu.

<sup>2)</sup> Gefete von ben J. 287 und 295, Cod. Gregor. V, 1.

ben römischen Bilbwerken ber constantinischen Zeit noch im= 7. Abschnitt. mer Toga und Tunica, nebst ber Chlamps bei nackten Figuren, vorherrschen, so darf man daraus vollends nicht auf eine Durchschnittstracht schließen. Biel richtiger führen uns hier die schriftlichen Aussagen, und diese geben Kunde von einer überladenen, ausgearteten Tracht, welche wohl ein römischer Roccoo heißen könnte, wenn man uns diesen profanen Ausdruck gestatten will.

Statt einen Abschnitt aus ben vorhandenen Geschichten des Costums berzuseten, begnügen wir uns mit einigen An= beutungen. Es giebt ein Gebicht 1) aus der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts, von Arborius, dem Dheim Au= Arborius, son's, "an eine allzusehr geputte Romphe," worin ein galli= sches Mädchen beschrieben wird. Ihr Haar ist mit Bändern durchflochten und in eine große Spirale (in multiplicem orbem) toupirt; oben barauf fitt noch eine Haube von Goldstoff; das Halsband scheint roth, etwal von Korallen gewesen zu sein; das Kleid reicht hoch bis an den Hals herauf und ist mit Binden wie mit einer Schnurbrust um= geben. Ueberhaupt hatten die anliegenden Kleider, zumal bie Ermel,2) fehr überhand genommen. Die genannten Saar= touren waren schon seit Jahrhunderten in der Regel aufge= fett, und find felbst an einzelnen Marmorbusten zum Ab= nehmen beim Wechsel der Mode eingerichtet. Früher als Arborius klagt Arnobius über die Binden wahrscheinlich von Golbstoff, womit viele Damen fich die Stirn verdeckten, so= wie über ihre nach Mannesart gebrannten Haare. Ganz widerwärtig ist vollends die Art des Schminkens. welche dem Gestät nicht bloß eine andere Farbe, sondern selbst eine andere Form gab. Die rothe wie die weiße Schminke nam= lich wurden fo ftark aufgetragen, daß die Frauen aussahen "wie Gögenbilder" und daß jede Thräne, welche über die

<sup>1)</sup> Bei Wernsborf, Poetæ lat. min. vol. III.

<sup>3)</sup> S. Hieronym, cp. 38. ad Marcellam, und ep. 130.

7. Abschnitt. Mange floß, eine Furche zuruckließ. Go spottet wenigstens Sanct Hieronymus, welcher aus feiner frühern Zeit hierüber Bescheid wissen mußte. Eine Hauptveranderung, die vielleicht gerade in diese Zeit fällt, ist das Aufkommen gemo= belter und geblumter Stoffe gegenüber von den einfarbigen. welche die allein würdige Bekleibung des Menschen find, weil sie allein die Massen und die Kalten, also mittelbar bie Form, Haltung und Bewegung des Leibes felber unge= Barbarifirung ftort bemerken laffen. Conftantin erhielt von fremden Geber Tradit. fandten "mit Gold und Blumen gewirkte barbarifche Bewänder" geschenkt;1) bald hernach erscheint bergleichen als übliches Prachtkleid in den Mosaikbildern der Kirchen, und es dauert nicht lange, so werden in Priestergewänder und Altarbecken ganze Geschichten eingestickt. Es hat aber bas Fremde, Barbarische überhaupt in der spätrömischen Mode ein offenkundiges Vorrecht, schon weil es theuer und schwer

Stadtpräfetten zu verherrlichen glaubte.2)

Diese Barbarisirung behnte sich indeß viel weiter als nur auf die Kleidung aus. Das Aufkommen germanischer, besonders gothischer und fränktischer Offiziere im Heer und bei Hofe, der Einstuß orientalischer Etikette und Sitten mußte ber ganzen äußern Form des Lebens allmälig ein unrömi-

zu haben ift. Muß sich boch unter Theodossus dem Großen der berühmte Symmachus eine prächtige ausländische Staats= kutsche verbitten, wodurch der Kaiser die Aussahrten des

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. IV, 7. — Die Zelte bes palmyrenischen Fürsten Herobes mit eingestickten Figuren Hist. Aug. XXX. Tyr. 15 (16). noch als etwas wesentlich Bersisches erwähnt. — Bunte Kleiber mit Thiersiguren bereits als Wobe um die Mitte bes IV. Jahrh., vgl. Ammian. Marc. XIV, 6.

<sup>2)</sup> Symmachi ep. X, 24. Er meint, man liebe in Rom sett Camill's Zeiten solche externa miracula nicht, und stellt also doch ausnahmsweise der alten Hauptstadt ein Zeugniß bessern Geschmackes aus. — Phrygische und keltische Wagen als Medeartikel schon im zweiten Jahrh, bei Philostr. vitæ soph. I, 25.

schrößer Gepräge verleihen. Ganz unantik ist vor Allem jene 7. Abschnitt. Zertheilung ber Gesellschaft nach Stand und Rang, welche durch Berleihung von Titeln bewerkstelligt wurde; nichts widersprach stärker bem Begriff des Bürgerthums, mit welchem die klassische Welt sich aufgenährt hatte. Auch das Christenthum, welches mit seiner gewaltigen Flamme so viele Elemente der antiken Bildung aufzehrte, trug einstweilen mittelbar zur Barbarisirung ') bei, wie dieß bei einem Blick auf Kunst und Literatur dieser Zeit deutlich zu machen sein wird.

Die Kunft im hochsten Sinne des Wortes war einft ber Die Kunft. Lebensathem bes griechischen Volfes gewesen. Reine andere Nation hatte es wagen burfen, ihre Zeitrechnung nach ber Entwicklung bes Schönen durch Dichter und Runftler zu datiren, wie dieß z. B. in der Marmorchronik von Paros geschehen ift. Dit ben flegreichen Waffen Alexanders und seiner Diadochen zog in der Folge die griechische Runft durch den Orient und verdrängtie die alten nationalen Formen, mit einziger Ausnahme der Bauten und Bildwerke Aegup= tens von Alexandrien aufwärts. Die Romer nahmen fie ebenfalls bereitwillig in ihren Dienst, nicht bloß als Luxus= acgenstand, sondern weil fie bem Bedurfniß bes Schonen entsprach, bas in ihnen selbst lebte, deffen thätige Entfaltung aber durch bas Vorherrschen bes Kriegerischen und Politischen gebemmt wurde. Auf das Großartigste half fie nun mit, der religiösen und nationalen Herrlichkeit Rom's den edelften Ausbruck zu verleihen, wenn auch nicht ohne Einbuße ihres innern Organismus. Von Rom aus nahm endlich ber ganze Occident diese romanisirte Runst wie ein Gesetz bes Siegers an und fprach fie nach wie feine Sprache. Wo Colonien italischer Abstammung sich im Westen erhielten, mag sie wohl auch zum Bedürfniß geworden fein.

<sup>1)</sup> Das Wert βαρβαρούοθαι bei Zosimus 1, 58 und 11, 7 scheint bloß bie wirkliche Unterwerfung ber Reichslande burch barbarische Bölker zu bezeichnen.

7. Abschnitt.

Gine Stellung wie bei ben Griechen ber Bluthezeit er-Ihre spätere reichte freilich die Runst in dieser Zeit der Romerherrschaft Stellung bei nicht wieder. Man hört nicht mehr davon, daß die Läste= rung bes Schönen als Blasphemie galt, wie bamals als ber Dichter Stefichoros erblindete, weil er bie Belena, bas Urbild aller Schönheit, getabelt hatte. ') Lucian, ber weder Götter noch Menschen schont, barf jett auch über die alten Ibeale aller Schönheit spotten, während anderweitig fein Runftgeschmack so unzweifelhaft bewährt ift. Jene meifter= hafte Reihe von Todtengesprächen, in welchen er feinem Sohn unter der Maske des Chnikers Menippos die Zugel schie= Ben läßt, enthält auch eine Scene,2) wo Bermes in der Un= terwelt dem Menippos die Skelette der berühmten Schon= beiten der alten Zeiten vorweist, des Narcig, bes Nireus u. f. w. "Aber ich sehe ja nichts als Schäbel und Knochen? zeige mir boch Helena;" — ""Dieser Schäbel hier ist He= lena."" - "Alfo deghalb die Flotte von taufend Schiffen, ber Tob fo Ungahliger, bie Berftorung ber Stabte?" -.... Menipp, (erwiedert Bermes) bu haft bas Weib nicht lebend gesehen!"" - Doch ift in dieser fruhern Kaifer= zeit welche von den bamaligen Aesthetikern, von Betronius, und bem altern Plinius, als Epoche bes Runftverfalls mit verhältnißmäßigem Rechte angeklagt wird, wenigstens in Italien das Verlangen nach fünftlerischer Umgebung bes Daseins noch unglaublich stark. Pompeji allein beutet, nach Göthe's Ausbruck, "auf eine Runft= und Bilderluft eines "ganzen Bolfes, von der jeto ber eifrigfte Liebhaber weber "Begriff, noch Gefühl, noch Bedürfniß hat." Trägt man diesen Maßstab auf das damalige Rom über, so findet sich ein Ergebniß welches schwindeln macht.

Materielle

Im britten Jahrhundert fand die Runft allerdings einen Einbuße, gefährlichen materiellen Feind an ber Zerrüttung des Rei=

<sup>1)</sup> Hesych. Miles., bei Müller fragm. hist. gr. IV, p. 174.

<sup>2)</sup> Lucian. dial. mortuor. XVIII.

ches durch Peft, Krieg und Berarmung. Da die Kaiser 7. Abschnist. namentlich seit Aurelian wieder sehr viel bauen ließen 1) und ohne Zweisel auch die übrigen Künste verhältnismäßig in Anspruch nahmen, so könnte sich diese Einbuße wieder etwas ausgeglichen haben, wenn nicht der zunehmende Druck auf die Reichen und Besitzenden immerhin einen dauernden Ver-lust mit sich geführt hätte.

Nimmt man nun an, daß die Natur doch immerfort ein reiches Maaß von Begabung austheilte, woran sich auch mitten im Zerfall aller Formen oft nicht zweiseln läßt, so frägt es sich weiter, woher die falschen Nichtungen kamen, in welchen sich die Talente verloren? Woher ferner jene Anonymität, welche fast die ganze Kunst des britten und vierten Jahrhunderts mit so töbtlichem Schweigen deckt?

Es ist eine Thatsache, daß ungefähr seit der Mitte des Innerer zweiten Jahrhunderts die bisher noch immer lebendige Re= Bersau. production des Schönen stille steht und zu einer bloß äußer= lichen Wiederholung wird; daß von da an innerliche Ver= armung und scheinbarer Ueberreichthum der Formen Hand in Hand gehen.

Die tiefste Ursache bieser Erscheinung wird man wohl nie ergründen oder in Worte fassen können. Hatte das außgebildete griechische Formensystem sechshundert Jahre lang sich unter den verschiedensten Bedingungen behauptet und immer wieder Blüthen getrieben, weßhalb sollte es gerade von den Antoninen abwärts seine Macht, seine Treibkraft verlieren? warum nicht fortdauern bis in's vierte Jahrhundert? Es läßt sich vielleicht auß einer allgemein philosophischen Betrachtung der Zeiten auch hierauf aprioristisch antworten; wir wollen uns aber gerne bescheiden, die nothwendige Lebensdauer einer geistigen Macht dieses Kanges nicht absolut berechnen zu können.

Die Nebenursachen jener Erscheinung find desto flarer: Seine fichtbastie Beränderungen im Stoff und in ben Aufgaben und ren Gründe.

<sup>1)</sup> Bgl. Malalas, lib. XII passim.

7. Abschnitt. Gegenständen der Runft, d. h. mittelbar die veränderte Ge= finnung ber Befteller. Berfolgen wir zunächst die Schickfale

Architettur. ber Architektur. Die Hauptstadt ift hier für alle Entartung maßgebend. Rom befaß in seinem Travertin und Peperin ein ernstes, gewaltiges Material fur monumentale Bauten. Ms man aber, besonders seit Augustus, den Marmor aus Carrara und aus Africa nicht mehr entbehren wollte, wegen feiner Bilbfamkeit und feiner leuchtenden Schönheit, ba ge= wöhnte fich ber Sinn bes Romers baran, ben nunmehr aus Biegelplatten gebilbeten Kern bes Gebaubes und bie barum gelegte Marmorbefleidung als zwei geschiedene Dinge zu be= trachten. Lettere mußte auf die Länge als eine willkürlich wandelbare Hulle, als eine Decoration erscheinen. Doch zwang ber weiße Marmor ben Kunftler fortwährend, bie Formen möglichst edel zu bilden. Als aber die Bergötte-

Form.

Der Stoff als rung bes möglichst theuern und fremdartigen Materials mehr Concurrent ber und mehr einriß, als im ganzen Drient so wie in Ufrica nach kostbaren Bauftoffen, ') Porphur, Jaspis, Agat und Marmor aller Farben gesucht wurde, als die bamals sehr maffive Bergolbung2) in finnlosem Maag überhand nahm, ba mußte bie Runft und ber Runftler gurudtreten. Stoff und Farbe ziehen bas größte Interesse an sich; die schönften Brofile und Bierrathen werden baneben übersehen; zubem gebeut die außerordentliche Barte mancher biefer Steine bem Meißel Ginschränkung. Der Lieferant und ber Polirer wer= ben unter folden Umftanden wichtigere Perfonen als ber Beichner. Wo aber ber weiße Marmor ober ein anderer einfacher Stoff feine Stelle behauptete, mußte er nun wetteifern burch Säufung ber Glieber und Bervielfachung ber Ornamente, ba man fur bas Ginfache überhaupt verdorben war. Der Eindruck ift oft über bie Magen fleinlich und

<sup>1)</sup> Rlaffifche Stelle bei Statius, Sylva I, V. Be 34 ff.

<sup>2)</sup> Aurelians Wiberwille bagegen f. oben S. 52; Conftantin vergel bete, mas fruhere Raifer gebaut, u. a. bie Gaulen am Gircus marimus. Panegvr. X, 35.

verwirrend, weil aller äußerliche architektonische Reichthum, 7. Abschniet. einmal als leitendes Brincip aufgefaßt, rafch alle Schran= fen überschreitet und auch Bautheile und Stellen verziert. die deffen um ihrer Funktion willen eigentlich nicht fähig find. Wir wollen die Bauten biefes Styles, von welchen die palmprenischen und der Diocletianspallast zu Salona (Spalatro) sprichwörtlich geworden sind, hier nicht wieder aufzählen. Soweit fie nicht in Anordnung und Propor= tionen an die beffere Zeit erinnern, find fie vollkommen schlecht und ersetzen das Verlorene nicht einmal durch den perspectivischen Reiz, welchen z. B. der entartete moderne Styl unter ben Sanden eines Bernini entwickelt. Diefer weiß den Blick zu sammeln, dort ist lauter Unruhe und Berstreuung: Bernini verachtet das Detail und arbeitet stets auf das Ganze bin; dort wollen die gehäuften Einzelformen als folche etwas bedeuten.

Gereichte num der Lurus in dem bezeichneten Sinne der Die neuen schönen Bauform nothwendig zum Untergang, fo trug felbst Aufgaben. ein hüherer Fortschritt zum Neuen nicht weniger bazu bei, bas von den Griechen ererbte Baufnstem befinitiv zu zer= sprengen. Wir meinen die neue Aufgabe großer, vorzüglich gewölbter Binnenräume. In der besfern Raiserzeit batte man 3. B. beim Thermenbau bie Saulen und ihr Gebalf mit der Ruppel, dem Tonnengewolbe und Rreuggewolbe fo verbunden, daß fie gleichsam als ein eigener Organismus daran vorbeigeben. Gine Rucksicht biefer Art konnte auf die Länge nicht fortbauern, namentlich als mit ber chriftli= chen Zeit jene Aufgaben sich auf einmal außerorbentlich häuften und zugleich die Tendenz auf möglichste Prachtent= wicklung jebe andere Erwägung schweigen hieß. Die chrift= liche Bafilica, das erfte große Vorbild aller rein perspectivifch gedachten Binnenraume, ) lud Bogen und große schwere

<sup>1)</sup> Als Basiliten, wenigstens als Langbauten werben u. a. geschilbert : Die alte Sophienkirche, S. Agathonicus, S. Jfaacius in Conftantinopel. Anonym. Banduri p. 65.

7. Abschnitt. Obermauern auf ihre Saulenreihen; bie Ruppelfirche mit untern und obern Galerien oder Nebenkapellen ringsum 1) verneinte vollends den Begriff des Gebalkes und brauchte die Säule fast nur noch um ihrer angenehmen Wirkung willen. Es dauert dann tief in das Mittelalter hinein, bis die driftliche Baufunft die mit zunehmendem Migverftand= niß wiederholten, zulett kaum mehr kenntlichen antiken Gin= zelformen mit einem neuen, ihrem Princip angemeffenen Gewand vertauscht.

Das Borwiebeng.

Endlich war die christliche Architektur von vornherein gen ber Ten- genöthigt, mit der kirchlichen Tendenz auf eine ungunstige Weise zu theilen. Lettere mochte gern bas gange Bebäube, ja jeben Stein zum Symbol ihrer Macht und ihres Sieges machen; daher das Vorwiegen theils der glänzendsten Luruszierrathen,2) theils ber bilblichen Darstellungen im Innern wie an ben Fassaden. Neben einer Mosaikverschwendung, welche alle Räume und Flächen mit biblischen Figuren und Geschichten in den ftarken ungebrochenen Farben der Glaspaste überzog, konnte keine rein architektonische Gliederung mehr gedeihen, und fo ichrumpfen Gebalt und Confolen qu schwachen Riemchen zusammen oder werden gar nur noch burch ein Mosaikornament angebeutet.

Die Architektur erhielt fich babei allerdings ben Sinn für großartig angeordnete, phantasievoll aufgebaute Binnen=

<sup>1)</sup> Der Dom von Antiochien, Euseb. vita Const. III, 50. Die Apostels firche zu Constantinopel IV, 58; wahrscheinlich ein griech. Rreuz mit Ruppel. (Bgl. Anonym. Banduri p. 32). Die Grabftriche gu Jerufalem; III, 25 bis 40. Socrates I, 9. Der Sochbau, το' ύψοῦν, als wesentliche Rudficht, Euseb. v. C. I, 42. II, 45.

<sup>2)</sup> S. Die obigen Stellen. Die Apostelftrche "von bunten Steinen bligend, vom Boden bis zum Dady. . . . Die (gewölbte?) Dede mit feinen Caffetten überzogen und gang mit Gold bebedt. . . . Die außere Bebedung von vergolbetem Erg, weit bin blenbend. . . . Der Oberbau rings mit netformigen Bergierungen von Erz und Golb. . . . " Das Gebäude ftand frei in einem großen Sof, ringeum Sallen, fatferliche Gale, Baber, Berbergen, Bachterwohnungen ic.

raume und fur eine große mechanische Birtuosität. Der 7. Abschnitt. lettern verdanken es dann wieder einige Runftler der byzan= tinischen Zeit, wenn sie aus der oben berührten Anonymität beraustreten burften.

Der Verfall der Plastif und Malerei geht mit bemjeni= Sculptur und gen der Baufunst aus benfelben oder ähnlichen Ursachen hervor, wozu noch besondere Umstände kommen. Auch hier gurus ber hat zunächst der Lurus des Materials gewiß verderblich ge= wirkt. Als es einmal Sitte war, die Statuen aus brei, ja viererlei oft fehr schwierigen Steinarten zusammenzuseten - von ben vielen aus Gold und Silber gefertigten ') zu schweigen — fo mußte ber Stul bieß auf bie Länge übel empfinden, weil er burchaus die Sauptsache zu fein verlangt, wenn er gedeihen soll. Man sieht in der vaticanischen Ga= lerie u. a. die colossalen Porphyrsarge der Helena und der Conftantia (Mutter und Tochter Constantins), ben einen mit Reiterzügen, den andern mit weinbereitenden Genien sehr mittelmäßigen Styles. Die bloße Restauration des erstern unter Pius VI. soll fünfundzwanzig Menschen neun Jahre hindurch in Anspruch genommen haben,2) wonach man bie Mühe ber ursprünglichen Verfertigung berechnen mag. Bon irgend einem unmittelbaren Zuge kunftlerischer Genialität ift bei biesem unglaublich harten und sproben Stein nicht bie Rede; es handelt fich um eine Sklavenarbeit nach einem vorliegenden Modell. Ganz auf analoge Weise mußte das Das Mosait. Mosaik die Malerei verderben. So lange es nur die Fuß= boden in Anspruch nahm, so konnte es als eine Aeußerung überfließender Kunstliebhaberei gelten, welche keinen Fleck auf den das Auge fällt, unveredelt lassen wollte, obschon auch immer etwas Barbarisches babei ift, auf Compositionen wie

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Claud. goth. 2 (3). Heliogabal .2. Tacit. 9. - Gols bene und filberne Statuen noch von Conftantin gu Rom errichtet, Aurel. Vict. Cæss. 40. Bgl. Anonym. Banduri, p. 14.

<sup>2)</sup> S. ben officiellen Ratalog bee Museo Pio-Clementino, Roma 1844. pag. 199.

7. Abschnitt. die pompejanische sogenannte Alexanderschlacht herumzuwandeln. Seit Plinius aber war das Mosaik an Wände und Gewölbe emporgestiegen; i) in den Thermen, wo der gewöhnlichen Malerei von Seite der Feuchtigkeit Gesahr drohte, hatte diese Beränderung Vieles für sich, in andern Gebäuden dagegen entzog sie dem Künstler ohne Noth jedes eigenhändige Mitarbeiten an seiner Schöpfung und entmuthigte ihn, weil der Beschauer zuerst an die Kostdarkeit und Pracht, dann an den Gegenstand und zulest oder auch gar nicht an die Darstellung dachte. Mit der Einführung des Christenthums aber wurde das Mosaik, wo nur irgend die Mittel außreichten, der erste Schmuck aller Wände und Geswölbe der Kirchen.

Die Frembgötter in ber Plaftif.

Viel entschiedener jedoch offenbart sich der Verfall an andern Symptomen, die auf andere Gründe hinweisen. Auffallend erscheint zunächst die geringe Zahl bedeutender Götterstatuen, welche man mit Sicherheit den Zeiten nach Alexander Severus zuweisen könnte; dafür nehmen die Mithrasdilber, die abscheulichen Aeonen, die Pantheen (S. 208), die ephesinischen Dianenbilder u. dgl. überhand. Hier griff offenbar die Religion ein. Nichts war mehr geeignet, den Künstler an den alten Göttertypen vollständig irre zu machen, als jene Einmischung formwidriger Fremdgottheiten verbunden mit der Dämonissirung der einheimischen (S. 262) welche dabei ihre schöne, anthropomorphistische Persönlichseit einbüsten; wenigstens hatte es der Künstler schwer, sich mit der alten Pietät in dieselbe zu versenten, selbst wenn es verlangt wurde. Statt dessen galt es jest tausende von

<sup>1)</sup> Plin. Hist. nat. XXXVI, 25. — Statius I. c. — Hist. Aug. Pescenn. 6. Caracalla 9. (wahrscheinlich auf Mosaiten zu beziehen.) XXX Tyr. 24 (25). Symmachus ep. VI, 49. VIII, 42. Bonach ein Irrthum zu verbessern ist, welcher burch meine Schulb in bie zweite Ausl. von Kugler's Geschichte ber Malerei, Br. I. S. 24. Anmertg. eingeführt worden.

Sarkophagen 1) zu verfertigen, welche mehr als alles An= 7. Abschnitt. dere die Bildhauer des dritten Jahrhunderts beschäftigten. Die Sarto-Ihre Reliefs stellen zwar lauter griechische Mythen bar und find somit frei von jenen fremdgöttischen Unformen; allein fie konnten aus andern überwiegenden Grunden keinen bedeutenden Runftwerth erreichen. Die Verschmelzung der pla= stischen und dramatischen Gesetze zu einem vollendet reinen Reliefstyl hatte nur die Sache der hochsten Kunstepoche sein können; sobald bas üppige Streben nach Effekt überhand nahm — also noch in berjenigen spätgriechischen Zeit. welche sonst noch so wunderbare Dinge schuf — mußte auch bas Relief aus dem Gleichgewicht gerathen. Deßhalb find auch die schönsten Arbeiten der bessern römischen Zeit, die gunächst auf dieser spätgriechischen Tradition ruben, wie 3. B. die Reliefs am Titusbogen nur von bedingtem Werthe.2) Später aber, als der Renchthum überhaupt an die Stelle der Schon= heit trat, als man von den Reliefspiralen der Trajans= fäule und ihrer Nachahmungen, von den überfüllten Triumph= bogen her an jede Art plastischer Verschwendung gewohnt war, mußte vollends die Anzahl, ja das Gewimmel der Ri= guren, wie in der Architektur die Bervielfachung der Glieder, alle wahre und große Wirkung verdrängen. Ferner wurde die Sarkophagbildnerei badurch bemoralifirt. daß fie selten auf besondere Bestellung, vielmehr fast ausschließlich auf den Kauf hin arbeitete und also dem schlechten, pompsüchti= gen Durchschnittsgeschmack nachgehen mußte. Endlich über= Die symbolis wog hier der Gegenstand, und zwar in tendenzhafter Auf= fde Tenbeng. fassung zum Nachtheil ber Kunst. Die betreffenden Mythen find nämlich als symbolische Hüllen allgemeiner Ideen dar= gestellt, eine Scheidung zwischen Schale und Kern, deren Bewußtsein der Kunst auf die Länge nur schaden kann.

phage.

<sup>1)</sup> Bekanntlich hatte seit ben Antoninen bas Beerbigen wieber bas Uebergewicht über bas Berbrennen ber Leichen.

<sup>2)</sup> Bielleicht war tie ftarte Wieberaufnahme bes hieratischen Styls in ber Raiferzeit eine bewußte Reaction hiegegen.

4. Absimit. Unter jenen Darstellungen ber Mythen von Meleager, Bachus und Ariadne, Amor und Psyche, Luna und Endymion, Pluto und Proserpina, unter jenen Centauren= und Amazonenkämpfen, Bacchanalien, Nereidenzügen u. s. w. liegen abstracte Gedanken über Schickfal, Tod und Unsterblichkeit verborgen. Eine solche Symbolik erregt wohl die geschichteliche und poetische Theilnahme des Beschauers; die Kunstader versäumte darob eine andere Aufgabe: in jeder ihrer Gestalten durch Hoheit der Form von selber an alles Ewige und Unvergängliche zu erinnern.

Das Christenthum brachte statt jener heidnischen Gestalten an den Sarkophagen Christus und die Apostel oder gewisse Scenen des alten und neuen Testamentes in Parallele oder auch nur einzeln an. Im Styl läßt sich hier kein Fortschritt mehr verlangen; wiederum überwiegt die Tendenz, wiederum in symbolischem Ausdruck. Bei der zunehmenden Anfähigkeit des fortschreitenden Erzählens, welches dem Relief wesentlich ist, theilt man nachgerade den Sarkophag durch Säulchen mit Bogen in so viele Felder als Personen oder Geschichten sind. Die Darstellung wird über der Vielsbeit bald ganz ärmlich und kindisch ungeschickt.

Die Porträt= statue.

Als weitere Aufgabe blieb ber Sculptur noch das Bilbeniß, als Statue oder als Büste, besonders als Halbsigur in Relief übrig. Man sindet an Denksteinen und Sarkophagen nicht selten jene gemüthlichen Darstellungen von Mann und Frau in einer Nische, Hand in Hand geschlungen; es erscheint dabei nicht unwesentlich, daß wie auf den Münzen der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts der ganze Oberleib mit abgebildet ist. Sigentliche Büsten sind sehr sehr such daß wir z. B. die großen illhrischen Kaiser fast nur aus den Münzen kennen. Bon Bildniß=Statuen hat man zwar mannigsache Kunde, dalein mit Ausnahme einiger zu Ehren Constantin's errichteten ist kaum etwas

<sup>1) 3.</sup> B. bet Ammian. Marc. XIV, 6 S. 8.

davon erhalten, und diese lassen und der schweren, verdreh= 7. Abschnitt. ten Kormen halber kaum bedauern, was aus biefer Zeit ver= loren gegangen ift. - Wie das Material, fo wurde in an= Die Coloffali= dern Fällen die Coloffalität der Hauptgegenstand ber Be= tat als Runftwunderung. Schon die Wirkung großer Monolithen an fich wurde bedeutend überschätt; war man bereits längst an bas Herschleppen ägyptischer Obelisten gewöhnt, hatte noch Gla= gabal von einem aus Theben herbeizuführenden Steinblock geträumt, welcher eine Wendeltreppe enthalten und feinem Sauptgöten zum Fußgestell dienen follte, ') fo ließ jett Diocletian für seine Thermen die ungebeuern Granitfäulen von funfzehn Fuß Umfang aus dem Orient holen, und Constantin transportirte ben größten aller Obelisten einstweilen von Heliopolis nach Alexandrien, von wo ihn später Constan= tius nach Rom brachte.2) Das größte bekannte Stück Porphyr, eine Saule von hundert Kuß mußte dann zu Constantinopel bie Statue bes neuen Stadtarunders tragen. Diesen cubischen Magstab legte das dritte und vierte Jahr= hundert auch gerne an die Schöpfungen der Plastik. Alexan= ber Severus ließ eine Menge riesengroßer Statuen 3) in Rom aufstellen; von allen Enden ber trieb er die Runftler für diese Arbeiten zusammen. Gallienus ließ sich als Son= nengott abbilden vorgeblich in einer Höhe von etwa 200 Kuß;4) bie Lanze in seiner Sand follte ftark genug werden, daß ein Rind im Innern derselben hinaufklettern konnte, Pferde und Wagen follten im Verhältniß gebildet werden und das Ganze auf steiler Basis ben hochsten Punkt Roms, den Esquilin fronen. Das Werk blieb aber, wie billig, unvollendet. Mäßi=

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Heliogab. 23.

<sup>2)</sup> Bgl. Ammian. XVII, 4. Es ist ber jest beim Lateran aufgestellte, mit Basis und Kreuz 136 Fuß hoch.

<sup>3)</sup> Hist. Aug, Alex. Sev. 24.

<sup>4)</sup> Hist. Aug. Gallien. 18. Die Statue sah boppelt so groß aus als ber berühmte älteme Sonnencoloß bes Nero, welchen man auf 120 Fuß anschlug.

Conftantine Zeitalter.

7. Abschnitt. ger waren die beiden Marmorstatuen bes Raisers Tacitus und seines Bruders Florianus 1) zu Terni, jede von breißig Fuß, bie balb nach ber Errichtung vom Blit völlig ger= schmettert wurden. — Seit ben Riesenstatuen bes Phibias, feit den hundert Sonnencoloffen von Rhodus waren Götter und Menschen oft in weit übermenschlichem Maßstab darge= stellt worden ohne Schaben für die Runft; wenn aber in einer Zeit fonftigen Verfalls bie Zeichnung und Mobellirung schon im Kleinen ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen ift, fo bilbet fie im Großen vollends monströs und verderbt bas Auge ganzer Generationen weil sie sich mit ihren Giganten ihm überall aufbrängt. Diefer große Aufwand fur Bilb= nikstatuen hat übrigens seine besondere Bedeutung, die im Busammenhang steht mit ben Schicksalen ber Malerei.

Realistifder Trieb

Diefe hat ein inneres Gefet ober wenigstens eine Er= fahrung aufzuweisen, wonach auf Berioden der idealistischen Darstellungsweise eine realistische folgt, entweder weil jene bie Kormen ber Natur noch nicht genug ergründet sondern fich mit dem Allgemeinen begnügt hat, oder weil der Kreis ihrer nothwendigen Schöpfungen durchlaufen ist und weil man im berben Naturalismus neue Mittel ber Wirkung aufzufinden hofft. Gine folche Richtung entwickelt bann auch bie ihr verwandten Nebengattungen der Malerei, vor allem bas Genre, zu felbständigem Leben. Etwas biefer Urt mar auch in der antiken Kunst erfolgt; schon seit der Bluthezeit gab es Genrestatuen und Genrebilder in Menge; ganze Schulen hatten fich durch engern Anschluß an die Wirklich= keit charakterifirt; — allein bas ganze Streben ging im Grunde boch bahin, ber lettern neue Seiten bes Schonen abzugewinnen, und so hielt sich bas Interesse an ber Gin= zelerscheinung immer auf einer gewissen Sohe. Sollte nun ohne Ausbil- nicht im dritten Jahrhundert die Zeit eines wirklichen Naturalismus, eines völlig durchgeführten Colorites, eines Gin=

bung.

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Florian. 2.

gehens auf täuschende Lebenswirklichkeit nabe gewesen sein ? 7. Abschnitt. Die Analogien bazu g. B. in der Literatur fehlen wenigstens nicht ganz, wie wir seben werben.

Allein die Hauptvoraussetzung jeder ausgebildeten Genremalerei, der feine, scharfe Natursinn, war nicht im Zunehmen, sondern in rascher Abnahme begriffen; längst hatte man es über dem Lurus des Materials und über der Sucht nach Decoration im Großen versaumt, ihm die gebührende Ehre anzuthun. Die wenigen erhaltenen Wandmalereien mythologischen Inhaltes lassen eine rohe Wiederholung der ältern Motive und eine gangliche Verkummerung und Erstarrung des ehemals so zierlichen Arabeskensustems erken= nen. Die driftlichen Ratakombenmalereien haben etwas Gewinnendes durch die Einfachheit und Anspruchlofigkeit der Darftellung, auch find fie als fruhfte Urfunden ber Typen heiliger Bersonen überaus merkwürdig, aber in Gruppirung und Durchführung bes Einzelnen berrscht bereits große Un= geschicklichkeit ober ältere Reminiscenz. Der neue christliche Bilberkreis verbreitet wohl ein Abendroth über die antike Das Christen-Runft, allein mit bem neuen Inhalt kam kein frischer Ge= thum und bie halt mehr. Rasch wurde das Mosaik zu gewaltigen Programmen des fiegreichen Glaubens in Anspruch genommen, über alle verfügbaren Räume ber Kirche breitete es bie bei= ligen Gestalten und Geschichten aus, mit Verkennung ber architektonischen wie ber malerischen Gesetze, wobei man sich nur wundern muß, daß so viele relativ ausgezeichnete Ar= beiten bis in bas sechste Jahrhundert zum Vorschein kamen. Kirchlicher Werth und Vollständigkeit bes Gegen= standes bilben neben der Bracht der Ausführung die einzi= gen Rudfichten von Belang. Von einer perfonlichen Freude bes Kunstlers an seinem Werke konnte da kaum mehr die Rede sein; die Runst war einem außer ihr liegenden, nicht mit ihr und durch sie aufgewachsenen Symbol dienstbar ge= worden, der Kunftler aber, selbst bei bedeutendem Talent, ber namenlose Executant eines Allgemeingültigen wie einst

7. Abschnitt. in Aegypten. In den Miniaturen der Handschriften, so weit sie unmittelbar oder aus spätern Copien bekannt sind, wird man nicht selten durch glückliche Allegorien und gute Einfälle überrascht, welche beweisen, daß die nichtofsicielle Kunst allerdings noch subjective Lebenskräfte besaß; ja es sind in den Bildern eines heidnischen Kalenders aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts einzelne wahre Generesiguren mit ihrer barocken Tracht und Umgebung erhalten. Der die Gesammtrichtung ging unwiderrusslich nach einer ganz andern Seite hin.

Die Porträt= malerei.

Wenn indeß in irgend einer Beziehung von einem Sieg bes Realismus die Rede fein foll, fo konnte man denfelben in dem starken Ueberhandnehmen der Bildnismalerei seit dem britten Jahrhundert finden. Wir sahen bereits, wie bas Roloffal=Porträt eine Sauptaufgabe der Bildhauerei gewor= ben war; auch an den Sarkophagen hatte die Hauptfigur bes Mythus in ber Regel bie Zuge bes Verstorbenen er= halten. Allein nach Allem zu schließen ging bie Reigung ber Zeit in der Malerei viel weniger auf lebenswahre Dar= stellung der Charaktere als vielmehr auf das sogenannte Geremonienbild aus, welches ben Ginzelnen oder die ganze Familie in genauer Amtstracht und feierlicher Stellung, etwa mit symbolischen Zuthaten verherrlichen sollte. Bei ben Herrschern verstand sich eine berartige Auffassung von felbst, und die Privatleute folgten nach. Wie fehr babei bas Costum wesentlich war, erhellt aus jener Tafel im Pal= last der Quintilier,2) welche den Kaifer Tacitus funfmal in verschiedenem Aufzug (Toga, Chlamps, Harnisch, Ballium, Jagotleid) vorstellte. Rein Wunder wenn auch auf Mungen und Grabmalern nicht mehr ber Ropf allein, fon= bern ber ganze Oberkörper mitgegeben wird, in beffen Befleibung jest Rang und Burbe ausgebrückt liegen. Die

<sup>1)</sup> Analecta Vindobonens. vol. I. ed. Kollar.

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Florian. 3.

beiden Tetricus ließen in ihrem Pallaft auf dem collischen 7. Abschnitt. Berge ein Mosaikbild machen, auf welchem Aurelian in ih= rer Mitte abgebildet war, wie er von ihnen die Zeichen ber Sulbigung, Scepter und Gichenfrang empfing.') 3m Pallaft zu Aquileja befand fich an ber Wand eines Speifesa= les ein Familienbild, welches das Verhältniß der Säufer bes herculischen Maximian und des Constantius Chlorus ver= herrlichte; man sah u. a. den damals noch jungen Conftan= tin, der von der kleinen Faufta (feiner fpatern Gemablin) einen goldenen Selm mit Pfauenfedern erhielt.2) In ahn= licher Weise barf man sich die Familiengemälbe in ben Häusern und Landsitzen vornehmer Brivatleute ausgeführt benken.3) Einen Nachklang von biefer sonst untergegan= genen Gattung besitzen wir noch in den Bildniffen der elfen= beinernen Diptychen, welche den gang realistisch aufgefaßten Raiser oder Beamten in genau beobachteter Amtstracht gerne mit symbolischen Zuthaten umgeben.

Die Malerei hatte aber in dieser Zeit ohne Presse über= Die Tenbeng= haupt oft die Aufgabe, dem Volk die Macht der Herrscher rasch zu versinnlichen wie heutigen Tages Manifeste und Proclamationen. Das erste bei jeder Thronbesteigung ift. daß das Bildniß bes neuen Kaifers herumgefandt4) und überall mit Geremonien empfangen wird. Transportable Bilber werden im Felbe mitgenommen und am Pratorium aufgestellt;5) sogar an Feldzeichen findet man (etwa von Metall getriebene) Porträtfiguren angebracht.6) Erfochtene Siege werden auf ungeheuern Tuchflächen oder Tafeln ab= gemalt und öffentlich ausgestellt;7) Aufzüge ber Gefandten

malerei.

<sup>1)</sup> Hist. Aug. XXX. Tyr. 24 (25).

<sup>2)</sup> Panegyr. VI. (Incerti) cap. 6.

<sup>3)</sup> Symmachus. ep. I, 1, wo er sich über bie Unrichtigkeiten im Coffum ärgert. - IX, 50 wird ein Maler Lucillus genannt.

<sup>4)</sup> De mort. persec. 25. Zosimus II, 9. 12. u. a. a. D.

<sup>5)</sup> Dexippi fragm. 24.

<sup>6)</sup> Euseb. vita Const. I, 31.

<sup>7)</sup> Hist. Aug. Maximin. 12.

7. Abschnitt. fremder Bölfer, ') ganze Feste und Schauspiele, 2) Triumphzüge und Feierlichkeiten aller Art3) erhalten eine bleibende,
monumentale Darstellung als Friesbilder in den Pallästen.
Constantin verherrlichte seinen Sieg über Licinius durch ein
großes enkaustisches Bild3) symbolischen Inhaltes, welches
vor den Thoren der Residenz aufgerichtet wurde; man sah
ihn und seine Söhne, zu ihren Füßen wand sich der Ueberwundene als Drache mit Pfeilen im Leib, unter ihm der
Abgrund; über dem Ganzen schwebte das Kreuzeszeichen.
Später ließ sich der Kaiser im Giebel einer Pallastpforte
in betender Stellung abmalen. 3) Nach seinem Tode wurde
noch in Rom8) ein großes Gemälde zu seinen Ehren aufgestellt, welches eine Allegorie des Himmels und ihn in
verklärter Höhe darüber thronend schilderte.

Mit der wahren Kunst hatten Improvisationen dieser Art wenig mehr zu thun. Es drückt sich aber in ihnen eine Seite des ganzen Schickfals der Kunst aus, insofern diese schon zur heidnischen Zeit eine Dienerin der Tendenz im Großen geworden war und mit dem Sieg des Christensthums vollends nur den Herrn, nicht die Stellung wechseln konnte. Viele Jahrhunderte hindurch darf sie, von ihren Gegenständen vollkommen beherrscht, ihren innern Gesehen gar nicht oder nur unvollständig nachleben, und damit war thatsächlich eine der stärksten Negationen der antiken Weltsanschauung ausgesprochen.

Sieg ber Ma- Die Herrschaft ber Gegenstände über die Formen war lerei über die es benn auch, was im Gebiete ber christlichen Kunst der Sculptur. Malerei ben Vorrang vor der Sculptur verschaffen mußte.

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. IV, 7 vergleicht wenigstens einen folden Auf-

<sup>2)</sup> Hist. Aug. Gordd. 3. Carus 19.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. Pescenn. 6. Carac. 9.

<sup>4)</sup> Euseb. vita Const. III. 1. vgl. III, 3.

<sup>5)</sup> Euseb. l. c. IV, 15.

<sup>6)</sup> Euseb. l. c. IV, 69.

Der plastische Typus der heiligen Gestalten allein, selbst 7. Abschnitt.
mit den Kunstmitteln eines Phidias durchgeführt, hätte ein Göhenthum geschienen; mit den Formen der sinkenden Zeit bekleidet stellte er nur eine Carricatur vor neben den großen Werken des Alterthums; das Christenthum brauchte daher, wenn es auf fünstlerischem Wege Eindruck machen wollte, eine erzählende oder symbolisch combinirende, also eine sigurenreiche Kunst und war deshald wesentlich auf die Malezeit oder auf die Zwischengattung des Reliefs angewiesen. Wir machen hier nicht einmal die falsche persönliche Stellung zu den Bildhauern geltend, welche als bisherige Göhenstnechte verachtet wurden.

Was die bilbende Runft in diesen Zeiten nicht vermochte, verfan ber bas follte auch die Poesie nicht leisten. Vom lebendigen Busammenhang mit dem Drama abgeschnitten, ber epischen Behandlung mythischer Stoffe im Ganzen aus Ermübung abhold (S. 170), die historische Dichtung wie alles Modern= Geschichtliche (S. 285) verschmähend, konnte sie sich nur auf die Lyrik und auf den Roman zurückziehen. Man bich= tete zwar in ben meisten Gattungen schulgemäß weiter und war sich dessen bewußt, allein von mehr und mehr verblaf= fenden Reminiscenzen einer beffern Zeit, wie g. B. die Bu= koliker und Lehrbichter bes britten Jahrhunderts, ein Galpurnius Siculus, Nemesianus, Serenus Sammoniacus u. A. fie barbieten, fann eine Literatur nicht leben, fo viel Talent auch im einzelnen Kall zum Vorschein kommen mag. Die Lyrik bagegen kann sich ewig verjungen wie das menschliche Berg, und felbst in Zeiten bes allgemeinften Jammers ein= zelne herrliche Bluthen treiben, fet es auch in unvollkomme= ner Form; sodann ift ber Roman die eigentliche Form bes

<sup>1)</sup> Man sehe g. B. bie fummerlichen Statuen bes guten hirten in ber vaticanischen Bibliothek.

Leider ist diese ganze Literatur der letten Heiden nur sehr bruchstückweise und das Vorhandene ohne den rechten

7. Abschnitt. Ersahes, wenn es mit der volksthümlichen Lebenskraft des Epos und des Drama!) vorüber ist.

Busammenhang auf unsere Zeit gekommen, so daß wir kaum irgendwo zu durchschnittlichen Urtheilen berechtigt find. Bu= Der Roman, nächst gilt dieß gerade vom Roman. Erhalten find 3. B. "Hirtengeschichten" in griechischer Sprache, welche man ei= Longus, nem Longus zuschreibt, dessen bloger Rame ichon bas Re= fultat eines Migverständnisses sein konnte und den man überdieß in keine bestimmte Zeit zu verlegen weiß. Diese reizend erzählten Schicksale von Daphnis und Chloe wurden aber das ganze äfthetische Urtheil über dasjenige Jahrhun= bert - sei es nun bas britte, vierte ober funfte - wesent= lich mit bestimmen, welchem der fragliche Verfasser ange= bort. Ueber den von Theofrit ererbten bukolischen Gesichts= freis gehen diese Schilderungen mit ihrem fehr durchgeführ= ten Naturalismus ber Scenerie, mit ihrer verfeinerten See-Tenbeobachtung weit hinaus; eine Zeit die bieses Buch schaffen konnte, war - fo scheint es - auch von einer aus= gebildeten Genre= und Landschaftmalerei nicht mehr weit entfernt. Allein die Leistung steht für uns völlig vereinzelt, und wenn man sie mit andern svätgriechischen Romanen

vergleichen will, so entziehen sich zum Theil auch diese fammt ihren Verfassern der festen Zeitbestimmung. Von dem öf=

<sup>1)</sup> Es bleibt eine Lucia in ber römischen Literaturgeschichte auszufüllen mit Beantwortung ber Frage, warum selbst bas goldene und silberne Zeitalter es zu keiner Bluthe bes Lusispiels mehr brachte. Die Gebildeten ber Nation besaßen in hohem Grabe das Bermögen, ben Charakter ber Zeit und threr Thorheiten objectiv anzuschauen und komisch zu gestalten. Wie vieles bei Horaz, Juvenal und unter ben Griechen bei Lucian könnte als fertige Lustspielsene gelten! und bennoch hat die Seene von dieser Möglichkeit, die römische Gesellschaft darzustellen, so zu sagen gar keinen Gebrauch gemacht, und selbst die Posse (Mimus) stirbt balb aus.

iter erwähnten Heliodor, dem Verfasser der Aethiopica, bleibt 7. Abschnitt.
10e3 zweiselhaft, ob er wirklich der Bischof dieses Namens von Heliodor.
Aricca in Thessalien um das Jahr 400 gewesen ist, oder
10eb man nicht dem emesenischen Heiden (als welchen sich der
12erfasser zu erkennen giebt) den bischösslichen Titel beilegte,
12 num sein Buch in christlichen Bibliotheken behalten zu dürfen.
12 das Ziel des Autors ist übrigens wieder wie dei Xenophon
13 dem Ephesser eine möglichst bunte Reihe von Abenteuern,
14 worin dann Spätere nach Kräften mit ihm gewetteisert ha15en; von der folgerechten, wahrhaft fünstlerischen Charak15erschilderung des Longus, von seiner weisen Beschränkung
16 in Costüm und Dertlichkeit sindet sich keine Spur mehr; es
16 lectüre der Zerstreuung und wahrlich oft keiner ange16 nehmen.

Heliodor verweilt hin und wieder (z. B. am Anfang bes Werkes) mit einiger Absicht auf landschaftlichen Schilzberungen, und auch bei Longus kommen Versuche dieser Art vor. Ich wage es nicht, die von Humboldt entworsene Gesschichte des landschaftlichen Schönheitsgefühles!) hier in dürfztigen Umrissen nachzuzeichnen und verweise nur bei diesem Anlaß pflichtgemäß auf jene unvergleichliche Darstellung, welche die Sache selbst und ihr Verhältniß zu den sonstigen geistigen Richtungen der spätantiken Zeit so meisterhaft ersörtert.2)

Die wahre Lyrik bieser Zeit, wenn es eine solche gab, Die Lyrik. besitzen wir nicht mehr; Klänge wie das "Bervigilium Be=neris" (um 252?), wie das "Gelübbe an den Oceanus,"3) reichen schwerlich über die Mitte des dritten Jahrhunderts herab. Einige leidliche Ausschwünge in der elegischen und epigrammatischen Gattung, dis in das fünste Jahrhundert

<sup>1)</sup> Kosmos. Bb. II.

<sup>2)</sup> Der Kaiser Julian, auch in biesem Bunkte Phantast, sindet die hosmerischen Naturschilderungen über die Natur selber erhaben. Missopogon. p. 152.

<sup>3)</sup> Wernsborf, poetæ lat. min. IV, 1.

7. Abschnitt. hinein, konnen bafur kaum Erfat bieten; bergleichen hat namentlich bei Ausonius einen zu ftarken Schulgeschmack und ist allzubewußt als Specimen ber betreffenden Gattung construirt, als daß es einen lebendigen Gindruck machen könnte. Bang spät folgt dann noch ber überaus begabte Improvisator Claudian mit seinen Vaneapriken, Mythener= zählungen und Johllen (b. h. schlechtweg: vermischten Ge= bichten); ein unwürdiger Schmeichler, in einer ästhetisch verkommenen Zeit, und doch strahlend im Farbenglanz fast ovidischer Erfindung und Ausführung; zur ewigen Warnung an die Literaturgeschichte, die Schranken zwischen ihren Perioden nicht zu fest zu schließen. Dem oben erwähnten Ru= tilius Rumatianus (um 417) fehlt auch die edlere, gemüth= liche Seite nicht, allein sein Reisegedicht als Ganzes ist schon sehr formlos.

Das Mort=

Was sich offiziell als Dichtung geltend machte und in und Bersespiel. ber constantinischen Zeit bewundert wurde, war freilich ge= rade das Allerschlechteste, das grammatische Wort= und Verse= spiel. Eine große Rolle spielen die Centonen aus Birgil, d. h. fruckweise Benützung von deffen Verfen zum Aufbau neuer Gedichte ganz verschiedenen Inhalts. Wie fehr da= bei ber Sinn Gewalt leiben mag — es find wenigstens bie wohllautenoften römischen Verse bie es giebtt. Undere Run= steleien sind noch widersinniger; so die Epanalepsis, welche die Anfangsworte des Hexameters am Ende des Pentame= ters wiederholt; ') figurirte Gedichte, welche behutsam geschrieben 3. B. einen Altar, eine vielröhrige Hirtenflöte, eine Dr= gel vorstellen;2) Vereinigung aller römischen Versmaße in Einem Gedichte; Aufzählung von Thierlauten, anachelische Verse, welche man vorwärts und rückwärts lesen kann u. dgl. m. Das Unerreichte hat in biefen zum Theil erstaun= lich schwierigen Spielereien ein gewisser Publilius Optatia=

<sup>1) 3.</sup> B. bei Pentadius, Wernsborf III.

<sup>2)</sup> Aelteres bieser Art u. a. in ber Anthologia græca.

nus Porphyrius!) geleistet. Er war aus irgend einem 7. Abschnitt. Grunde in die Berbannung geschickt worden und legte es Optatianus, nun barauf an burch gang verzweifelte poetische Luftsprunge fich bei Conftantin wieder zu Gnaden zu bringen, was ihm benn auch gelang. Es find fechsundzwanzig Stud Gebichte meistens in zwanzig bis vierzig Berametern, jeder von gleich viel Buchstaben, fo daß jedes Gedicht ungefähr wie ein Quabrat aussieht. Gine gewisse Angahl von Buchstaben aber, welche (burch rothe Farbe erfennbar) zusammen irgend eine Fi= aur, einen Namenszug, ein X mit P, einen Zierrath vorstellen, bilben, im Zusammenhang gelefen, wieder besondere Sprude. Die Marter, bie ber Lefer empfindet, läßt auf die biejenige bes Dichters schließen, welcher ben nichtigften Inhalt - Com= plimente an Conftantin und Erispus - unter fo peinlichen Formen ausdrücken wollte. Um Ende folgen vier Berameter, beren Worte man auf achtzehn verschiedene Weisen burcheinander mischen kann, so daß immer wieder eine Art von Metrum und Sinn herauskommt. Conftantin in einem fehr gnäbigen Schreiben an Optatianus nimmt bie Ueber= windung folder Schwierigkeiten als einen wahren Fort= schritt ber Runft mit Gonnermienen auf: "Wer in meinem "Sahrhundert schreibt und bichtet, bem folgt mein geneigtes "Gehor wie ein fanfter Lufthauch." Bereits war ber Berefunftler aus bem Gril zuruckgerufen;2) vielleicht ist sogar ein Stadtprafett von Rom beffelben Namens, der in ben Jahren 329 und 333 vorkommt, feine andere Berfon. Man konnte biefe ganze Angelegenheit übergeben, wenn fie nicht ben perfönlichen Geschmack bes Kaisers offenbarte.

Mit dem Gintritt bes Christenthums in die antife Poefie Das Christenwar nicht so viel fur bieselbe gewonnen als man benken thum und bie möchte. Die biblifche Geschichte ftand zur poetischen Behand= lung in einem ganz andern Verhältniß als der antike My=

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ein angeschener driftlicher Africaner. Die Arbeit vollständig ebirt von Welfer. Beispiele bei Wernsborf und Meyer.

<sup>2)</sup> Hieron. chron. (irrig) zum J. 332.

7. Abschnitt. thus; bieser in seiner freien Bielgestaltigkeit war mit der Poesse und durch sie zu einer fortlausenden Offenbarung des Schönen geworden; die Ereignisse der Bibel dagegen wurden auf einmal der Poesse als etwas Festes und Fertiges überliesert, dessen episch=plastische Ausschmückung in dogmatischer Beziehung gefährlich gewesen wäre. Daher die Trockenheit der Evangelienharmonien in Versen, von derzenigen des 329. Hispanier's Juvencus an. Das declamatorische Element dietet keinen Ersat und verräth nur allzusehr den rhetorischen

Bilbungsgang der damaligen christlichen Dichter. Der beum 400. deutendste unter ihnen, Prudentius, ebenfalls ein Hispanier,
hat gute beinahe lyrische Stellen dieser Art und bewegt sich
in seinen Märthrergeschichten (Peristephanon) mit einer viel
größern epischen Freiheit als rein biblische Stosse gestatten
würden, allein im Ganzen bleibt der Eindruck seiner Gebichte doch einseitig ein rhetorischer. Sinzelne vortressliche
Hymnen von ihm und seinem Zeitgenossen Ambrosius gelten immerhin mit Recht als die Grundlage aller christlichen
Lyris. Das Borwalten des Accentes über die Quantität,
das hier zum erstenmal ganz ohne Rückhalt zu Tage tritt,
ist ein zwar nur äußerlicher, aber doch merswürdiger Uebergang zur Poesse des Mittelalters, welche später auch dem
erstarrten Latein eine neue, mittelalterliche Seele einzuhau-

Die Rhetorif

chen vermochte.

Ginstweilen jedoch herrschte die Rhetorik. In ihren Hänben lag noch immer die Erziehung.') Bon den sogenannten sieden freien Künsten Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie, welche einst die "Kreisbildung" der jungen Leute von Stande ausgemacht hatten, waren die drei ersten in dieser Stellung verblieden, während die vier andern durch Anhäufung des Stosses zu besondern Fächern der Gelehrsamkeit geworden

<sup>1)</sup> Bgl. Bestermann, Geschichte ber Berebsamkett. — Krause, Geschichte ber Erziehung 2c. bei ben Griechen, Etruekern und Römern.

waren. Un jene schloß fich in der Raiferzeit an, was noch 7. Abschnitt. von Philosophie lebendig war und auch die Praktikanten des Rechtes erkannten in den Abetorenschulen die wesentlichste Gelegenheit zu ihrer Bilbung. Bon der Ausbehnung und in ben lateini-Wichtiakeit biefes gangen Treibens konnen wir uns nur schwer einen Begriff machen. Der leichte und reiche Ausbruck im täglichen Leben galt als unentbehrlich und bas erfolgreiche öffentliche Reden als der höchste Triumph. 1) Jede bedeutende Stadt des Reiches bemuhte fich um den Befit eines ober mehrerer tuchtigen Mbetoren; in Rom ftritten Griechen und Ginheimische um ben Vorrang; in Gallien gab es zu Marfeille, Narbonne, Touloufe, Bordeaux, Au= tun, Trier und Rheims, in Spanien zu Cordova, in Africa zu Carthago, Sicca, Madaura u. a. a. D. eigene Anftalten fur diefe Disciplinen; in Griechenland und Vorderafien wa= und griechi= ren vollends bie "Sophisten" oft bie wichtigsten Personen ichen ganbern. ber Stadt, indem fie außer ihrer pabagogischen Aufgabe bei jeder Gelegenheit als Anhänger einer bestimmten Philosophensekte, als Advokaten, als Redner über städtische Ange= legenheiten öffentlich auftraten. Nicht selten widmeten sich febr reiche, freigebige Männer biefen Beschäftigungen und machten bann eine fo große Figur als es unter einer Re= gierung wie die der Römer irgend möglich war. Endlich entschließt fich auch ber Staat, die bisher ben Städten und den Privatleuten überlaffene höhere Erziehung als eine öf= fentliche Angelegenheit wenigstens hie und da zu unterftüten und je nach dem Rang der Städte mehr ober weniger So= phisten von sich aus zu besolden; nur mögen die von Ha= drian und Antoninus Bius abwärts vorkommenden Verfüaungen dieser Art schwerlich lange in gleichmäßiger Kraft geblieben sein. Noch Constantin bestätigt den vom Staat angestellten Professoren und den ebenfalls sehr privilegirten Merz-

fden

<sup>1)</sup> Symmachus ep. I, 96: Vetus sententia est, artes honore nutriri; quis autem tam cumulatus honor quam palma dicendi?

7. Abschnitt. ten sammt ihren Familien wenigstens die Immunität von läftigen Aemtern und Leiftungen, namentlich bem gefürchteten Decurionat und vom Kriegsbienft. 1) Er felbst war, Beziehung zu wie unten gezeigt werden wird, ein eifriger Liebhaber der ben Kaisern. Rebekunft, was auch von einer ganzen Anzahl seiner Bor= ganger bis auf Numerian herunter gerühmt wird. Sein Geschmack burfte aber in biesem Punkte kaum beffer gemefen sein als in poetischen Dingen. Was feit Diocletian aus bem faiferlichen Rabinete fam, Briefe, Gbicte und Befete, Alles träat einen schiefen, bombaftischen Charafter; die Kaiser aber pflegten ihre Geheimschreiber und mande andere wichtige Hofbeamte aus dem Rhetorenstande zu wählen?) und muffen bemnach seit einiger Zeit eher auf alle sonstigen Geschäfts= talente als auf den Styl gesehen haben. Gumenius, ber Sefretär bes Chlorus, wurde übrigens boch eine achtungs= werthe Ausnahme machen.

Han, die Köpfe der Knaben und Jänglinge mit nühlichen Realien anzufüllen? Die Antwort ift, daß wir darüber gar nicht zu entscheiden berechtigt sind, so lange und selber im Reden und Schreiben bie Formlosigkeit überall nachgeht, so lange von hundert unserer Gebildeten vielleicht kaum Einer einen längern Sah außsprechen kann ohne anzustoßen, wäherend unter Tausenden kaum Einer von der wahren Kunst des Periodenbaues eine Uhnung besitzt. Die Rhetorist mit ihren Nebenwissenschaften war den Alten die unentbehrlichste Ergänzung ihres gesehlich schönen und freien Daseins, ihrer Künste, ihrer Poesie. Unser jetiges Leben hat theilweise höhere Prinzipien und Ziele, aber es ist ungleich und dissharmonisch; das Schönste und Zarteste wohnt darin neben

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. XIII, 3, Gesetze b. 3. 321, 326 und 333.

Panegyr. IV (Eumen. pro schol. rest.) c. 5. — Paneg. VII (Eumen. Constantino) c. 23.

derben Barbareien; unsere Biclgeschäftigkeit läßt uns nur 7. Abschnitt. nicht die Muße, daran Anstoß zu nehmen.

Gin Blick auf die geretteten Lehrbucher der spätern ro- Dielehrbucher. mischen Rhetorit 1) genügt um und mit tiefer Beschämung zu erfüllen. Diese Schriften eines Rutilius Lupus, Aquila, Rufinianus, Fortunatianus, Rufinus u. A. find zum Theil feine echt romischen Productionen, sondern vielleicht nur fummerliche Bearbeitungen griechischer Vorbilder feit Gor= gias und Aristoteles, allein sie beweisen boch, auf welchem Fuße man die Redekunft felbst in der fpatesten Raiferzeit zu halten fuchte. Richt nur jede Art von Satfugung, von Redefiguren, von Conftructionsfunften, die wir ohne die Mten gar nicht zu benennen wüßten und in unfern jetigen Lehrbüchern kaum zum zehnten Theil gebrauchen, erhält in biefen Suftemen Stelle und Namen, fondern es wird auch über die Gattungen des Redesthls, über Bau und Ausfüh= rung ber Reden umständlich gehandelt. Von der unend= lichen Feinheit des Ohres in jenen Zeiten mag es 3. B. einen Begriff geben, daß bie fur uns gang unbemert= baren metrischen Unterschiede der Worte (oder kurzen Wort= folgen) in umftandlicher Theorie (bei Rufinus) auf bie einzelnen Beftandtheile ber Gate, Gingange, Ausgange u. s. w. vertheilt werden; es war eine wichtige Frage, in welchen Fällen ein Sat anapästisch, spondeisch u. f. w. an= fangen follte. Die Runft bes Bortrages und bes außern Auftretens überhaupt (bei Fortunatianus) vollendet biefe ganze Lehre und läßt abermals erkennen, daß all unfer jeti= ges Reden rober Naturalismus ist und nur durch zufällige Begabung, ja unbewußt bie schone Form erreicht. Jede Sandbewegung, jedes Sinkenlassen und Ueberschlagen bes Gewandes hatte fein Gefet; wie der Bildhauer, fo wußte auch der Redner recht gut, daß nie Arm und Fuß berfel= ben Seite zugleich vorgestreckt werben burfen u. bgl. m.

<sup>1)</sup> Antiqui Rhetores latini, ed. Capperonnerius, Argentorati 1756.

7. Abschnitt. So allein war es möglich gewesen, die Redekunst zu einem Virtuosenthum bes ganzen geistigen und leiblichen Menschen zu fteigern.

DadBirtuofen= thum.

Die Schattenseite hievon war, wie bei jedem Virtuofen= thum, die allmälige Gleichgültigkeit gegen ben Inhalt und die in gleichem Mage steigende personliche Gitelkeit. Die ariechischen Sophisten der frühern Raiferzeit, wie fie Philostratus schildert, produciren sich mit ihren oben angeführten Themen (S. 286) in einer oft eigenthumlich prablerischen Beife und laffen fich anstaunen wie gewiffe Reprafentanten ber heutigen Musik, beren Ansprüche den ihrigen auffallend ähnlich feben. Wie inzwischen auch im Abendland bie politische Beredsamkeit im Panegyricus aufging und die ge= richtliche tiefer und tiefer fank, gehört nicht weiter hieher. Aus ber biocletianischen und constantinischen Zeit besitzen wir an den oft angeführten Lobreden auf die Raifer und Cafaren vielleicht bas Beste; wogegen bie schlechte Diction ber gleichzeitigen Gbicte in Abrechnung kommt. Bei ben Christen war der Styl bisher eine Nebensache gewesen;1) erst einige Jahrzehnde später beginnt die Reihe ihrer berühmten Kanzelredner, bei welchen der neue Inhalt end= lich fich mit ber überlieferten, aber umgestalteten Form ausgleicht. Gin merkwürdiger Zwiespalt hatte überwunden werden muffen, die Berehrung des flaffifchen Styles und ber Abscheu gegen die beidnischen Beziehungen, die Befreundung mit der biblischen Sprache und das Bewußtsein ihrer Un= reinheit. Für Sanct hieronymus bedurfte es eines fchredlichen Traumgesichts, in welchem ihn der Weltrichter ver= bammen wollte als einen ciceronianus, non christianus.2)

Die fpatern

Inzwischen blieb fur die Beiden und auch fur zahllose Sophisten. Christen die Rhetorik das ganze vierte Jahrhundert hindurch ein Lebensintereffe. Ginzelne Lande, wie Gallien und Africa,

<sup>1)</sup> Die Art ber Gelehrsamkeit einzelner driftlicher Bischöfe f. bei Euseb. Hist. eccl. VII, 32 seq.

<sup>2)</sup> S. Hieronymi ep. 22 ad Eustoch. c. 29. 28f. ep. 70.

waren sich fortwährend besonderer Eigenthumlichkeiten bes 7. Abschnitt. Styles nicht ohne Stolz bewußt 1) und die Rhetoren ge= hörten bier zu den angesehensten Männern. In den griechifchen Gegenden bes Reiches suchten bie Sophisten um jeden Preis die Stelle zu behaupten, die sie in der Zeit der Antonine inne gehabt.2) Da sie aber zugleich als neupla= tonische Philosophen und Wunderthäter wirkten, so hat ihr Geschichtschreiber Eunapius ihre rhetorische Thätigkeit weit weniger beachtet; höchstens charakterisirt er ihr äußeres Auftreten und bewundert ihre Prätensionen. Was sich auf Athen bezieht, wird im letten Abschnitt berührt werden; hier ist nur auf die unhaltbare Concurrenz des heidnischen Sophisten mit der driftlichen Predigt hinzuweisen. Rampf war, einen Gegenstand der öffentlichen Theilnahme gegen den andern gehalten, auf die Länge ein gar zu un= gleicher. Nicht jeder Rhetor aber mochte sich mit dem Trost begnügen, welchen Themistius3) vorschütt: "die Rede des "Philosophen taugt nicht weniger auch wenn fie unter einer "einsamen Platane vorgetragen wird und Niemand zuhört "als die Cicaden."

Wenn nun auch fast in allen Hervordringungen des vier= Der Styl. ten Jahrhunderts der Berfall sich verräth durch gesuchte und geschraubte Form, Häufung der Sentenzen, Mißbrauch der Metaphern für das Einfache und Alltägliche, modernen Schwulst und künstliche alterthümliche Trockenheit, ) so ruht doch noch ein eigenthümlicher Abglanz der klassischen Zeit auf manchem dieser Schriftsteller. Sie offenbaren noch ein Bedürf=

<sup>1)</sup> Symmachi ep. IX, 88.

<sup>2)</sup> Eunapius hat das Bewußtsein, daß das Geschlecht der großen Philosophen nur bis auf Septimius Severus reiche (vet. ed. p. 11), was ihn jedoch an der Bergötterung der Spätern nicht irre macht.

<sup>3)</sup> Themistii Βασανιζής.

<sup>4)</sup> Symmadus 3. B. wechselt biswetlen zwischen plautinischen Archaismen und ben bamals modernsten abstracten Ausbruden. Sein schwanfendes Urtheil Ep. III, 22 und 44.

niß nach fünstlerischem Styl, das uns in der Regel fremd ist; daß es bewußt und absichtlich herauskömmt, ist Schuld der sinkenden Zeit, welche sich und ihre Bildung recht deut- lich als eine secundäre, abgeleitete empfand, und die großen Muster nur ängstlich und ungleich nachahmte. Man kann aber 3. B. Schriftsteller wie Libanius und Symmachus, die aus jebem Brieschen ein kleines Kunstwerk machen, unmöglich gering schäßen, auch wenn sie dabei mit zu großer Bichtigkeit zu Werke gehen und außer dem Abressaten noch deutlich auf ein lesendes Publikum rechnen, gerade wie einst Plinius und Andere. Symmachus wuste übrigens, daß und weshalb die eieeronischen Zeiten für die Briesstellerei vorüber waren.

Ist nun der formelle Verfall der Dichtung und Darftellung bei einem Bolke immer auch ein nationaler Verfall? Sind jenes nicht Blüthen, welche abgefallen sein müssen, bevor eine Frucht zu reisen vermag? Kann nicht das Wahre an die Stelle des Schönen, das Nützliche an die Stelle des Angenehmen treten?

Die Frage im Allgemeinen mag unterschieden bleiben und auf Alternativen wie die lettern läßt sie sich überhaupt nicht zurücksühren. Das aber fühlt Jeder dem das klassische Alterthum auch nur im Dämmerschein entgegengetreten, daß mit der Schönheit und mit der Freiheit auch das wahre antike Leben, der bessere Theil des nationalen Genius dahin ging und daß die rhetoristrende Orthodorie, welche der grieschischen Welt übrig blieb, nur als ein todter Niederschlag von dem einstigen wunderbaren Gesammtdasein gelten kann.

<sup>1)</sup> Symmachus Ep. II, 35. Andere merfwurdige Stellen über bie Epistolographie I, 45. IV, 28. V, 86. VII, 9.

## Achter Abschnitt.

## Die Christenversolgung. — Constantin und das Thronrecht.

Die diocletianische Berfolgung. — Befeitigung des falschen Lactanz und feiner vorgeblichen Enthüllungen. — Untersuchung der möglichen Ursachen. — Anfang im Deere. — Die Aufftande im Orient. — Ausbruch der Berfolgung im Pallast. — Bermuthlicher hergang. — Berallgemeinerung ber Rache; Benehmen ber Christen; die Märtyrer.

Diocletians Abdication; ihre Gründe, — Die beseitigten Kaisersöhne. — Euseb von Casarea und sein Werth. — Die Usurpation des Constantin und des Maxentius; das Erbrecht durchbricht die Reichsordnung. — Die neuen Kaiser. — Congreß von Carnuntum,

Krieg Constantins gegen Maxentius; feine herrschaft ves Bestens; seine Stellung zum Senat; seine Toleranz. — Sein Berbündeter Licinius als herr bes Oftens.

Ihre Kriege; bie Cafarenfragen; bie Chriftenfrage. — Conftantin als Alleinherr bes Reiches; fein Sultanismus. — Die Reichstheilung und ihre Gründe. — Große Familienkatastrophe nach seinem Tobe. — Blid auf die weitere Entwidlung bes Erbrechtes; Bilbung von Dynastien.



## Achter Abschnitt.

## Die Christenverfolgung. --- Constantin und das Chronrecht.

Mitten in flaren, hiftorisch genau bekannten Berhältniffen s. Abschniet. taucht bisweilen eine Thatsache von erster Wichtigkeit auf, Die biocletias deren tiefere Grunde sich dem betrachtenden Auge beharrlich nische Berfolentziehen. Ein folches Ereigniß ist die große diocletianische Christenverfolgung, der lette Vertilgungsfrieg des Heiden= thums gegen bas Chriftenthum. Auf den ersten Blick ift nichts Befrembliches dabei; Diocletian hatte nur allzuviele Vorgänger auf dem Throne der Welt, welche ebenfalls die Christen hatten ausrotten wollen, und von einem fo eifri= gen, altgefinnten Seiben wie er war, follte man kaum et= was Anderes erwarten. Allein die Frage gewinnt eine ganz andere Gestalt, wenn man die nähern Umstände in Betracht zieht. Seit Gallienus, b. h. seit mehr als vierzig Jahren, waren die Chriften unangefochten geblieben, und zu diefer Beit gehören noch die achtzehn ersten Regierungsjahre Diocletian's selber. Nachdem er bereits die Manichäer mit 296. Scheiterhaufen zu bestrafen befohlen, ließ er die Christen noch sieben Jahre in Ruhe. Ja er duldete um seine geheiligte Person herum 1) christliche Kammerherrn und Pagen, denen er wie ein Vater zugethan war; die Hofleute durf=

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccl. VIII, 1 & 6. Das Folgende wird ohne Untersichied von den Regenten überhaupt ausgesagt, allein es versteht sich, baß ber Oberkaiser hier wie in allen Dingen den Ton angab.

8. Abschnitt. ten mit Weib und Rind unter seinen Augen ber driftlichen Andacht pflegen; Chriften, die er als Statthalter in die Provinzen fandte, wurden von den mit diefer Stellung verbundenen feierlichen Opfern in Gnaden dispensirt. driftliche Gemeinde, in dem Gefühl totaler Sicherheit, verstärfte sich außerordentlich, so daß nirgend mehr die alten Versammlungsorte genügten. Ueberall mußte neu gebaut werben; in den großen Städten erhoben fich ungescheut sehr prachtvolle Kirchen. — Wenn die Regierung irgend einen Ge= banken fünftiger Verfolgung hatte, fo durfte fie die Christen nicht so ohne Wiberstand zur Macht im Staate an= schwellen laffen. Man konnte sagen, fie sei es eben erft spät und allmälig inne geworden, daß bas Christenthum bei absoluter Duldung nach dem Uebergewicht streben wurde, allein so gedankenlos war Dioclettan nicht. Die Beurthetlung dieses Gegenstandes muß überhaupt davon ausgehen, baß man es mit einem der größten römischen Imperatoren, mit einem Retter des Reiches und der Civilisation, mit dem scharfsichtigsten Beurtheiler seiner Zeit zu thun hat, beffen politisches Andenken ganz anders da stände, wenn er im Sahre 302 gestorben ware. Es handelt fich nun barum, gu erforschen, ob das, was dieses Andenken verdunkelt, ein bloßer Ausbruch angeborner Graufamkeit und Brutalität war, ober eine Kolge des oben geschilderten Aberglaubens, oder eine elende Nachaiebiakeit gegen Mitregenten die tief unter ihm standen, oder ob nicht endlich für den Geschichtsforscher hier die Pflicht vorliegt, nach einem Auswege zu suchen, ber neben bem geschriebenen Buchstaben vorbeiführt. Die Chriften haben ben Namen Diocletians mit Fluch völlig zugeschüttet; bie Beiden von romisch-griechischer Bildung konnten ihm ebenfalls nicht hold sein, weil er den Orientalismus in das politische und gesellige Leben einführte; die einzigen Geschicht= schreiber aber, die möglicher Weise den wahren Zusammen= hang der Dinge darstellten, sind verstümmelt, und zwar vielleicht ebendeßhalb. Unter folden Umftänden ift es ganz überfluffig, aus den vorhandenen Quellen bas Wefentliche s. Abschnitt. und Entscheidende direkt ermitteln zu wollen.

Der gewöhnlich zu Grunde gelegte Bericht, nämlich die Befeitigung Schrift "von den Todesarten der Berfolger," beginnt gleich') bes falichen mit einer erweislichen Unwahrheit. Gine wichtige Ginge= weibeschau in Gegenwart bes Raisers wird badurch gestört, daß die anwesenden driftlichen Hofleute das Kreuz schlagen2) und damit die Damonen vertreiben; vergebens wird bas Opfer mehrmals wiederholt, bis der Vorsteher der Haruspices die Ursache abnt und ausspricht. Darauf soll Diocletian in vollem Born von allen Hofleuten das Götenopfer verlangt und dieß Gebot sogar auf die Armee ausgedehnt haben, unter Androhung des Abschieds, wobei es einstweilen sein Bewenden hatte. Diese Geschichte beruht auf der durch Euseb hinlänglich widerlegten Meinung, als hätte der Raifer die Christen an seinem Hofe nicht als solche gekannt und nicht dulden wollen. Das Wahrscheinliche ift, daß die driftlichen Kammerherrn und Bagen entweder bei den Opfern überhaupt nicht anwesend zu sein brauchten, oder wenn sie zugegen waren, fich fo aufführten, wie es der Dominus für paffend fand;3) eine Scene wie die geschilberte aber hatte entweder schon weit früher, etwa bei seinem Regierungsan= tritt Statt finden muffen, ober fle war überhaupt undenk= bar. Die heidnische Ueberzeugung des Kaifers, die sich acht= zehn Jahre in die Existenz und Macht der Christen gefügt hatte, kann sich für allein überhaupt nicht das entscheidende Motiv zur Verfolgung gewesen sein.

<sup>1)</sup> De mortibus persecutorum, c. 10. u. ff. - Die fehr verbach gen Aussagen welche bem Conftantin beigelegt werben, f. Euseb. Vita C. II, 50. s.

<sup>2)</sup> Ober an ihren Stirnen wirkliche Krenze befestigten, je nach ber Erflärung.

<sup>3)</sup> Sein Princip in diefen Dingen ift im Manichaergesetz sehr beutlich ausgesprochen: Neque reprehendi a nova vetus religio debet. Die Bolemit foll ichweigen.

8. Abschnitt.

geblichen Ent= budungen.

Die zweite Unwahrheit des genannten Berichtes liegt in und seiner vor- ber erschrockenen Nachgiebigkeit Diocletians gegen ben Ba= Ierius, welcher seinerseits wieder von seiner Mutter Romula aufgebett worden sein soll. Diese war nämlich eine eif= rige Dienerinn ber großen Magna Mater, (welche hier als Berggöttinn bezeichnet wird) und nahm es fehr übel, daß die Christen ihres Wohnortes nicht wie die Heiden an ihren täglichen Opferschmäusen Theil nehmen wollten. ganze Gerede, welches die große Thatsache schließlich auf die Laune eines fanatischen Weibes zurückführen würde, fällt babin, sobald man weiß, daß Diocletian fich vor Galerius Bertennung nicht fürchtete und daß der ungenannte Autor über den gan=

Diocletians. gen Charafter bes Fürsten in ben stärksten Irrthumern be= fangen ist. ') Auch auf die vorgeblichen Abreden, welche im Winter 302 auf 303 zu Nicomedien gehalten worden sein sollen, ist gar nichts zu geben, ba ber Autor anderweitig (S. 46) sich all zu sehr als Liebhaber bramatischer Fictionen bloß stellt. Er sucht freilich den Diocletian als den Wi= berstrebenden und Besonnenern zu charakteristren, um den grökern Haß auf bas Scheufal Galerius zu häufen. "Als fie fich "ben ganzen Winter hindurch beriethen, und Niemand qu= "gelassen wurde 2) und Jedermann glaubte, sie verhandelten "über Staatssachen, widersetzte fich ber Alte lange ber Wuth "bes Collegen, indem er ihm vorstellte, wie gefährlich es sei, "die Welt zu beunruhigen und Blut in Menge zu vergießen. "Die Chriften fturben gerne. Es fei genug, wenn die Sof= "leute und Soldaten biefer Religion entfagen mußten. Allein "Galerius habe auf feinem Sinne beharrt, und Diocletian "barauf einen geheimen Rath von Juriften und Offizieren

<sup>1)</sup> So heißt Diocletian bei Anlag bes perfischen Krieges in omni tumultu meticulosus animique disiectus, Er, welcher ben Aper vor bem Tribunal getobtet und bie furchtbarften Rriege in Berfon commandirt hatte.

<sup>2)</sup> Bas bie billige Frage veranlaßt, woher benn ber Autor biefe Berbanblungen fenne?

"berufen, um über die Frage ber Berfolgung zu entscheiben. 8. Abschnitt. "Denn das fet fo feine Art gewesen, bei verhaßten Daß= "regeln Mehrere zu Rathe zu ziehen, um bas Bofe auf biefe "Schieben zu konnen, das Gute bagegen ohne Befrath zu "thun, um das Lob allein zu haben." Gine folche Sandlungsweise ist bei Allem was wir sonst von Diocletian wiffen, völlig undenkbar. Die Herrscheribee, welche ihn beseelte, läßt sich auf den populären Unterschied von beliebt und ver= haßt gar nicht ein, und nimmt auch Dasjenige auf eigene Berantwortung, was fie nur durch Andere wohl ober übel ausführen läßt. Denn Alles was zugestandener Magen ohne den herrn geschähe, wurde seiner Macht zum Abbruch ge= reichen, die fein erster und letter Gedanke fein muß. Doch man hore weiter. Auf den bejahenden Entscheid jenes ge= heimen Rathes hin läßt Diocletian noch zu allem Ueberfluß beim milefischen Apoll anfragen und erhält natürlich die= selbe Antwort, giebt aber auch jett nur unter der Bedin= gung nach, daß fein Blut fliegen burfe, mahrend Galerius große Lust gehabt haben soll, die Christen lebendig zu ver= brennen. — Welche Thorheit wird hier dem Oberkaiser qu= getraut! als ob er nicht beffer benn irgend Jemand hatte wissen muffen, daß die Christen entweder in Rube gelassen ober mit allen Mitteln befämpft werden mußten! als ob bamals ein unblutiges Verfahren hätte können ohne Weiteres einbedungen werden!

Dieser Art ist die einzige zusammenhängende Darstellung der großen Katastrophe. Wenn nicht manches wichtige Detail sich nur hier aufbehalten fände, so wäre dieses Buch besser unentbeckt geblieben. Dem Namen des Lactantius, von dessen Bildung und Tiese nichts darin zu sinden ist, macht es eine höchst wahrscheinlich unverdiente Schande. )

<sup>1)</sup> Der Titel ber einzigen, von Baluzius zuerst herausgegebenen Handichrift enthält befanntlich nur ben Namen Lucius Căcilius welches
allerbings die beiben ersten Namen bes L. Cactantius Firmianus
sind.

8. Abschnitt. Euseb findet es angemessen, von den besondern Beweg-Duellen und gründen der Verfolgung gänzlich zu schweigen. Die Aure-Conjecturen. Itus Victor, Rusus Festus, Eutropius u. A. erwähnen nicht einmal die Verfolgung selbst.

Diocletian felber kann sich nicht vertheibigen; seine Gbicte sind untergegangen und seine geheimen Rathschläge können bas gerade Gegentheil von dem gewesen sein was ihm angebichtet wird.

Von da an find also die Vermuthungen in ihrem Nechte, sobald sie nicht in der Luft schweben, sondern den echten vorhandenen Spuren nachgehen und zu dem sonstigen Charafter der Zett und der handelnden Personen passen.

Erklärung burch Supers stition,

Zunächst ließe sich vermuthen, die Regenten hätten, wie mehrere ihre Borgänger, der allgemeinen Bolkswuth gegen die Christen nachgeben mussen. Allein dieselbe tritt im Berslauf der Ereignisse nicht einmal sichtbar hervor und die Staatsmacht war reichlich groß genug, um dergleichen zu unterdrücken.

Ober man könnte annehmen, die heidnischen Priester hätten die Berfolgung plötzlich und unbedingt verlangt und die Kaiser aus irgend einem Grunde des Aberglaubens von deren Nothwendigkeit überzeugt. Diocletian mit all sciner Tüchtigkeit ist in dieser Beziehung befangen genug, um auch den jammervollsten Vermuthungen Kaum zu geben; jedensfalls würde sich das Gegentheil nicht beweisen lassen.

Ober, kam vielleicht seine Privatmoralität ins Spiel? Er war hierin nicht indifferent; die Haruspicin, welche ihm unaufhörlich die Zukunft und ihre Schicksale verkünden muß, hatte ihn doch nicht über die Sittlichkeit hinwegge-hoben. Wenn darin eine Inconsequenz lag, so war es eine ehrenwerthe; auch findet sich diese Vermischung der Standpunkte nicht bloß bei ihm, sondern wie wir sahen, bei den Bessern des dritten Jahrhunderts überhaupt, in welchen der Unsterblichkeitsglaube den irdischen Fatalismus und die Moralität wenn nicht verhöhnt, doch zu einem Vertrag genöthigt hatte. Das Privat-

leben des Kaisers giebt selbst den tadelsüchtigen Christen teinen s. Mosconiu. Anlaß zur Kritik, und so hatte er denn auch ein persönliches durch Gründe Recht, den Staat zum Hüter der allgemeinen Sittlichkeit zu der Sittlichkeit. proclamiren. Er that dieß u. a. in dem schon angeführten Shegeset vom Jahre 295 unter sehr principiellen Ausbrücken:
"Die unsterblichen Götter werden dem römischen Namen wie "bisher günstig und mild gesinnt sein, wenn wir dafür sorzugen, daß alle unsere Unterthanen einen frommen, ruhigen "und sittenreinen Wandel sühren.... Die Herrlichkeit Koms "ist nur dadurch mit der Gunst aller Götter zu solcher Höhe "gelangt, daß") ein frommes und keusches Leben den Schluß=
"stein aller Gesetzebung bildete, u. s. w." — Haben nun etwa die Christen sittlichen Austoß gegeben?

Bekanntlich trugen sich die Kömer im ersten und zweiten Sahrhundert mit Gerüchten von gräulichen Ausschweifungen, welche beim Gottesdienst der Christen stattsinden sollten. Allein dieß kömmt hier gar nicht in Betracht; diese Gerüchte waren längst völlig verstummt<sup>2</sup>) und Diocletian selber, der eine Menge von Christen an seinem Hofe täglich vor sich sah, kann vollends solchen Nachreden nicht den mindesten Glauben geschenkt haben.

Anders verhält es sich scheinbar mit den Klagen des Euseb3) über den innern Zerfall der christlichen Gemeinde unmittelbar vor der Berfolgung, da eine große Menge von Unwürdigen sich in die Kirche sowohl als namentlich auf die Bischossstähle gedrängt hatte. Er erwähnt unter diesen Uebeln vor Allem den bittern Hader zwischen Bischösen und zwischen den einzelnen Gemeinden, die Heuchelei und Berftellung, den fast atheistischen Unglauben, die Uebelthaten (xexiaz), dann nochmals Zank, Neid, Haß und Gewaltsberrschaft der Geistlichen.

<sup>1)</sup> Bertlid Quoniam (maiestas rom.) omnes leges suas religione sapienti pudorisque observatione devinxit.

<sup>2)</sup> Worüber eine formliche Ausfage bei Euseb. Hist- eccl. IV, 7.

<sup>3)</sup> Euseb. Hist. eccl. VIII, 1.

8. Abschnitt.

durch driftliche Spaltun=

gen.

Dieß find Alles noch keine Unfittlichkeiten von der Art, wie fie der Staat Moralitätshalber glaubte verfolgen zu muffen, und wie er fie jedenfalls bei ben Beiben in größerm Makitab vorfand. Allein merkwürdiger Weise scheint eines ber wenigen erhaltenen Aktenstücke von beibnischer Seite, das Repocationsedict des Galerius 1) vom Jahre 311, wirklich die schwere und vielfache Spaltung unter den Chriften selbst als ben Hauptgrund ihrer Verfolgung bezeichnen zu wollen. Sie seien von dem Glauben ihrer Vorfahren abgefallen und hatten Setten gebildet; barauf habe man ihnen befohlen, zu den Ginrichtungen der Alten zurudzukehren u. s. w. Freilich ist hier jedes Wort so geflissentlich schief und zweideutig, daß die meiften Erklärer unter ben "Bor= fahren" und "Alten" ebenfogut die Beiden verstehen konn= ten, allein mehrere Ausdrücke scheinen boch eher ben Christen den Abfall von ihrem eigenen Brincip zum Vorwurf zu machen. Es heißt weiterbin: "wir sahen, daß sie weder "ben Göttern die schuldige Verehrung erwiesen, noch ben "Gott ber Chriften ehrten." Dieg wurde etwa an bie Principien ber katholischen Partei im dreißigiahrigen Kriege er= innern, welche nur mit ben Lutheranern auf einem Rechts= boden zu stehen glaubte, die Calvinisten dagegen als Neben= fette perhorrescirte.

Doch auch biese Spur ist schwerlich die richtige. So bedeutend kann das Aergerniß und die Spaltung unter den Christen unmöglich gewesen sein, daß der Staat deßhalb die Aussbeung der ganzen Gemeinde hätte für nöthig halten können. Die eifrigen Heiden konnten vollends bei einigem Nachdenken nichts ernstlicher wünschen als die ungestörte Fortdauer dieses Processes der Fäulniß, der die Christen unsehlbar in ihre Gewalt gab.

Wahrscheinli= der Haupt= grund. Welche Erklärung bleibt nun übrig? Ich glaube, es spielte hier ein wichtiges personliches Ereigniß mit, bessen

<sup>1)</sup> De mort, persec. c. 34. Griechisch bei Euseb, H. E. VIII, 17.

Spuren später auf das emsigste verwischt worden sind. Eine 8. Abschnitt. Inschrift zu Ehren Divcletians 1) giebt den Christen Schuld, daß sie den Staat umstürzen wollten, rempublicam evertedant, eine Aussage, die in dieser Fassung ganz werthlos scheint, dennoch aber einen echten Kern bergen kann. Suchten sich etwa die Christen, im Gefühl ihrer wachsenden Ausschlung, des Kaiserthums zu bemächtigen?

Dieß konnte auf gang friedliche Weise geschehen, indem man den Diocletian selber bekehrte. Und daß etwas der Art wenigstens beabsichtigt wurde, ist beinahe streng zu beweisen. Es giebt einen Brief von einem Bischof Theonas an einen driftlichen Oberkammerherrn Lucianus 2) mit Magregeln bes Benehmens an dem Hofe eines heibnischen Kaisers, womit nach allgemeiner Ansicht nur Diocletian gemeint sein kann. Lucianus hat bereits in seiner Umgebung nach Kräften ge= wirft und Viele bekehrt, die als Seiden in den Hofdienst gekommen waren; schon sind die Aufseher ber kaiferlichen Chatoulle, bes Schapes und ber Garderobe zum Chriften= thum übergetreten; nun findet Theonas, daß es von größ= tem Werthe ware, wenn z. B. ein driftlicher Kammerherr die Aufsicht über die kaiserliche Bibliothek erhielte und bei Belegenheit literarischer Gespräche3) ben Raiser behutsam und allmälig von der Wahrheit der drifflichen Religion überzeugen könnte. Wahrscheinlich imponirte den Christen

<sup>1)</sup> Gruter, pag. 280, N. 3. — Bei Muratori T. III. p. 1797 steht sie nebst einigen ahnlich lautenben, nur ungleich verbächtigern Inschriften von Ascoli unter ben unechten.

<sup>2)</sup> Abgebruckt bet d'Achery, Spicilegium etc. Tom. III, p. 297. — Bel. Neander, Allg. Geschichte der christlichen Religion und Kirche II. Aust. Bb. I, S. 244.

<sup>3)</sup> Diocletian war durchaus nicht fo ungebildet, wie Gibbon, Cap. XIII. (Bb. II, S. 144) ihn darstellt; für seinen Gebrauch wurde z. B. ein großer Theil der Historia Augusta geschrieben und ein Kömer Samonicus versaßte für ihn ein geschichtliches Werk "verschiedene Untersuchungen" betitelt. Bgl. Joh. Lydus de magistrat. III, 32.

s. Abschnitt. ber Ernst und die sittliche Richtung des großen Fürsten und sie sahen ein, daß gerade jetzt, bei der unerhörten Steigerung der Herrschergewalt durch Siege über Barbaren und Usurpatoren und durch den Neubau des ganzen innern Staatswesens der Uebertritt des Kaisers wichtiger und entscheidener wäre als jemals. Es braucht indeß kaum gesagt zu werden, daß alle Versuche dieser Art bei einem Heiden wie Diocletian eitel und vergeblich bleiben mußten.

Anfang im Beere.

Run behalte man wohl im Auge, wie die Verfolgung anfing. Die schlechte und die beffere Quelle ') ftimmen darin überein, daß einige Zeit vor den großen allgemeinen Maß= regeln einstweilen die Christen aus der Armee gestoßen wurben. Es findet, vielleicht schon im Jahre 298,2) eine Mu= sterung statt, bei welcher den christlichen Solbaten die Wahl gelaffen wird, ob fie Beiden werden und ihren Dienft behalten oder denselben verlieren wollen, worauf die Meisten ohne Befinnen das Lettere vorziehen; Einige follen darob schon damals das Leben eingebüßt haben. — Es leuchtet ein, daß man zu einem folchen Schritte fich nur ungern und gezwungen verftand, indem gute Solbaten und Offiziere bamals der höchste Besitz des Reiches waren. Ferner möchten wir den Schluß magen, daß biefe Sauberung des heeres feine religiose, sondern eine politische Grundursache gehabt habe, indem sonst eben so gut bei allen andern Ständen bätte begonnen werden können, z. B. mit einer plötlichen Verhaftung aller Bischöfe, wie sie dann später wirklich ein= trat. Die Kaiser fühlen sich entweder unter christlichen Trup= pen nicht mehr perfönlich sicher, oder sie glauben sich auf beren Gehorsam im Kriege wie im Frieden nicht mehr verlaffen zu können. Die Weigerung des heibnischen Opferns, wo sie als Grund der Verabschiedung angegeben wurde,3) konnte nichts als ein Vorwand sein, nachdem anderthalb

<sup>1)</sup> De mort, pers. 10 und Euseb. Hist. eccl. VIII, 1 & 4.

<sup>2)</sup> S. Euseb. chron. ad. a. 301, womit 298 gemeint ift.

<sup>3)</sup> Bgt. bas Martyrium bes Marcellus, bei Reander a. a. D. G. 252.

Jahrzehnde hindurch der Kriegsdienst der Christen fich durch= s. Abschnitt. aus von felbst verstanden hatte. 1) Man konnte zwar sagen. die Kaiser hatten aus teuflischer Bosheit das Beer epurirt, um es bei der bevorstehenden Verfolgung ohne Widerrede gegen die Chriften brauchen zu konnen. Das Gegentheil bievon läßt fich um so weniger beweisen, als wir nicht ein= mal ben Zeitraum genau kennen, welcher zwischen der Epu= ration und der Verfolgung lag. Verstrichen aber wirklich mehrere Jahre, so schwindet auch diese Brobabilität außer= ordentlich zusammen. Große Blutthaten mögen lange por= bedacht und vorbereitet werden, allein mit so auffallenden Ruftungen, wenn sie nichts als das sind, darf man boch erst im Augenblick vor der Ausführung an's Licht treten. Und am Ende handelt es sich hier um schwer zu unterschei= dende Uebergänge. Wenn Diocletian eine rein heidnische Urmee wollte, so wollte er sie wegen des Gehorsams über= haupt, wahrscheinlich ohne sich genau Rechenschaft zu geben, wozu er sie eventuell in den äußersten Källen gebrauchen würde.

Mit biesem Allem halte man zusammen was Euseb 2) Die Aufstände halb zugesteht und halb vertuscht, daß nämlich um den An= im Drient.

<sup>1)</sup> Die Geschichte des Märtyrers Marimissan (bei Neander a. a. D. S. 249) enthält den entscheidenden obwohl nur negativen Beweis, daß den driftlichen Soldaten bisher keine hetdnischen Ceremonien zugemnthet wurden.

<sup>2)</sup> Hist. eccl. VIII, 6, zuerst von Walessus combinirt mit mehrern Stellen in den Netsen des Libanius, fämmtlich im ersten Bande der Ausg. von Neiske, p. 323. u. f. 644. 660. u. f. Es ist darin auf sehr dunkte Weise von Unruhen in Antichien unter Diecletian die Nede, welche sich vielleicht auf ein ganz anderes Jahr beziehen könnten. Ein Tribun Namens Eugenius, der mit einer Schaar von 500 Solbaten die Ausschlämmung des Hafens im nahen Seleucia besorgen sollte, kann der eigenen Versuchung und dem brohenden Jureden seiner Soldaten nicht widerstehen, das unbewachte Antichien burch einen handstreich zu nehmen. Mit dem Purpur von einem Götterbilde angethan überrascht er und seine wilbe, betrunkene Schaar

8. Abschnitt. fang ber Berfolgung an zwei Orten, in ber cappadocifchen Lanbichaft Melitene und in Sprien, Aufstände ausbrachen. Die Reihenfolge der Greigniffe ift bei diesem Schriftsteller nie gang zuverläffig, allein wir find hier auf ihn beschränkt. Er hat die Publication des Ebicts, dann den Anfang ber Berfolgung in Nicomedien und zwar im faiferlichen Ballaft erzählt und ben standhaften Tod der driftlichen Pagen und Kammerherrn geschildet; darauf ist von den Feuersbrunften im Ballaft und ben bei biefem Anlag getobteten Chriften, sowie von der Ausgrabung der hingerichteten Bagen die Rede; und nun heißt es weiter: "Da nicht lange hernach Andere "in der Gegend die Melitene heißt, und wiederum Andere "in Sprien bas herrscherthum an fich zu reißen suchten, so "erging ein kaiserliches Gebot, daß überall die Borfteher der "Gemeinden verhaftet und gefesselt werden follten." Mit Recht ober Unrecht schrieb man also diesen Usurpationsver= suchen einen driftlichen Ursprung zu und griff deßhalb auf bie Bifchofe; die unmittelbaren Thater aber muffen zum Theil Solbaten gewesen sein, ohne welche in dieser Zeit keine Usurpation benkbar ift, und zwar, wenn es Christen waren, abgedankte Soldaten.

Endlich ift der Inhalt des Edictes felber, fo weit man ihn fennt, nicht bireft auf Bertilgung, sondern auf eine durchgehende Degradation der Christen berechnet, wodurch man fie jum Uebertritt bewegen wollte. Ihre gottesbienst= lichen Versammlungen follten verboten sein, ihre Rirchen niedergeriffen, ihre heiligen Schriften verbrannt werben;

bie Stadt, wird aber von ben Antiochenern gleich am ersten Tage niebergemacht fammt all ben Seinigen. Die Behörben, bie fich schwach gezeigt hatten, unterlagen einer schlimmen Eriminalunter: fuchung. Da bieg u. a. bie gewiß heibnische Familie bes Libanius betraf und letterer in feinen Berichten auch nicht ben leisesten Bint über eine Einmischung religiofer Barteiung fallen läßt, fo mochten bie fprifchen Unruhen bei Gufeb wohl ein gang verschiedenes Greigniß gewesen fein.

Diesenigen, welche Ehrenftellen und Würden besäßen, sollten s. Abschnitt. dieselben verlieren; gegen alle Christen follte bei gerichtlichen Untersuchungen die Folter an gewandt werden dürsen; die Christen von niedrigerem Privatstande sollten des Genusses ihrer Nechte als Bürger und freie Männer ber aubtsein; die christlichen Stlaven aber, so lange sie Christen blieben, nie freigelassen werden können. Das waren ungefähr die Vorschriften, welche den 24. Februar des Jahres 303 zunächst 303. in Nicomedien, der damaligen Nesidenz des Divcletian und des Galerius, und dann im ganzen Neiche durch öffentlichen Anschlag bekannt gemacht wurden.

Schon am vorhergehenden Tage, auf welchen das Fest Ausbruch ber Terminalien fiel, hatte in Nicomedien selbst die Verfolzung gung begonnen, indem der Gardepräfekt in Begleitung von Offizieren und Beamten die große Kirche durch seine Prätorianer plündern und demoliren ließ. 2)

Nach der Publication des Sdictes siel als erstes Opfer ein angesehener Christ, der dasselbe abris und zersehte, mit dem spöttischen Bemerken, es seien wieder einmal Gothenund Sarmatensiege angeschlagen gewesen. Er wurde verbrannt. Sin solcher Trop wäre übrigens ganz sinnlos, wenn man nicht annehmen will, daß noch in jenem kritischen Augenblicke eine geheime Hoffnung auf allgemeinen Widerstand vorhanden war.

Das Nächste was erwähnt wird, ist die grausame Tortur im Pallasse. und Hinrichtung mehrerer Pallasstbeamten und Pagen, von welchen Petrus, Dorotheus und Gorgonius mit Namen genannt werden. Suseb sagt zwar nur ganz kurz, sie hätten

<sup>1)</sup> Sier mußte man burdaus ben Bortlaut bes Gbictes tennen, um gu urtheilen.

<sup>2)</sup> De mort. pers. c. 12. Wem über ben sonftigen Werth bieses Romans die Augen noch nicht geöffnet sind, ber mag hier nachlesen, wie die beiden Regenten auf der Warte ihres Pallastes darüber stretten ob die Kirche durch Feuer oder auf eine andere Weise zerstört werben solle.

8. Abschnitt. um ihrer Frömmigkeit willen gelitten, allein von dieser Seite hätte sich das Geset mit ihrer Degradation begnügt. Wosher nun diese Grausamkeit gegen Solche, die bisher trot ihres bekannten Christenthums von den Kaisern "wie Kinder

ihres bekannten Christenthums von den Kaisern "wie Kinder des Hauses" waren behandelt worden? Sehr wahrscheinlich litten auch sie nicht bloß um der Religion willen. Die Kaiser glaubten offenbar einem Complott auf der Spur zu sein.

Darauf kommt zweimal im Pallast zu Nicomedien Feuer aus. Nach bem falschen Lactantius hatte Galerius es an= legen laffen, um bie Schuld auf die Chriften zu fchieben, welche diese Missethat mit den Eunuchen des Hofes abge= redet haben follten, und Diocletian, ber fich immer fo klug buntte, hatte wirklich ben wahren Sachverhalt nicht gemerft, fondern sich fogleich einer grenglosen Wuth gegen die Chriften überlaffen. Hierüber ift mit einem Tendengschriftsteller unmvalich zu rechten; wer aber die Geschichte Dioclettans studirt, wird ihm den Verstand zutrauen, vorkommenden Falls einen so plumpen Betrug zu durchblicken. Neberdieß hat Galerius lange nach seinem Tobe einen Entlaftungszeugen gefunden, auf welchen er schwerlich rechnete. Constantin ber große, ber zur Zeit bes Brandes als Jungling am Sofe zu Nicomedien verweilte, erklärte fpater bei einem feierlichen Anlag 1) (oder vielmehr der Concipient der Rede erklärt es in seinem Namen) ein Blitsstrahl sei es gewesen, ber ben Pallast traf — ob beide Male, wird nicht näher angegeben. Auch wir wollen es, um Niemanden Unrecht zu thun, biebei bewenden lassen und nicht die Christen in Anspruch neh= men fur Greignisse, die von der Nachläßigkeit jedes Saus= bedienten herrühren konnten, wenn der Blitftrahl nicht genügte. -- Die beiden Herrscher waren freilich von der Schuld ber Christen überzeugt und die Eriminaluntersuchung im Pallaste nahm einen sehr blutigen Gang. "Da wurden

<sup>1)</sup> Const. M. orat. ad sanctor. coet. c. 25. — Euseb. H. E. VIII, 6 sagt, er senne die Ursache des Brandes nicht.

"auch die mächtigften Gunuchen getodtet, die einst den Ballaft 8. Abschnitt. "und den Raiser beherrscht hatten."

Balb barauf erfolgten die schon erwähnten christlichen Aufstände im Drient, welche bas zweite Cbict, den Berhaftsbefehl gegen alle Vorsteher der Gemeinden, hervorriefen.

Bielleicht empfindet der Lefer ob diefer Unterfuchung ei= nigen Wiberwillen. Sollte es nicht überaus unbillig fein, and der Verfolaung auf eine Verschuldung zu schließen? So hat es die fanatische Partei in Frankreich 1572, so die= jenige in Beltlin 1620 gemacht; um ihr schreckliches Blut= vergießen zu rechtfertigen, hat sie nachher den unterlegenen Gegnern ein blutiges Complott angedichtet, welchem sie habe zuvorkommen muffen.

Allein fur's Erfte wird hier Niemand von einer allge- Bermuthlicher meinen driftlichen Verschwörung gegen die Regenten oder gar gegen die Seiden überhaupt reden wollen. Die Ver= muthung beschränkt sich ungefähr auf folgende Umrisse: Einige, vielleicht nur fehr wenige driftliche Hofleute und einige driftliche Ariegsbefehlshaber in den Provinzen glaub= ten mit einem voreiligen Gewaltstreich das Imperium in driftliche ober driftenfreundliche Sande bringen zu konnen, wobei sie vielleicht der kaiserlichen Versonen zu schonen gebachten. 1) Es ist möglich, daß in der That Galerius der

<sup>1)</sup> Es ware eine einladende aber mehr als gewagte Sypothese, ein Berständniß zwischen biesen Leuten und bem jungen Constantin angunehmen. Der haß bes Galerius gegen biefen wurde fich bann noch leichter erklären. — Ein anderer Umstand, auf welchen man wenigftens aufmerkfam machen barf, ift Diveletians Abwesenheit aus Ricomedien und bem Orient, unmittelbar vor ber Berfolgung, als er im Jahr 302 nach Rom gegangen war, um mit Maximian feinen Triumph zu halten. (Gusch, H. E. VIII, 13 meint, Die Reise habe ber Bicennalienfeier gegolten, allein aus De mort, persec. c. 17 erhellt, daß Diccletian zu beren Abhaltung Rom im Jahre 303 nochmals besuchte). Es ware nicht undenkbar, daß biese Abwesenheit bas Borhaben Jener zur Reife gebracht hatte. — Auf bas homerische Citat bes erften paläftinensischen Märtyrers Procopius (Euseb. de mart. Palæst. 1) barf man fein Bewicht legen.

s. Abschnitt. Sache früher auf die Spur kam als Divcletian, und daß bieser sich wirklich nur mit Mühe überzeugen ließ.

Für's Zweite wird man nicht läugnen können, daß es unter den Christen damals Leute gab, die für solche Staats=
streiche nicht zu gewissenhaft waren. Euseb's Charakteristik
redet hierüber deutlich genug. Und wenn wir bei der obigen Parallele mit den französischen Religionskriegen bleiben
wollen, hat nicht die Verschwörung von Amboise (1560),
die auch nur das Werk verhältnismäßig Weniger war, und
den Hof nicht ermorden sondern nur in ihre Hände bringen
wollte, den Hugenotten eine dauernde üble Rachrede zugezogen
und einen dunkeln Schatten auf die ganze Partei geworfen?

Berallgemei= nerung der Rache.

Das große Unglück bestand nun barin, daß die Gerrsscher das Geschehene verallgemeinerten und gegen die Christen als mitverantwortliche Partei einzuschreiten ansingen, und daß das damalige Recht so rasch mit der Folter und den gräßlichsten Todesstrafen bei der Hand war. Nur müßte man bessere Urkunden vor sich haben als die Akten der Märstyrer in der Negel sind, um die einzelnen Fälle richtig beurtheilen zu können. Der einzelne Christ konnte wahrscheinslich in aller Sicherheit weiterleben, wenn er schwieg und nicht absichtlich aussiel. Dagegen blied den Geistlichen nur die Wahl zwischen Abfall und Strase, weil sie die heiligen Schristen ausliesen sollten, auf deren planmäßige Vertisgung es jetzt allerdings abgesehen war. Wahrscheinlich hoffte Diocletian hiedurch der christlichen Gemeinde den innern Halt zu nehmen und sie in unschädliche Sekten zu zerspalten.

Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches ben schrecklichen Hergang im Einzelnen zu verfolgen. Bon den Mitregen=ten ging der Augustus Maximian mit Eifer auf die Berfolgung ein, während der milbe, monotheistische Cäsar Constan=tius Chlorus in seinen Ländern Gallien, Britannien und Spanien sich mit der Schleifung der Kirchen begnügt haben soll.')

<sup>1)</sup> Euseb. H. E. VIII, 13 läßt nicht einmal bieses gelten. — In Spanien muß Constantius keine genügende Macht besessen haben, indem

Aus ben vielen Foltern und Martern erhellt, daß bie Un= 8. Abschnitt. tersuchung zum Theil in die schlechteften Sande gefallen mar, boch kann man fich auch bes Gedankens nicht erwehren, daß die Richter einem politischen Proces vor sich zu haben glaub= ten, bei welchem es auf Erpreffung von Geftandniffen anfam. Uebrigens war das Benehmen der Beamten fehr verschieden. In Africa, wo der politische Berdacht vielleicht gang wegfiel, und wo es fich also wesentlich nur um die Benehmen ber Auslieferung ber heiligen Schriften handelte, gab man ben Christen mehrfach zu verstehen, daß es auch damit nicht so ernstlich gemeint sei. Aber Biele erflärten nun absichtlich, fie hatten heilige Schriften in Berwahrung, die fie nie ausliefern wurden, und erlitten biefes Tropes wegen den Tod; Andere liefertem auf das allgemeine Gebot hin fogleich aus was fie hatten und wurden später mit dem Ramen Eraditores, Auslieferer, gebrandmarkt. Ueberhaupt offenbarten fich die verschiedensten Sinnegarten, von der feigsten Schwäche bis zur schwärmerischen Berausforderung, und in der Mitte fehlten auch nicht herrliche Beispiele ruhiger, befonnener Standhaftigfeit. Wir lernen hier auch die untern Schichten der christlichen Gemeinde kennen; da gab es Leute, welche mit Verbrechen beladen waren und diese durch einen christ= lichen Martertod abbugen wollten, gang im Sinne jener Taufende von Räubern und Mördern, welche den erften Rreuzzug mitmachten; Andere waren bem Staat unerschwing= liche Steuern schulbig ober hatten große Privatschulben, und suchten sich diessem Elend durch den Tod zu entziehen; oder fie hofften durch ihr Dulben auf der Folter und in der Ge= fangenschaft reuche Christen zur Beihülfe zu rühren; endlich

Chriften.

gerabe hier einige febr namhafte Martyrien vorkamen, wie bas bes heil. Bincentims, ber Gulalia u. a., welchen hundert Jahre fpater Brudentius einen großen Theil seines Buches Beriftephanon gewidmet hat. In ber Chromit bes Fl. Julius Derter (ed. Bivarius, Lugd. 1627) werben bie spanischen Märtyrer ber betreffenden Jahre zu Sunderten aufgezählt.

8. Abschnitt. fanden sich ganz arme, verkommene Leute, die im Kerker ein besseres Leben hatten als draußen, weil die Christen ihre gefangenen Mitbrüder ganz furchtlos mit mehr als dem Nothwendigen zu versehen pflegten. Solchen Mißbräuchen gegenüber hatte der Bischof Mensurius von Carthago den Muth und die Consequenz, zu verlangen, daß solche die sich zum Märthrium ohne Noth gedrängt, nicht als Märthrer verehrt werden dürften.

Inzwischen hatte sich der Prozes in nicht viel mehr als einem Jahre zu einer wirklichen allgemeinen Christenversfolgung verschärft. Bom zweiten Edict, welches die Verhaftung der Geistlichen befahl, war man zu einem dritten fortgeschritten, wonach die Gesangenen, wenn sie opferten, freigelassen, sonst aber auf alle Weise zum Opfern gezwungen werden sollten; ') noch im Jahre 304 folgte ein viertes Edict, welches das letztere Gebot auf alle Christen überhaupt ausdehnte und faktisch ein Todesurtheil in sich begriff. In dieser Strenge dauerte die Verfolgung etwa vier Jahre fort, und dann mit Schwankungen noch weitere fünf Jahre.

Die Kirchengeschichte hat es von jeher als eine heilige Pflicht betrachtet, das Andenken an die schönsten und erbaulichsten unter den Marthrien dieser blutigen Zeit aufrecht zuhalten. Wir müssen uns begnügen, für das Einzelne auf Euseb und auf die Legendensammlungen zu verweisen. Was auch die historische Kritik an den einzelnen Umständen und ganz besonders an den hinzugefügten Wundern?) mit Recht aussehen möge, es bleibt immerhin ein historisches Schauspiel erster Größe, diese neue Gesellschaft mit ihrer neuen Res

<sup>1)</sup> Daß zu Ende bes J. 303, bei Anlaß ber Vicennalien, eine Amnestie ausgerufen wurde, welche außer andern Eriminalgefangenen auch ben Christen bedingter Maßen gegolten haben kann, ist aus Euseb. de mart. Palæst. c. 2. ju schließen.

<sup>2)</sup> In welchem Punkte Euseb. Hist. eccl. VIII, 7 bem Lefer sehr viel zumuthet. Sein sonstiger Glaube an nachapostolische Wunder V, 7. VI, 9. 29. u. a. a. D.

ligion und Weltanschauung gegen ben gewaltigsten aller 8. Abschnitt. Staaten mit seinem Heidenthum und seiner tausendjährigen Gultur kämpsen und durch den Untergang siegen zu sehen.

Wahrscheinlich demoralisirten sich die Verfolger erst dann 305. völlig, als Diocletian und sein Mitkaiser ihre Würde nies derlegten, Galerius neben Constantius zum Augustustitel vorrückte und Severus und der rohe Maximinus Daza als Cäfaren an ihre Stelle traten. Von da an verwildert der Kampf namentlich in den Gebieten des Letztern — dem Südsosten Reiches — zu einem wahren Vertilgungskriege, dessen über die Maßen schenkliche Henkerscenen dem Leser erspart bleiben mögen.

Wir wenden uns zu der politischen Geschichte zuruck, die gleichzeitig den wichtigsten Entwickelungen entgegenging.

Roch bei ber Feier ber Vicennalien') in Rom hatte Dio= 303 auf 304. cletian die ihm eigene Sinnesweise an den Tag gelegt: bei Die Abbicaallem Ceremoniell boch Berachtung bes äußern Pompes, fo baß er bem Consulatsantritt mißgestimmt aus bem Wege ging; bei einer fehr foliben Brachtliebe, die 3. B. ber Stadt Rom bie größten Thermen schenkte, doch bie genaufte Spar= famteit in Betreff bes momentanen Luxus, fo bag bie Nomer in ihrer Erwartung prächtiger Feste sich sehr getäuscht fan= ben.2) Auf der Winterreise nach Nicomedien schwer erkrankt, ließ er sich bis zur Abbication kaum mehr öffentlich sehen, 1. Mai 305. Bon dieser großen Geremonie selbst giebt der falsche Lactan= tius eine umftanbliche Schilberung, die nur ben einen Mangel einer wesentlichen Unzuverläßigkeit an sich trägt. Der Sügel dreitausend Schritte vor Nicomedien, ber Pfeiler mit dem Standbilde Jupiters, die Thränen des alten Imperators bet feiner Unrede an die Solbaten, ber Reisewagen,

<sup>1)</sup> Wobet man fich felten genau an bas betreffende Jahr banb.

<sup>2)</sup> Sein Brincip Hist. Aug. Carus. c. 20. castiores esse oportere ludos spectante censore. — Bgl. S. 55 und Anm.

S. Abschnitt. der schon für ihn bereit stand, — dieß Alles wird seine Richtigkeit haben; daß aber Jedermann statt des Severus oder Maximin die Erhebung des anwesenden Constantin erwartete und daß das plöhliche Hervortreten des disher ganz unbekannten Maximin das höchste Erstaunen erregt habe, ja daß es ausdrücklich auf die Ueberraschung der Soldaten abgesehen gewesen, wagen wir zu bezweiseln. Constantin, als bloßer Tribun des ersten Kanges, konnte schwerlich eine so allgemeine Popularität erworden haben, am wenigsten unter den Augen eines Galerius. Dagegen war ihm der alte Diocletian von den Feldzügen her offendar gewogen, was ihm Constantin später durch geringschähige Keden der und tückliche Nachstellungen vergolten hat.

Ihre Grunde.

Die Motive der Abdication haben wir oben in's rechte Licht zu stellen gesucht. Wenn wir nicht geirrt haben, so sollte das Kaiserthum überhaupt auf die seste Amtsdauer von zwanzig Jahren beschränkt werden, um die wunderbare Ohnastie ohne Erbrecht nach Kräften zu regularisiren und eine ruhige, geräuschlose Folge von Aboptionen möglich zu machen. Es ist wahrscheinlich, daß die Superstition auch in diese Sache ihr Wort Beredet hat, wenigstens in Betress des einen Punktes, daß Diocletian so sest auf die Folgsamfeit der Mitregenten baute. Hier ließe sich wohl nichts ansberes denken, als daß er durch geheime fatalische Gründe alle Nachfolger von der Nothwendigkeit der Maßregel zu überzeugen hosste.

Wie dem auch sei, er fühlte sich in seinem Lagerpallast zu Salona wenigstens einige Zeit zufrieden und glücklich. Es ist ein hohes Zeugniß zu seinen Gunsten, daß er die Stätte seiner Jugend und die Beschäftigungen seiner Jugend nach langem Kriegsleben, nach zwanzigjährigem Kaisertraum wieder aufsuchte?) und seinen Gemüsegarten mit eigener hand um-

<sup>1)</sup> U. a. Euseb. vita Const. II, 49. — Das Weitere f. unten.

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Gefinnung bei Maximian Herculius und Galerius Aur. Vict. epit. 40. S. oben S. 49 Anm. 4.

grub und pflanzte. Sollte man nicht daraus schließen bur= s. Abschnitt. fen, daß er über jenes orientalische Ceremoniell, bas er einführte, innerlich stets erhaben gewesen sei? daß es ihn zu Nicomedien oft recht fehr nach seiner balmatischen Bei= math verlangt habe?') Man wird in diesem merkwürdigen Menschen ewig vergebens ausscheiden wollen, was dem ge= wöhnlichen Ehrgeig, was dem Schickfalsglauben, und was bem Drange bes politischen Genius angehört. Er fannte bas Mittel, dem romischen Reiche was es zur Rettung beburfte, nämlich bie Stätigkeit ber Berrichaft zu verleihen; unwiberstehlich muß es ihn zum Throne getrieben haben. um feinen Gedanken zu verwirklichen. Seine Aufgabe mar jest gelost und er trat in die Stille guruck. - Maximian, ber denfelben Staatsact gleichzeitig, aber fehr wiber Willen in Italien vollziehen mußte, ging auf ein schöngelegenes lucantiches Landhaus, während fein Sohn Marentius bas Die beseitigten verschmähte Rom ober beffen Nachbarschaft zu seinem Site auserfor. Er, ber felbst Berschmahte, des Berrschens un= würdig Gehaltene, legte hier einen richtigen Blick an ben Tag, und es ist schwer anzunehmen, daß Galerius ihn freiwillig in diefer Gegend habe wohnen laffen. Bielleicht wurde sogleich protestirt, aber er war in Gute nicht wegzubringen. In Diocletians Suftem fehlte, wie bereits oben angebeutet wurde, nur Eine Confequeng: man mußte bie Raiferföhne entweber befördern oder hinrichten. Allein die Erbonnastie war aus Grunden die wir oben zu errathen gesucht haben, vermteben worden und von dem reinen Sultanismus wollte Divcletian wie es scheint nichts wissen, gerade wie einst (S. 37) nach Carin's Untergang von keinen Proscriptionen. Uebrigens hatte Marentius eine Tochter bes Galerius geheirathet, möglicher Weise gegen seinen und bes Galerius Willen, nur einer Combination bes alten Oberkaisers zu Liebe.

<sup>1)</sup> Michael Glycas legt ihm bas Wort in ben Mund er sei "fatt an Schidsalen," zopos the tuyns.

8. Abschnitt.

nitt. Sinige Monate hindurch schien die ganze Succession ihsen vorgeschriebenen Gang zu gehen. Aber zu Anfang des 306. folgenden Jahres tritt in diesem merkwürdigen Drama eine neue Person auf. Constantin, den die Geschichte mit Recht den Großen nennt, entweicht vom Hofe zu Nicomedien und erscheint auf einmal bei seinem Vater Constantius Chlorus, als derselbe eben im Begriffe war, aus dem Hafen von Gessoriacum (Boulogne) nach Britannien abzusegeln.

Conftantin und Eufeb.

Constantin's Andenken hat in der Geschichte bas größte benkbare Unglud gehabt. Daß die heidnischen Schriftsteller ihm feind fein mußten, versteht sich von felbst und wurde ihm in ben Augen ber Nachwelt feinen Schaben thun. Allein er ist in die Sande des widerlichsten aller Lobredner gefallen, ber fein Bilb burch und burch verfälfcht hat. Es ift Gufeb von Cafarea und fein "Leben Conftantin's" ge= meint. 1) Der bei allen Fehlern immerhin bedeutende und gewaltige Mensch macht hier burchweg bas Angesicht eines andächtigen Frömmlers, während doch anderweitig fo viele feiner Miffethaten auf alle Weise conftatirt find. Und dieses zweideutige Lob ist überdieß von Herzen unloyal; Euseb fpricht von ber Person und meint eigentlich nur eine Sache, nämlich das Intereffe der von Conftantin fo ftark und reich= lich etablirten hierarchie. Dazu kommt noch — bes mahr= haft häßlichen Styles zu geschweigen — eine mit Bewußt= sein schielende Ausbrucksweise, sodaß der Lefer gerade an den wichtigsten Stellen auf Fallthuren und Bersenkungen tritt. Wer sie zu rechter Zeit bemerkt, läßt fich baburch leicht ver= führen, eben deßhalb das Allerschlimmste zu vermuthen, weil ihm etwas verschwiegen wird.

Der Eingang bieser Biographie?) lautet ekstatisch genug: "Wenn ich im Geist biese breimalselige Seele schaue mit

<sup>1)</sup> Um von bem im J. 336 abgehaltenen Panegyricus: de laudibus Constantini vollends zu schweigen. Das Material ist dasselbe wie in der Bita, die Verarbeitung noch widerwärtiger.

<sup>2)</sup> Euseb. vita Const. I, 2.

"Gott vereint, frei von aller sterblichen Hulle, in bligleuch= s. Abschnitt. "tendem Gewand und ewigstrahlendem Diadem, bann steht "mir Sprache und Verftand stille und ich überlaffe es gerne "einem Beffern, ein wurdiges Loblied zu erfinnen." Bare bieß nur geschehen! Besäßen wir nur bafür bie Schilderung eines besonnenen Seiden wie Ammianus, 1) und der Mensch Constantin wäre vielleicht wenn nicht moralisch gerettet, boch als große historische Erscheinung und unendlich näher ge= ruckt! Dann wurde man vielleicht flar sehen, was sich jest nur vermuthen läßt, daß nämlich Constantin sich fast zeit= lebens nicht als Christ ausgab und geberdete, sondern sich bis in die allerletten Zeiten ziemlich unverholen die perfon= liche Neberzeugung frei behielt. Daß Euseb fähig war, eine solche Thatsache völlig zu ignoriren und zu vertuschen, ver= räth er selbst durch seine frühere Charafteristik des Licinius, welchen er geradezu als gottgeliebten christlichen Raiser in Anspruch nimmt, so lange es sich um den Kampf gegen Maximinus Daza handelt, obwohl er wissen mußte, daß Licinius nichts als ein toleranter Beide war. Süchst wahr= scheinlich machte er ce mit Constantin nicht besser. Damit fiele vor allem jene abscheuliche Heuchelet weg, die dessen Züge entstellt, und es bliebe statt bessen ein politischer Rechner übrig, ber alle vorhandenen physischen Kräfte und geistigen Mächte mit Besonnenheit zu dem einen Zwecke benütt, sich und feine Herrschaft zu behaupten, ohne sich irgendwo gang hinzugeben. Einen erhebenden Anblick gewährt ein folder Egoift auch nicht, allein die Geschichte hat sattsame Gelegen= heit, sich an dergleichen Charaktere zu gewöhnen. Neberdieß kann man sich bei einiger Billigkeit überzeugen, daß Con= stantin gleich von seinem ersten politischen Auftreten an consequent nach demjenigen Princip handelte, welches ber

<sup>1)</sup> Hätten wir nur Constantin's eigene Memoiren, welche bei Johannes Lydus öfter citirt werden. Auch an den Darstellungen des Praxagoras und des Bemarchius ist uns gewiß viel verloren und selbst Eunapius wäre für manche Aufschlüsse sehr willtommen.

s. Abschnitt. energische Chrgeiz, so lange die Welt fteht, "Nothwendigkeit" genannt bat. Es ist jene wundersame Verkettung von Thaten und Schicksalen, in welche ber höher begabte Ehrgeizige wie von einer dunkeln Macht hineingezogen wird. Vergebens ruft das Nechtsgefühl ihm seinen Protest entgegen, vergebens steigen Millionen Gebete ber Unterdrückten zur Nemesis empor; - ber große Mensch vollzieht, oft ohne Wiffen, höbere Beschluffe, und ein Weltalter brudt fich in seiner Person aus, während er selber feine Zeit zu beherr= schen und zu bestimmen glaubt.

Conftanting ten.

Bei Constantin ist gleich die Beurtheilung seines ersten ersies Auftre= Schrittes entscheibend. Galerius hatte ihm, wie es heißt, im Sarmatenkriege und bann bei scheinbar gymnastischem Rampfe mit wilden Thieren einen sichern Unterganz zuge= dacht, allein der furchtlose Held siegte über Barbarenfüsten und Löwen und legte sie dem neuen Oberkaiser vor die Kuße. ') Dann hatte Galerins trot wiederholter Briefe des Conftantius Chlorus, ben Sohn zu ihm zu fenden, biefen in ganz feindseliger Weise wie einen Gefangenen bei sich behalten und erst nachgegeben als er es durchaus nicht mehr verweigern konnte. Constantin, mit der Erlaubniß ver= feben, reiste vor der festgesetzten Zeit in größtem Bebeim= niß ab und lähmte auf den ersten Stationen die Pferde ber faiserlichen Post, damit ihm Niemand nachsetzen konne.2) Von All diesem darf man wohl soviel annehmen, daß er fich im Ernfte bedroht glaubte. Galerius mußte ihn haffen schon als einen zurückgesetzten und bennoch hochstrebenden Raisersohn, aber er entließ ihn doch! Db dagegen Constan=

<sup>1)</sup> Außer ben meisten driftlichen Autoren melben bieg zwar auch bie Fragmente bes Praragoras (bet Müller 1. c. IV, p. 2), ber mahr= scheinlich ein Seite war. Allein Galerius hatte wohl andere Mittel, ben Constantin zu tobten, wenn er wirklich wollte. Eumenius, Paneg. VII, 3 führt ben Zweitampf mit bem Barbaren als eine That freiwilliger Tapferfeit an. Guseb schweigt.

<sup>2)</sup> Andere und vielleicht beffer ber Anonym. Vales. 4.

tin ein reines Gewissen hatte, bleibt immerhin höchst zwei= s. Abschnitt. felhaft. 1)

Bet seinem Vater angelangt, machte er zuerft beffen fieg= reichen Feldzug gegen die Picten in Schottland mit. Chlo= rus war nämlich noch burchaus nicht am Sterben, wie Guseb und ber falsche Lactang zu größerer Rührung an= geben, hatte auch seinen Sohn nicht beshalb herbeigerufen. Bald nach der Rückfehr vom Kriege starb er aber wirklich. 25. Juli 306. Nach der Reichsordnung des Divcletian, welchem alle Be= treffenden ihre Stellung verdankten, follte nun Galerius einen neuen Augustus ernennen und demfelben einen neuen Cafar an die Seite setten. Sollte aber das Erbrecht mit diesem Kaiserrecht in Verbindung gebracht werden, so hatten die Söhne des Constantius aus seiner Che mit des alten Maximians Stieftochter, Flavia Maximiana Theodora, näm= lich Delmatius, Hanniballianus und Julius Constantius einen unbedingten Vorzug. Sie waren allerdings noch sehr jung, der Aelteste kaum dreizehnjährig.

Statt bessen succedirt Constantin. Es ist viel verlangt, undusurpation. wenn man sich für die so wunderlich bedingte diocletianische Reichsordnung ereisern soll; wenn sie aber zu Rechte bestand, so war Constantin ein Usurpator. Gine Beischläserin Helena?) hatte ihn dem Constantius zu Naissus in Serbien

<sup>1)</sup> Der falfche Lactantius, de mort. pers. 24 mast dieß Alles aus, als ware er babet gewesen. Cap. 25 kommt paucis post diebus (!) schon die erste Botschaft von Perk nach Nicomedien. Wen die großen Erdichtungen dieses Autors nicht stören, der kann sich hier im Kleinen überzeugen, wie weit ihm zu trauen ist.

<sup>2)</sup> Ueber ihre Herfunft und vorgebliche Ehe s. die britte Beilage bei Manso, Leben C. b. Gr. Außer den bort beigebrachten Stellen ist Eutych. Alexandrin. ed. Oxon. p. 408 und 456 zu vergleichen, wonach Helcha von Caphar Phacar in Mesopotamien gebürtig und bereits Christinn war. — Laut Hamza Ispahanens. p. 55 war sie von Ebessa und siel baselbst als Kriegsgefangene in die Hände des Chlorus.

Subsednitt. geboren im Jahre 274, und so war er auch von Seiten bes Erbrechtes strenge genommen keiner Succession fähig. Der Lobredner Eumenius macht ihn zwar legitim und meint, er hätte noch gerne unterweges die abgedankten Imperatoren um Erlaubniß gefragt, allein dieß sind nichts als Worte. Der betressende Panegyricus i ift indeß sonst nicht ohne Bebeutung, weil darin die Weihe des Erbrechtes mit einem Vas Geburts wahren Feuer vertheidigt wird. Mit Beziehung auf die Rossen. Abstammung vom Hause des großen Claudius Gothicus wird dem Constantin zugerusen: "so hoch ist der Abel Deinner Herfunft, daß Dir daß Imperium gar keine höhere "Würde verleihen konnte... Nicht die zufällige Uebereinssstimmung Anderer, nicht eine plöhliche Gunst hat Dich zum "Herrscher gemacht; durch Deine Geburt schon verdientest "Du die Herrschaft, als ein Geschenk der Götter."

Die helfer.

Jene Uebereinstimmung und Gunft Anderer war aber für seine Thronbesteigung boch gar nicht so werthlos. ihn sein Bater bireft zur Nachfolge bevollmächtigt hatte, ift bei der Einseitigkeit der Aussagen nicht wohl zu ermitteln; vielleicht hatte er den entschlossenen, friegskundigen, jest zweiunddreißigjährigen Sohn 2) nur herbeigerufen, damit der= felbe die hulflose Kamilie beschütze. Spatere Autoren, wie 3. B. Zonaras, machen fich's bequem. "Conftantius Chlo-"rus lag frank und gramte fich barüber, bag feine übrigen "Rinder so sehr mißrathen waren;3) ba erschien ihm ein "Engel, und befahl ihm, die Berrichaft dem Constantin gu "binterlaffen." Andere, wie Gufeb, ber falsche Lactantius, und Drofius geben fich nicht einmal diefe Muhe der Motivirung, sondern thun als ob sich Constantin's Erbfolge ganz von selbst verstanden hätte. Die Thatsache ist, daß ihn die Soldaten seines Vaters zum Imperator Augustus erhoben.

<sup>1)</sup> Paneg. VII (Eum. Constantino, v. 3. 310), bef. c. 2. 3. 8.

<sup>2)</sup> Suibas, s. v. Constantinus fagt: Der Bater fah, bag er fraftig war und überging bie Sohne ber Theobora.

<sup>3)</sup> Wovon man fonft nichts weiß.

Die Hauptstimme babei hatte ein Alamannenhäuptling Crocus 8. Abschnitt. (ober Erocus),, welchen Conftantius fammt seiner Schaar für ben Pictenkrieg in Dienst genommen hatte. Die Hoffnung auf ein reiches Donativ wirkte natürlich auch hier bestimmend mit. Für eine ergreifende Darstellung bes Berganges forgt der oben genamnte Panegprifer. "Schon beim ersten Aus-"ritt warfen Dir, dem Weinenden, die Krieger ben Bur= "pur über . . . Du wolltest bieser Bezeigung ber eifrigen "Anhänglichkeit entfliehen und gabst dem Pferde die Sporen; "aber bas war, aufrichtig zu reden, ein jugendlicher Irr= "thum! Welches Noß wäre schnell genug gewesen, Dich ber "Herrschaft zu entziehen die Dir folgte?" 1) Das Ginzelne der hier gespiellten Intrigue errathen zu wollen, wäre über= flüssig.

Galerius, als er das Ereigniß vernahm, that das Möa= liche; da er iden Constantin nur durch einen überaus ae= fahrvollen innern Rrieg hätte beseitigen konnen, so erkannte er ihn zwar am, allein nur als zweiten Cafar und ernannte ben Severus zum Augustus, ben Maximinus Daza aber zum ersten Cmfar.2) Die wahre Herrscherweihe holte sich bann Conftantiin in ben mehrjährigen Rampfen gegen bie Germanen, wovon oben die Nede gewesen ist. Damals tonnte über Gallien nur Berrscher fein, wer der Bertheidi= ger und Retter war, und auf diesem Felde blieb nach dem Bater für den Sohn wenigstens eine Nachlese übrig.

Die nächste unvermeidliche Folge der Usurpation Conftan= usurpation tins war die Uffurpation des Maxentius. Was einem Kaifer= bes Marentius. sohn durchging, das konnte man dem andern schwerlich wehren. Sein Vater Maximian, aus Chrfurcht vor den diocletianischen

21, Dct. 306.

<sup>1)</sup> Mit ahnlichen Rebensarten Euseb. Vita C. I, 22 und 24, wo ber Unterschied zwischen Conftantin und ben übrigen Raisern barin gefunden wird, idaß diese durch Beistimmung Anderer, Jener aber "burch Gott allein" erhoben worden.

<sup>2)</sup> Seine frühern, hievon verschiedenen Absichten, f. de mort. pers. c. 20.

8. Abschnitt. Verfügungen, widersette fich lange, 1) konnte aber zulett der ei= genen Versuchung nicht widerstehen und hielt dann mit. Marentius, obwohl vielleicht als Wiftling und bösartiger Charafter bereits bekannt, fand einen naturlichen Bundesgenoffen an dem Unwillen des von den Raisern verlassenen Roms und der stark reducirten Pratorianer; auch ist es wohl benkbar, daß die lette verdrießliche Abreise Diocletians von Rom im Jahr 303 mit den ersten Anfängen eines Complottes dieser Art in Berbindung stand. Endlich hatte Galerius alles Mag über= schritten, indem er die alte Weltstadt für seine neuen Steuern mit in Anspruch nahm. Marentius gewann ein paar Offiziere, einen großen Lieferanten, und die Brätorianer, welche ihn ohne Weiteres proclamirten. Der Stadtpräfeft, ber fich widersetzen wollte, wurde noch vorher getobtet. Es scheint, daß ganz Italien fehr bald dem Thronräuber zufiel.

> Dießmal konnte Galerius nicht bloß zusehen. Er fandte feinen Mitkaifer Severus aus, ber als Erbe ber Ländermaffe des Maximian auch unmittelbar Herr von Italien sein sollte. Allein Sever's Armee, die meist aus alten maximianischen Soldaten bestand, war gegen Marentius nicht zu brauchen; es folgte Verrath, Rückzug und eine perfonliche Uebergabe in ober bei Ravenna, die dann doch den beklagenswerthen Augustus nicht vor verrätherischem Morbe schützte.2) Gale= rius kam, ihn zu rächen, allein sein heer erwies sich nicht zuverlässiger und er mußte eilends umkehren.

Marimians treten.

Inzwischen hatte ber alte Maximian sich, wie gemelbet, neues Auf- seinem Sohne zugesellt, - wenn Maxentius wirklich von ihm und ber Sprerinn Eutropia erzeugt und nicht unterge= schoben war, was einzelne Beiden und Christen behaupteten und was hier hervorgehoben werden muß, als Beleg für ben Werth, den man auf einmal wieder bem Erbrechte

<sup>1)</sup> Aurel. Vict. Cæss. 40.

<sup>2)</sup> Meber biese und die folgenden Ereignisse vgl. Manso, Leben C. d. Gr., fünfte Beilage.

zuschrieb. Dem Berhältniß zwischen Bater und Sohn fehlte 8. Abschnitt. freilich so fehr jede Bietat, daß jenes Gerücht fast nothwen= big entstehen mußte. Auch ben Solbaten kam ber Alte burchaus nicht gelegen, wahrscheinlich weil sie seine Disci= plin fürchteten; wenigstens fand er keinen Anklang, als er fie bald darauf gegen den Sohn einzunehmen suchte; fie antworteten ihm mit trotigem Sohn, worauf er fich bamit ausgeredet haben foll, es sei ihm bloß um eine Probe ihrer Gefinnung zu thun gewesen. Zonaras, ber bieß erzählt, läßt ihn vorher fogar ben Senat besuchen und bort den Sohn für untüchtig zur Regierung erklären. Jebenfalls ein merkwürdiger Abfall vom diocletianischen Herrscherprincip, zumal nach den oben (Abschn. 2). erwähnten Feindseligkeiten Maximians gegen bie Senatoren.

Als fich der unruhige Greis in seinen Soffnungen auf Oberherrschaft betrogen sah, ging er nach Gallien, um bei Constantin zu versuchen, was ihm bei Maxentius miglun= gen war. Er hatte noch ein Pfand ber Berrschaft mit fich, seine jungere Tochter Fausta; 1) diese vermählte er mit Con= und Berbin= stantin und gab ihm dazu den Augustustitel. Es war bar= bung mit Conauf abgesehen, daß man einstweilen warten wurde, bis Maxentius mit dem neuerdings kampfbereiten Galerius im Kriege lage, um bann mit Uebermacht einzugreifen. Allein Constantin nahm die Tochter und ben Titel und verweigerte bann Maximian jede weitere Mitwirkung', worauf biesem nichts Anderes übrig blieb, als wieder nach Rom zu gehen und fich mit dem Sohne auf einen leiblichen guß zu feten.

Von jener Hochzeit besitzen wir noch eine Festrede. 2) Vielleicht hat nie ein Casualredner eine schlimmere Aufgabe gehabt, als dieser ungenannte gallische Rhetor, ber Alles

ftantin.

<sup>1)</sup> Die altere Tochter Theodora hatte er bekanntlich fünfzehn Jahre vorher dem Conftantius Chlorus gegeben, als biefer zum Cafar er= nannt wurde.

<sup>2)</sup> Panegyr. VI (Incerti Maxim. & Constantino gehalten zu Trier im Jahr 307).

Conftantine Zeitalter.

8. Abschnitt. verschweigen und Alles sagen sollte, und man muß ihm zu= gestehen, daß er mit Takt und Talent seine Aufgabe gelöst bat. Und interessirt babei vorzugsweise (Cap. 2) der Glude= wunsch wegen endlicher Begrundung einer Dynaftie: "moge "bie Weltherrschaft Roms und bie Nachkommenschaft ber "Imperatoren gleich ewig und unfterblich sein!" Merkwür= biger Weise aber wird hier schon das Dasein eines Sohnes. Crifpus, aus einer fruhern Che bes Conftantin mit ber Minervina, ignorirt, mahrend diefe Che felber (Cap. 4) ausbrucklich erwähnt und dem Constantin zum sittlichen Ruhme angerechnet wird; dafur preist ber Redner das hohe Glud, Herculier, b. h. Sohne von der Fausta in das Haus zu bekommen.

> Während Galerius gegen Stalien ruftete, gerieth Marimian von Neuem in bie übelften Berhaltniffe mit Maxen= tius; es fam zu einer öffentlichen Scene,2) wobei ber Bater bem Sohn ben Burpurmantel abreißen wollte. Abermals mußte er von Rom weichen.

Der Congreß

In biefer allgemeinen Confusion nahm Galerius feine von Carnun- Buflucht zu ber Weisheit bes alten Diocletian, ber auf sein tum, 307. Erfuchen zu einem Congreß nach Carnuntum (St. Betronell unweit Saimburg) fam. Sier wurde gunachft ein bemahr= ter alter Kampfgenoffe und Freund bes Galerius, ber Ilh= Licinius, rier Licinius, an ber Stelle bes ermorbeten Severus jum Augustus ernannt. Aber auch ber alte Maximian stellte fich ein, und wurde, ftatt Sulfe und Ermuthigung gu fin= ben, nochmals zur Abdankung bewogen; Licinius follte ber allein rechtmäßige Imperator für das Abendland fein. Allein Maximian hatte weder Ruhe noch Raft mehr, und als er seinen ehemaligen Mitregenten aus ben Augen war und wieberum bei Constantin in Gallien einkehrte, konnte er ber Versuchung nicht widerstehen, auf bes Schwiegersohns Roften auszunben was ihm beim Sohne zweimal miglungen. Während Con-

<sup>&#</sup>x27;1) Bielleicht gehört bas oben aus Bonaras Mitgetheilte erft hieher.

ftantin gegen die Franken ausgerückt war, nahm er zum 8. Abswiite. britten mal den Purpur, bemächtigte sich des Schahes und der Vorräthe und warf sich in das seste Arelatum (Arles), von wo er, als Constantin ihm eilends nachzog, nach Massilia slüchtete. Hier lieferte ihn, wie es scheint, seine Mannschaft dem Schwiegersohn aus, der ihm nochmals Leben und Freiheit geschenkt haben soll. Aber Maximian benüte dieß nur zu neuen gesährlichen Känken, von welchen Constantin durch Fausta selber in Kenntniß gesetzt wurde. OS blieb nichts Anderes übrig, als den unheimlichen Alten aus der Welt zu schaffen. Er durste seine Todesart wäh= 310. Ien und ließ sich erwürgen.

Wie mußten biese Vorgänge Diocletian's lette Jahre verbittern! Der Ehrgeiz, auf bas Erbrecht gestützt, hatte sein System bereits zur Hälfte umgestürzt, ja er mußte ben Rummer erleben, baß selbst außerhalb der Kaisersamilien bie Usurpation im Styl bes britten Jahrhunderts wieder ihr Haupt erhob, nachdem ein Aelianus und Amandus, ein Caraussus und Allectus, ein Achilleus und Julian nebst den Jhrigen die angemaßte Herschaft mit Strömen Blutes gebüßt hatten. Sin Statthalter in Africa, der Phrygier Der usurpator Alexander, von Maxentius auf unkluge Weise zur Huldender. Allexander, läßt sich von den Soldaten halb wider Willen mit dem Purpur bekleiden. Dür können es dem 308. greisen, schicksalksforschenden Gärtner von Salona nicht ver=

1) Manso, S. 38 und 302 läßt sich an biefer Stelle verführen, bem falfchen Lactantius (cap. 30) ein absurdes Mährchen abzunehmen.

<sup>2)</sup> Hierüber eine sehr bunkle Hauptstelle bei Zosimus II, 12. Die africanischen Garnisonen, eigentlich galerianisch gesinnt, wollen sich zuerst, aus Furcht vor einer Landung des Maxentius, auf Alexandrien zurückziehen, sinden aber unterweges eine starke (maxentianische?) Streitmacht und weichen vor derselben wieder nach Carthago. Darauf erst solgt die persönliche Bedrohung des Alexander durch Maxentius, und das Uedrige. Man wird hier darauf verzichten, Klarheit in die Motiwe zu bringen.

8. Abschnitt benken, wenn er bas schrecklichste Unheil, selbst ben Unter= gang bes Reiches vor Augen zu sehen glaubte. — Naturlich warfen alle diefe Bürgerkriege ihren unaufhörlichen Reflex in die Verfolgung hinein, fo daß die mehrmaligen Ruckfälle in die furchtbarfte Strenge, welche in ben Jahren 308 bis 313 zwischen den Pausen relativer Rube eintraten, mit den Thronfragen in engster Verbindung fteben. Bon Maxentius berichtet Euseb, daß er wenigstens einige Zeit hindurch aus Keindschaft gegen Galerius die Christen schonte und fich so= aar selber als Christ stellte, und auch Maximinus Daza war gegen die Christen abwechselnd mild oder graufam, je nach= bem er bem Galerius troten ober schmeicheln wollte.

Indeß begannen die Thronfragen sich zu vereinfachen. 311. Galerius ftarb an einer scheußlichen Krankheit zu Sardica Galerius Ende. in Mössen. Wir wollen den falschen Lactantius in dem von Würmern zerfressenen Unterleib nach Berzensluft wühlen laffen und bafur conftatiren, daß der gewiß robe und gegen bie Christen unmenschliche Fürst bei ben Heiben ) "ein bra= ver Mann und tüchtiger Krieger" heißt; auch darf es ihm nicht vergeffen werden, daß er die Charafterfestiakeit gehabt batte, für seine eigene Familie (worunter ein funfzehnjähri= ger Sohn Candidianus) auf den Thron zu verzichten, um feinem Freunde Licinius, ben er fur ben Burdigften bielt, die Herrschaft zuzuwenden.

Gine Berwickelung, die bei Anlag biefer Thronfolge zu broben schien, löste sich unerwartet rasch und friedlich. Maximinus Daza, ber frühere galerianische Cafar, ber sich bereits bei einem andern Anlaß den Augustustitel verschafft hatte, glaubte von Licinius, ber eigentlich zum Auguftus bes Westens bestimmt war, eine ftarke Beeintrachtigung sei=

311. nes orientalischen Reiches fürchten zu muffen; beide zogen

<sup>1)</sup> Eutrop. X. 1. - Auch ber altere Aurelius Bictor (cap. 40) hat neben einem fehr nachbrudlichen Lob nichts als ben Mangel an Bilbung auszusegen.

mit Heeresmacht gegeneinander, versühnten fich aber bei einer 8. Abschnitt. Conferenz auf Schiffen mitten im hellespont und machten 311. biefen und ben Archipelagus zur Grenze ihrer Gebiete, fo baß bem Licinius die gange Salbinfel zwifchen diefem Meere und dem adriatischen blieb. Was Diocletian zu einer fol= den Theilung bachte, ift gang unbekannt.

Bu berfelben Zeit unterwarfen die Feldherrn des Maren= tius das abaefallene Africa; der Usurpator Alexander wurde geschlagen, auf der Flucht eingeholt und erwürgt, die un= gluckliche Proving mit größter Barte gezüchtigt. Die Stadt Cirta litt babei fo febr, bag fie fpater unter Conftantin neu gebaut werden mußte. 1) In Rom affektirte Maxentius, als er seinen Triumph hielt, eine Erinnerung an die Feind= schaft des alten Carthago gegen Rom.2)

So gab es nun wieder zwei westliche und zwei östliche Regenten, Conftantin und Maxentius, Licinius und Maximinus Daza. Aber wie weit entfernt war ihr Verhältniß von dem harmonischen "Tetrachord," der einst Diocletian und seine Mitregenten verbunden hatte. Reine Unterord= Beit ber vier nung noch gegenseitige Verpflichtung wird anerkannt, Jeder ist Augustus auf eigene Rechnung und mißt die Andern mit mißtrauischen Blicken; ihre Gebiete find scharf von einan= ber abgegrenzt und keiner wurde es wagen, in dem Lande bes andern mitregieren zu wollen, keiner aber auch bem andern Hulfe gewähren, bevor eine felbstfüchtige Combina= tion fie zu Einzelbundnissen treibt. Das Reich liegt nun einmal in vier Studen, und Der welcher zuerst den Frieben gebrochen, Constantin, bat nun die Aufgabe, an die

Wir verfolgen sein Leben zunächst in Beziehung auf die Art und Weise, wie er biese Aufgabe erfüllte.

Stelle des frühern Zusammenhanges einen neuen treten zu

lassen.

<sup>1)</sup> Sie erhielt ben Ramen Constantina(e) ben sie noch jett führt.

<sup>2)</sup> Zosim. II. 14.

8. Albschnitt.

Er fucht fich unter seinen brei Collegen ben fähigsten und zugleich legitimften aus und verbundet fich mit ihm; Licinius verlobt fich mit Constantia, der Schwester Con-Conftantine stantin's. Darauf erhebt sich ber Krieg gegen Marentius. ') Krieg gegen Es ist gar feine Frage, daß Constantin aufing; Guseb Maxentius. 312, rühmt ihn beghalb ausdrücklich und spricht von seinem großen Mitleid gegen das arme unterdrückte Rom; "das Leben "hätte ihn nicht mehr gefreut, wenn er die Weltstadt länger "bätte leiden sehen muffen." 2) Dieß zeichnet zwar schwer= lich Constantin's Denkart, aber bafur Guseb's Schreibart. Run hatte Marentius gang ungeheure Streitkrafte beifam= men,3) die ihn auch im entscheidenden Augenblick nicht ver= riethen und ihm ficher zum Siege verholfen hatten, ware er nicht strategisch unfähig und in feige Indolenz versunken gewesen. Constantins Streitkräfte bagegen lagen zwar nicht in den bimmlischen Legionen unter der Anführung des feligen Constantius Chlorus, womit ihn die Schriftsteller beider Religionen 4) beehren, auch nicht in der Sympathie der Christen — vielleicht nicht einmal in der Verzweiflung des zu Boden getretenen Staliens, denn die Bevölkerungen reden in diesem Kampfe überhaupt kaum 5) mit — wohl aber in ber Rriegstüchtigkeit feiner etwa 40,000 Mann (Britten, Gallier und Barbaren) und in feiner eigenen Perfonlichkeit. Wenn diefer Krieg nicht von so verdächtiger Seite gerühmt würde, so müßte man ihn vielleicht bewundern wie den ita=

lienischen Feldzug des jugendlichen Napoleon, mit dem er

<sup>1)</sup> Außer Guseb und Bosimus find hier bie Panegyriten IX und X Sauptquellen.

<sup>2)</sup> Euseb. vita C. I, 26 und 37, wo Constantin fogar ben Romern bie Freiheit ihrer Ahnen wiedergeben will! -

<sup>3)</sup> Laut Bofimus 170,000 Mann zu Fuß und 18,000 Reiter.

<sup>4)</sup> Sehr ernstlich schilbert z. B. Nazarius im Paneg. X. c. 14. beren Auftreten.

<sup>5)</sup> Die Stabte rufen wohl (Paneg. IX, 7) ben Conft. gu fich, aber erst nachbem er gesiegt bat.

mehr als ein Schlachtfelb gemein haben mochte. Die Gr= 8. Abschnitt. fturmung von Sufa, die Schlacht bei Turin, wo die fchwere Reiterei der Feinde — Mann und Roß gepanzert ') — mit eisernen Reulen tobtgeschlagen wurde, ber Einzug in Mai= land, bas Reitertreffen bei Bredeia entsprächen bem Anfange bes 1796er Feldzuges; bann mochten bie furchtbaren Rampfe Conftantin's um Berona wohl die Brude von Lodi und die Bezwingung von Mantua aufwiegen. Aber auch die Feinde wurden der Vergleichung mit Napoleons Feinden nicht un= werth fein; fie fampften mit Muth und Ausbauer und liefen nicht zu Conftantin über, so daß er g. B. die gange friegsgefangene Befatung von Berona in Feffeln ichlagen mußte, bamit fie nicht wieber zu Maxentius entwichen. Sie zu töbten erlaubte weder die fortgeschrittene humanität noch ber wohlverstandene Vortheil des Reiches, und auf ihre Parole war, scheint es, nicht zu bauen; man mußte ihre Schwerter zu Sandfeffeln umschmieden. Berona hatte fich aber erst ergeben, als ein anderer Theil der constantini= ichen Armee Aquileja und Modena mit Sturm genommen hatte.2)

So war eine feste Basis gewonnen für die Eroberung von ganz Italien; Maxentius und seine Generale waren überrascht worden; was sie durch rechtzeitige Besetzung der Alpenpässe mit geringen Mitteln hätten ausrichten können, brachten sie am Fuß der Alpen und in der Ebene mit Strömen Blutes nicht wieder ein. Strategiker mögen nun entscheiden, ob Maxentius nicht vielleicht Gründe hatte, den Feind bis gegen Kom vorrücken zu lassen. Die Autoren

<sup>1)</sup> Sogenannte Clibanarier ober Cataphracten, aus bem perfifchen Krieges wefen entlehnt.

<sup>2)</sup> Panegyr. X, 26, wo sich oppugnatio ohne Zweisel auch auf biese beiben Städte bezieht. Das Schweigen bes Paneg. IX, 11 barf hier nicht irre letten; ber Autor will nur nicht so unhöstlich sein, von Waffenthaten zu sprechen, wobei sein Helb nicht selber commandirte.

s. Abschnitt. schildern ihn freilich bald als feigen Stubensiher, bald als abergläubischen Beschwörer!) und Beides mag seine theils weise Richtigkeit haben. Daß die Einwohner von Nom den Gewaltherrscher haßten, leidet keinen Zweisel; bei einem Streit mit seinen Soldaten waren 6000 Menschen umgestommen; sein wüstes Leben und seine Erpressungen konnten ihm nur Feinde machen; aber dieß Alles war nicht entscheidend. Er hatte noch eine große Armee für sich und Rom selber war für den Fall einer Belagerung mit ungeheuern Vorräthen versehen, wurde auch durch Gräben neu besessigt, sodaß man den Feind hinhalten und vielleicht plötzeschlacht bei lich einwickeln konnte. Allein wenn die berühmte Schlacht.

Schlacht bei lich einwickeln konnte. Allein wenn die berühmte Schlacht, Rom. die bei Sara rubra neun Millien von Kom begann und an der milvischen Brücke endigte, wirklich so angeordnet war, wie die Schriftsteller erzählen, so kann von strategischer

Nechtfertigung überhaupt kaum mehr die Rede sein; das Heer des Maxentius war nämlich in langer Linie so aufgestellt, daß es die Tiber im Rücken hatte; dieser sehr reißende Fluß aber scheint keine andere Brücke gehabt zu haben als die milvische nebst einer daneben liegenden Schiffbrücke. So mußte gleich die erste Berwirrung unheilbar werden. Was nicht durch daß Schwert siel, ertrank; um Maxentiuß herum hielten noch die Prätorianer, deren Geschöpf er war, am längsten auß; auch er sloh und versank im Flusse, während sie wie einst die Schaar Catilina's dei Pistoja, sich an der Stelle niederhauen ließen, wo sie am Anfang der Schlacht gestanden hatten. Ihre Vernichtung war für den Sieger von großem Werthe, weil er sonst doch noch einmal mit ihnen hätte abrechnen müssen. Er hatte es jeht leicht, daß

Mit bieser Schlacht hatte nun das ganze Abendland seinen Herrn; auch Africa und die Inseln sielen dem Ueberwinder zu. Zwischen zwei Illegitimen hatte das höhere

prätorianische Lager zu zerstören.

<sup>1)</sup> So aud Josimus II, 16.

Talent und die Entschlossenheit wie billig den Sieg entschie- 8. Absoniet. ben. Constantin, bisher nur durch Grenzfriege bekannt. stand auf einmal im blendendsten Glanze des Helbenruhmes ber öffentlichen Meinung gegenüber. Jett handelte es fich darum, diese neue Macht womöglich auf andere Grundlagen als auf die bloße Soldatengewalt zu stellen.

Hört man nur die Festredner, so hatte Constantin nach Constantin und Aufhebung der ärgsten marentianischen Mißbräuche und Verfolgungen vor Allem den Senat geehrt und durch neue Er= gänzung aus ben Provinzialen zu heben gefucht. Es braucht aber keinen besondern Scharfblick um einzusehen, daß nach ben Ereignissen der letten drei Jahre keine Mitregierung bes Senates mehr möglich war. Constantin konnte wohl ben Römern zu Gefallen diese Körperschaft wieder äußerlich zu Ehren bringen, nicht aber von ihr eine wesentliche Unter= stützung hoffen, und deßhalb mußte sie ihm innerlich gleich= gultig bleiben; ja vielleicht hegte er schon bamals Plane, die zwischen ihm und dem Senat eine tiefe Abneigung begrunden mußten. Neun Jahre später läßt ein Panegyrifer, ber ben Senat so eben eine Bluthe ber ganzen Welt und Rom eine Burg aller Bolfer und Koniginn aller Lande ge= nannt hat, die Wahrheit boch zwischen den Zeilen lesen: "Diefe ehrwurdige Seele bes romischen Bolfes, ') hergeftellt "wie sie vor Alters war, zeigt weder frechen Uebermuth "noch kummerliche Niedergeschlagenheit; beständige Ermah= "nungen des göttlichen Fürsten haben sie in ein folches Ge= "leise gebracht, daß sie, nach seinem Wink sich biegend und "wendend, nicht feiner Furchtbarkeit fondern feiner Gute fich "willig fügt." 2) Mit andern Worten: ber Senat, großen= theils aus Beiden bestehend, und ohne allen Ginfluß auf die Regierung, findet fich in einer schiefen Stellung zum Raifer. Er versammelt sich noch regelmäßig und die Kalen=

<sup>1)</sup> Rämlich ber Senat.

<sup>2)</sup> Panegyr. X. (Nazar. Constantino, vom Jahr 321) c. 35.

8. Abschnitt. ber geben sogar die Tage an: "senatus legitimus," gesethlicher Senatstag — allein dieß kömmt mit Ausnahme bes Januar's höchstens einmal im Monat vor.

Constantin's Toleranz.

Der Kaiser aber hatte sich inzwischen zum Beschützer bes Christenthums proclamirt. Seine persönliche Religiosität mag hier einstweilen ganz aus dem Spiele bleiben; fragen wir nur nach den politischen Gründen, welche einen römisschen Imperator zu einem solchen Schritte bewegen konnten. Die Christen waren doch immer nur eine kleine Minorität, ') die man weiter nicht zu schonen brauchte; wie konnte nun ihre Duldung dem Ehrgeizigen als ein Mittel der Macht, mindestens als eine Sache der Zweckmäßigkeit erscheinen?

Das Räthsel löst sich, sobald man annimmt, daß bie Mehrzahl berjenigen Seiben, auf beren Meinung etwas an= fam, die weitere Berfolgung mißbilligten, daß fie auf die daberige Störung des bürgerlichen Lebens mit Unmuth, auf ben im Pobel geweckten Blutdurft mit Beforgniß hinfaben, daß in den letten Jahren bedenkliche Vergleichungen ange= stellt wurden zwischen dem an und für sich nicht blühenden, aber doch ruhigen Zustande Galliens und dem schändlichen Henkerwesen im Often und Suden. Jeder Terrorismus er= lahmt, sobald die Durchschnittsmaffe ihre Leibenschaft gestillt hat und die unangenehmen Folgen felber zu empfinden an= fängt; die Kanatiker die ihn perpetuiren wollen, gehen ent= weder an ihren eigenen Confequenzen zu Grunde ober sie werden bei Seite geschoben. Bereits hatten fogar bie ver= folgenden Raiser die Dulbung zeitweise als politisches Mit= tel, ober auch nur zur Kränkung bes Galerius eintreten laffen, und Galerius felber hatte bann in seiner furchtbaren 311. letten Krankheit ein höchst auffallendes Duldungsedict ge-

<sup>1)</sup> Die Ueberlieferung hat hier eine empfindliche Lücke. Gleich nach ber Berfolgung muffen die Uebertritte zum Christenthum außerorbentlich zugenommen haben. Euseb, Sulpicius Severus u. A. bringen nur ganz allgemeine Ausbrücke, mirum est quantum invaluerit religio u. dgl. statt Zahlenangaben.

geben, in welchem die Christen schließlich zur Fürbitte fur 8. Abschnitt. seine Person bei ihrem Gotte aufgefordert wurden. Con= stantin brachte also mit seinen zwei Toleranzedicten von Rom 312 und 313. und Mailand nicht einmal etwas Neues, und benütte bie Toleranzfrage zunächst auch nicht gegen die übrigen Kaifer, vielmehr vermochte er den inzwischen mit ihm verschwäger= ten Licinius zur Theilnahme an jenen Beschluffen und Beibe unterhandelten fogar mit Maximinus Daza um feine Beipflichtung, die benn auch in beschränktem Sinne erfolgte. -Somit ware die Chriftendulbung einfach eine Sache ber Nothwendiakeit gewesen und bedürfte keiner weitern Er= flärung.

Es ergab fich aber eine Gelegenheit, da ber neue Herr Die Inschrift des Abendlandes einigermaßen sein wirkliches Berhältniß zur bes Triumphrömischen Staatsreligion und zwar als ein in bifferentes verrieth. Rach der Schlacht an der milvischen Brucke hat= ten ihm Senat und Volk nebst andern Ehrenbezeigungen einen Triumphbogen zuerkannt, der ziemlich rasch, zum Theil mit den schonen Bruchstücken eines Bogens des Trajan qu= sammengebaut wurde. Die Inschrift lautet gegenwärtig da= hin, Flavius Constantinus Maximus habe über den Thran= nen und seine ganze Partei gestegt u. s. w. "auf Eingebung ber Gottheit;" allein unter biesen Worten schimmert eine fruhere Lesart burch: "auf den Wint des hochsten und besten Jupiter."1) Wahrscheinlich wurde die Aenderung zu der Beit angebracht, da der Kaiser die (ohne fein Vorwissen verfaßte) Inschrift zum ersten Mal fah, nämlich bei seinem Besuche zu Rom im Jahre 315, als seine religiöse Stellung schon deutlicher bestimmt war. Die erste Lesart bewiese bann nur, daß man unmittelbar nach bem Stege noch nichts

<sup>1)</sup> Statt bes jetigen INSTINCTV. DIVINITATIS hieß es NVTV. I. O. M. etc. Ich verbante biese Notiz ber gutigen Mittheilung bes Srn. Dr. Bengen in Rom. Man entbedte bie Correctur, als gur frangofischen Beit ber Bogen mit Geruften umgeben murbe, um bie Bilbwerke abzuformen.

8. Abschnitt. Anderes wußte als daß der Imperator römischer Beide set. Die Correctur läugnet dieß nicht, und stellt ihn noch weni= ger als Christ dar, sie entzieht ihn nur jedem direkten Glaubensbekenntniß und behält ihm allenfalls den Monotheis= mus frei. Die Bilbwerke bes Bogens stellen bekanntlich zum Theil heibnische Opfer bar, an Apoll, Diana, Mars und Sylvanus, nebst Suovetaurilien.

> Und Marentius hieß also nicht bloß bei Euseb, sondern auch an offiziellster Stelle der Tyrann, d. h. im damaligen Sinne ber Unberechtigte, ber Usurpator! Dieg Wort hatte ganz eben so gut auf Constantin gepaßt, allein die Leute redeten sich ein, Marentius sei boch nur ein untergeschobe= nes Rind gewesen, und feine Mutter gestehe bieß felber gu. Man wünscht das Erbrecht herbei und sehnt sich nach einer Dynastie, sobald man wählen barf und nicht mit bösartigen Prinzen von Geblüt vorlieb nehmen muß. Fortan giebt fich die ganze Panegprik überhaupt das Wort, von Constantin als von dem allein Rechtmäßigen, von allen Andern aber als von Thrannen zu sprechen. 1)

Diveletians

Diocletian hatte also mit seinem Sustem von Aboptionen. Selbstmord. welches auf so viele Entsagung berechnet war, gegenüber so vielem Chrgeiz Unrecht behalten. Er gab fich um diese Zeit 313. freiwillig den Tod, durch Hunger oder durch Gift.2) Con= stantin und der unbegreiflich verblendete Licinius hatten ihm eine Falle legen wollen und ihn zur Hochzeit der Conftantia nach Mailand eingeladen, welches er ohne Zweifel nicht mehr fret oder nicht mehr lebend verlassen hätte. Er that ihnen ben Gefallen nicht, sondern entschuldigte sich mit seinen acht= unbsechszig Jahren. Darauf sandten sie ihm Drohbriefe, worin ihm vorgeworfen wurde, er halte es mit Maximinus Daza und habe es mit Maxentius gehalten als dieser noch

<sup>1)</sup> So Guseb burchgängig. Auch Julian in seiner Jugenbarbeit, Encomium ad Constantium, ed. Schæfer pag. 10.

<sup>2)</sup> Aur. Vict. Epit. — De mort. pers. 42. 43. — Ueber bas irrige Todesjahr 316 vgl. Clinton I. c. ad. h. a.

lebte. Divcletian war zu lebensmude ober von dem Ablauf 8. Abschnitt. seines Schicksals zu fest überzeugt um sich etwa wirklich dem Daza in die Arme zu werfen, und ebensowenig wollte er fich von Jenen erwürgen zu lassen. Obwohl er als Privatmann starb, wurde ihm boch (wahrscheinlich vom Senat) die Ehre ber Apotheose zuerkannt, zum lettenmal im alten heidni= Schen Sinne.

Was wären die damaligen Herrscher gewesen ohne ihn? Höchstens Generale mit mehr ober weniger naben Aussich= ten auf den Kaiserthron und auf die Ermordung durch Solbaten ober Verschwörer. Erft burch bie Stätigkeit, welche er in die Thronverhältniffe gebracht, burch das entschiedene Halt! welches er dem schrankenlosen Cafarismus zugerufen, war es wieder möglich geworden von einem Thronrecht und bald auch von einem Erbrecht zu reden, wenn es auch da= mit im einzelnen Kalle nicht gar weit her war. Ohne Div= cletian gab es keinen Constantin, d. h. keine Gewalt welche mächtig genug gewesen wäre, das Reich unerschüttert aus bem alten Zustand in einen neuen hinüberzuführen und die Schwerpunkte der Macht an andere Stellen zu rücken gemäß der Nothwendigkeit des neuen Jahrhunderts.

Das nächste Opfer welches fallen mußte, war Maximi= untergang bes nus Daza. Roh, ausschweifend, abergläubig über die Magen, besaß er doch jene kühne Entschlossenheit, welche den Herrscher so wesentlich ziert und welche wohl den Galerius zu seiner Aboption bewogen hatte; fonst erscheint seine Regierung, wie aus dem Benehmen gegen die Chriften ') hervorgeht,

Maximinus Daza.

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccl. VIII, 14. fowie bas gange neunte Buch und bie Beilage de martyr. Palæst. Maximin's Charafteristif bei Aurel. Vict. Epit. 40: ein Sirte an Serrfunft und Erziehung, schätzte er boch ben Umgang ber Weisesten und Gebildetsten; bei fonst rubiger Gemutheart liebte er ben Wein zu fehr und gab in ber Trunkenheit mande graufame Befehle; ba ihn bergleichen später gereute, gebot er, fortan bie Ausführung immer zu verschieben bis er nüchtern fein wurde. - Aehnliches von Galerius beim Anon. Vales. 11.

Er hatte schon seit Jahren geahnt, daß er sich seiner

s. Abschnitt. herzloß und tückisch, läßt sich übrigens schwer im Einzelnen beurtheilen, weil er unter eine förmliche Mitherrschaft der Priester und Magier gerathen war. Dem Ansinnen der beiden andern Kaiser um Theilnahme an den Toleranzmaßeregeln hatte er zwar nachgegeben, doch offenbar nur gezwungen, sodaß die Christen seiner frühern Zweizungigkeit eingedenk sich nicht an's Licht wagen wollten.

Eristenz werde zu wehren haben, und war deßhalb in ein geheimes Bundniß mit dem Usurpator Marentius getreten, so wie Licinius mit dem Usurpator Constantin. Doch half er jenem in der Stunde der Gefahr nicht, vielleicht weil er wußte, daß ihm überhaupt nicht zu helfen war; dafür sparte er seine Kräfte zu einem neuen, plötlichen Angriff auf Li= 313. cinius. Blitschnell ruckte er wieder aus Sprien durch Rlein= affen nach Europa und nahm in dem Gebiete feines Beaners das feste Buzanz sowie Heraklea weg. Zwischen dieser Stadt und Abrianopel kam es zu einer Schlacht mit bem überraschten Gegner. Wider Willen der Beiden hanbelte es sich hier ganz offenbar um Christenthum oder Heiben= thum, weil man wußte, daß Maximin als Sieger die Christenverfolgung auf das Furchtbarste erneuern würde; es ist aber sehr die Frage, ob die kampfenden Beere sich deffen irgendwie bewußt waren, obschon der falsche Lactantius (Cav. 46) das licinianische Heer ein ganzes Gebet auswendig lernen läßt, welches ein Engel dem Imperator sollte im Traum eingegeben haben. Maximin unterlag wahrscheinlich der höhern Kriegskunst oder der friegerischen Popularität feines Gegners, zu welchem ein Theil feines Beeres über= lief. Auf der Flucht sammelte er sich erst in Cappadocien wieder, und suchte die Paffe des Taurus burch Berschanzun= gen zu sperren, starb aber, wahrscheinlich natürlichen Todes, 1) zu Tarsus in Cilicien. Licinius, der bereits Nicomedien ein=

<sup>1)</sup> Morte simplici, fagt Aurel. Vict. Epit. 40. Fortuita morte, bet Eutrop. X, 4.

genommen und dafelbst ein neues Toleranzebict erlassen hatte, 8. Abschnitt. trat nun ohne weitern Widerstand in das Erbe von Asien und Aegypten ein.

Constantin hatte ohne Zweifel mit Vergnugen zugesehen, Constantins wie sich bie beiden Legitimen untereinander bekämpften und Berhältniß zu wie ihrer wiederum einer weniger wurde. Licinius erwies ihm jett überdieß ben Dienst, mit ben Familien des Gale= ring, bes Severus und bes Maximinus Daza aufzuräumen; selbst Brisca und Baleria, die Wittwe und Tochter Diocletians, wurden sväter bei Theffalonich aufgegriffen und enthauptet. Seitbem es in ben Ropfen ber Menschen wieder eine Art von Erbrecht gab, konnten solche Prinzen und Prinzessinnen gefähr= lich werden; der neue Herr bes Orients fand die naturlichste Ausgleichung in bem gemeinen Sultanismus, ber fo lange morbet, bis fein möglicher Prätendent mehr ba ift. 1) Es ift dieselbe robe Gewaltsamkeit, welche gegen die Spottreden der Antiochener keine andere Rache wußte, als ihrer Zweitau= fend im Circus zusammenschießen zu laffen.2)

frage.

Darauf erinnert man fich aus der blockettanischen Zeit, Die Cafarendaß zu einiger Sicherheit des Thrones doch defignirte Nach= folger ober Cafaren gehoren. Conftantin magt zuerst vor= zuschlagen und zwar einen gewissen Bassanus, der eine fei= ner Schwestern, Anastaffa, zur Gemahlin hatte. Allein ber Bruder beffelben, Senecto, ein Verwandter bes Licinius, wiegelt ben Baffianus gegen Conftantin felber auf, und ber Lettere fieht fich genothigt, ben eigenen Schwager aus ber Welt zu schaffen und von Licinius, seinem andern Schwa= ger, die Auslieferung bes Senecio zu verlangen, welche ibm fect verweigert wird; ja in einer der westlichen Grenzstädte des licinischen Gebietes, zu Aemona (Laybach), werden be= reits die Statuen Conftantin's zu Boden geworfen.3) Auf

<sup>1)</sup> Seine Charafteriftit bei Aurel. Victor Epit. 41.

<sup>2)</sup> Wenn bem Malalas 1. XII, ed. Bonn. p. 314. gu glauben ift.

<sup>3)</sup> Go rathselhaft alles bieses beim Anonym. Vales. 14. s. lautet fo enthält es boch eher wenn auch in entstellter Form bie mahre Ur-

s. Abschnitt. diese Ereignisse hin, welche irgend eine heillose Familieninstrigue voraussetzen, entbrennt ein gewaltiger Krieg, in welstrigue voraussetzen, entbrennt ein gewaltiger Krieg, in welstrigue dem Constantin der angreisende Theil gewesen sein muß; wenigstens rückt er in das Reich seines Schwagers, schlägt 8. Oct. 314. ihn dei Cidalis an der Save (dem jetzigen Sevilei oder Svilaja) und versolgt ihn dis nach Thracien, wo eine zweite, wahrscheinlich weniger entscheidende Schlacht in der mardisschen Gbene vorsiel. Licinius hatte dereits von sich aus einen Grenzcommandanten Valens zum Cäsar ernannt; die erste Bedingung des jetzt unterhandelten ) Friedens war dessen Zurücktritt in den Privatstand, damit keine dritte Dynastie aussomme, außerdem mußte Licinius alle seine eusropäischen Besitzungen, also die Lande südlich von der Donau nehst ganz Griechenland abtreten mit Ausnahme Thraciens und der Vontusksüsse.

Dahin hatte es ber Legitime gebracht burch sein früheres Bündniß mit bem ihm geistig so weit überlegenen Usurpator, gegen welchen sich schon nach dem Tode des Galerius alle Uebrigen hätten vereinigen müssen, wenn sie sich behaupten wollten. Je weniger eine Gewalt ihres rechtmäßigen Ursprunges sicher ist, besto unvermeiblicher drängt es sie, allem Legitimen rings um sich herum den Garaus zu machen. Von jest an hat Constantin seinen Mitherrscher gänzlich in der Gewalt und die zehnjährige Frist, die dem Licinius gegönnt wird, ist eine reine Gnadenfrist. Scheinbar bleibt völlige Gleichberechtigung zwischen beiden; nach einiger Zeit zernennen sie beiderseits ihre Söhne zu Cäsaren, Constantin den Crispus und den jüngern Constantin, Licinius den

sache bes folgenden Krieges als die allgemeinen Angaben des Zosimus und der Uebrigen. Euseb und der falsche Lactanz, welcher laut c. 51 frühstens gegen Ende d. J. 314 sein Buch schrieb, haben ihre Gründe von dem Kriege zu schweigen.

<sup>1)</sup> Petrus Patricius, legat. fragm. 15. bei Müller, a. a. D. Bb. IV, p. 189. — Constantin's Ingrimm gegen ben "elenben Stlaven" Balens ift nicht ohne Bebeutung.

Licinianus. Aber ein Blick auf bas Alter biefer Cafaren ver= 8. Abfchnitt. rath die ungleiche Stellung der Imperatoren; Erispus war ein fräftiger, bald bes Beerbefehls fähiger Jungling, Licinianus dagegen ein zwanzigmonatliches Kind, und dabei ber einzige Sohn des schon betagten Baters, also bei bessen Tobe voraussichtlich hülflos und leicht zu beseitigen. Defibalb batte ber Legitime fo gerne gemäß bem biocletianischen System Waffengenoffen zu Cafaren adoptirt, wie den Valens und später ben Martinian, allein Constantin ließ es nicht mehr geschehen. Er selber erlaubt sich noch eine zweite Ernen= nung; neben seinem altern Sohn erster Che, Erispus, stellt er bereits seinen noch fehr jungen gleichnamigen Sohn von ber Kausta in Reserve auf.

Darauf gebulbet fich Constantin bis zum Jahre 323, ehe er das Reich des Licinius seiner Herrschaft einverleibt. Er hatte es vielleicht schon beim ersten Kriege oder doch bald hernach wegnehmen können, nur vielleicht mit größerer Anstrengung und mit ber Gefahr neuen Abfalls. Statt bessen ließ er die Frucht reifen, bis sie ihm fast von selber in die Hände fiel.

Es waren die entscheidenen Jahre, in welchen er dem Licinius zur Chriftenthum aufmerksam zusah, was es leisten, was es Ehriftenfeinds einem klugen Regenten nüten konne. Als er durch die bedeutende Zunahme der Gemeinde, durch die deutlicher ent= wickelte Natur ihrer Hierarchie, durch die eigenthumliche Ge= stalt des Synodenwesens und den ganzen damaligen Cha= rakter des Christenthums überzeugt worden war, daß man aus diefer gewaltigen Macht eine Stüte bes Thrones ichaf= fen konne, jedenfalls aber sich ihrer rechtzeitig versichern musse, weil biefe Macht schon anfing, sich seiner zu versichern, da war auch der untrüglichste Hebel gegen Licinius gefun= Dieser hatte inzwischen die Thorheit gehabt, seinen gerechten Groll gegen Constantin die Christen entgelten zu lassen, als ob diese an der ruchlosen Herrschbegier seines Gegners Schuld waren. Hatte er noch die Mittel zu einer

gebrängt.

s. Abschnitt. Erneuerung ber Verfolgung befessen ober anwenden wollen, fo ware wenigstens ber Schrecken sein Berbunbeter gewesen und ber Principienkampf hatte bann im größten Magstab muffen ausgefochten werden. Allein er beschränkte fich auf die Verweifung der Chriften von seinem Sofe und auf klein= liche Qualereien, welche dann gleichwohl burch die Wider= spenstigkeit ber ftark angewachsenen Christenmenge nothwen= big sich bis zu einer Art von Halbverfolgung steigerten. 1) Was nur Christ hieß, vom Bischof bis zum Geringsten herab, bilbete nun eine natürliche Propaganda gegen ihn zu Gunsten Constantin's, ber es an Aufreizung offenbar auch nicht fehlen ließ; schon die ungleich größere Begunftigung, welche er von jeher den Christen erwiesen, hatte die Christen bes licinischen Reiches erbittern muffen. Jede Synode, jede Bu= sammenkunft von Bischöfen war jest in der That gefähr= lich — Licinius verbot sie; jeder Gottesdienst war als Zu= sammenrottung verdächtig — er ließ Männer und Weiber fich getrennt versammeln und verbannte bann ben ganzen Gultus aus ber Stadt auf bas freie Feld, weil braugen bessere Luft sei als in den Bethäusern; die Geistlichen such= ten durch die Weiber auf die Männer zu wirken — er be= fabl, die Weiber follten ihre religiöfe Belehrung fortan burch

Lehrerinnen erhalten.2) Er begrabirte bie christlichen Offiziere; einzelne wahrscheinlich besonders verdächtige Bischöfe wurden getöbtet, einzelne Kirchen geschleift oder doch geschlossen. "Er wußte nicht (seufzt Euseb) daß man in die-"sen Kirchen für ihn zu beten pflegte; er glaubte, wir bete-"ten nur für Constantin!" Der tolerante Fürst, der sogar

Sulpic. Sever. sacra hist. 1. II. Sed id-inter persecutiones non computatur etc.

<sup>2)</sup> So melbet Euseb, vita Const., wo I, 49—59; II, 1—20 von Licinius die Rede ist. — Die Bischöfe in Licin's Reiche heißen I, 56 sehr beutlich "Freunde des gottgeliebten und großen Kaisers", d. h. Constantins. — Den Gesammtumfang der licinischen Verfolgung giebt das Edict bei Euseb. II, 24 42.

bisher seinen Vortheil babei gefunden, die Unterthanen in S.Abschnitt. einigem Zweifel über sein persönliches Bekenntniß zu lassen, dehrt endlich vollständig den alten Heiden heraus und umgiebt sich mit ägyptischen Zauberern, Gauklern und Opferern; er befragt Traumdeuter und Orakel, unter anderm den milesischen Apoll, der in zwei drohenden Herametern antwortet; endlich läßt ihn Euseb seine vertrautesten Freunde und Leibwächter in einem heiligen Hain mit Götterstatuen versammeln; nach seierlichem Opfer hält er ihnen eine Nede, deren kurzer Sinn dahin geht, der bevorstehende Kampf sei eine Entscheidung zwischen den alten Göttern und dem neuen fremden Gott.

Was war es benn, das den Licinius zu diesen verzweifelt unklugen Schritten bewog? — Wahrscheinlich ging ihm die Geduld und die Besonnenheit aus, als er die furchtbare Tücke seines Gegners inne wurde und er verwünschte seine frühere Nachgiedigkeit gegen die Christen, die durch solch einen erbarnungslosen Anführer repräsentirt waren. Von einem Angriff auf Constantin's Lande war aber so wenig als im Jahr 314 die Nede; Guseb (II, 3) glaubt auch dießemal seinem Helden die größte Ehre damit anzuthun, daß er diesen sich rüsten läßt rein aus Mitleid für die unglückelichen Unterthanen des Licinius, also ohne daß dieser ihm den geringsten politischen Anlaß?) gab.

<sup>1)</sup> So daß Euseb wie der falsche Lactantius sich getäuscht stellen konnten. In der früher verfaßten Hist. eecl. IX, 9 ist Licinius noch ein frommer und gotigestebter Kaiser, in der vita Const. I, 49; II, 1 u. 46; III, 3 dagegen heißt er daß schreckliche Thier, der böse Dämon, die falsche Schlange, und wird sogar als Drache unter Constantin's Füßen abgemalt. Schon in den spätern Ergänzungen und Interpolationen der Hist. ecclesiastica selbst wird in ähnlichem Tone von Licinius geredet, was mit dem stehen gelassenen frühern Lobe in argem Widerspruch steht. Bgl. Hist. eccl. X, 8 u. 9.

<sup>2)</sup> Noch in ben vielleicht balb nach bem Kriege abgefaßten Nachträgen zur Hist. eccles. (X, 8.9) hatte Guseb für nöthig gefunden, von beabsichtigten Angrissen und Nachstellungen Licin's zu sprechen, in

8. Abfchnitt.

tige Gothen= frieg.

Auf einmal fallen die Gothen über die Donau in das Der zweiben- Gebiet bes Licinius ein. Conftantin ruckt ungefragt gegen fie, drängt fie zurud und nöthigt fie zur Berausgabe ber mitgeschleppten Gefangenen; Licinius aber beklagt fich über biefe Intervention auf feinem eigenen Boden. 1) Soweit bie Notiz eines einsplbigen, fpaten, aber fehr wichtigen Ercerp= tore, des fogenannten Anonymus Balefianus. Daneben halte man, was ber befannte Geschichtschreiber ber Gothen, Jornandes (Cap. 21) erzählt: "Es kommt oft vor, daß bie "Gothen (von den romischen Raifern) eingeladen worden "find, wie fie benn auch von Conftantin zum Buzug auf= "geforbert wurden und gegen seinen Schwager Licinius "die Waffen trugen, und diefen - befiegt, in Theffalonich "eingeschloffen und bes Reiches beraubt - mit dem Schwert "bes Siegers ermorbeten." — Wer Conftantin aufmerkfam beobachtet, weiß oder ahnt, wie er dieß zusammen reimen foll.2) Jedenfalls gehörte jener vorgebliche Gotheneinfall unter die nächsten Vorboten bes Krieges.

Der feste

Wir übergeben bie einzelnen Greigniffe biefes letten Kampf um bie Kampfes um die Weltherrschaft, dieses zweiten Krieges von Weltherrschaft, dieses zweiten Krieges von Actium. Conftantin befaß mit Theffalonich und ben übrigen Bafen Griechenlands feit 314 einen bedeutenden Buwachs zu feiner frühern Seemacht und ftellte 200 Kriegsschiffe auf, Licinius, ber die Ruften des Orients aufbot, 350. In die=

ber vita Const. (II, 3) hat fein Beld ichon von vornherein Recht bei Allem was er thut; es bedarf jener Motive gar nicht mehr, und Conftantin fangt ben Rrieg aus bem Stegreif an. So urtheilte man ит в. З. 340.

<sup>1)</sup> Bas Bosimus II, 21 statt beffen hier einschiebt, bie Wefchichte von Conftantins Rrieg gegen bie Sarmaten unter Raufimob, ift hiemit nicht zu verwechseln und gehört wahrscheinlich in bas Jahr 319.

<sup>2)</sup> Das Gefet vom 27. April 323, Cod. Theodos. VII, 1, welches Denjenigen zum Flammentobe verurtheilt, ber ben Barbaren Belegenheit zur Plunderung gegen Romer geben wurde, barf hier nicht irre machen.

fem Makstab ging es weiter, bis Constantin im Ganzen s. Abschnite. 130,000 Mann, Licinius 165,000 beisammen hatte. Seit Septimius Severus waren wohl fur keinen Burgerfrieg fo enorme Kräfte ins Feld geführt worden. Bei Abrianopel, wo Constantin querst siegte, fielen 34,000 Mann; barauf schlug seine Flotte unter Crispus die des Licinius unter Abantus (Amandus) unweit vom Eingang des Hellespon= tes, und ein Sturm richtete bie lettere vollends zu Grunde; Licinius aber, ber fich in Europa nicht mehr halten konnte, ging von Byzanz nach Chalcedon hinüber und ernannte hier einen seiner Hofbeamten, Martinianus, zum Cafar. Diese Maßregel hatte zu Anfang des Feldzuges von entscheiden= bem Werthe sein konnen. Der Legitime hatte durch recht= zeitige Aboptionen im biocletianischen Sinne, unbekummert um den Ginspruch des Usurpators, die drei oder vier zu= verläffigsten Feldherrn seines Reiches für seine Sache interes= firen muffen. Jest, mitten in Muthlofigkeit und Verrath, war es zu spät damit.

Nach einer Pause erneuerte sich ber Kampf; Martinian, bei Lampsacus stationirt um eine Landung der Feinde am Hellespont zu verhindern, wurde eilends wieder von Licinius zum Hauptheere an den Bosporus gerusen, wo dem Constantin die Uebersahrt bereits gelungen war. Endlich entschied die große Landschlacht von Chrysopolis dei Chalcedon, aus welcher von den 130,000 Soldaten des Licinius (worunter ebenfalls Gothen waren) kaum 30,000 entkommen sein sollen. Der unglückliche Kaiser selbst flüchtete nach Nicomedien, wo er sosort eingeschlossen wurde, während Byzanz und Chalcedon dem Sieger ihre Thore öffneten.

<sup>1)</sup> Der Anonym. Vales. 27 läßt wenigstens von Licin's Heere 27,000 Mann umfommen und die Uebrigen sliehen. — Ob in dem ebenda genannten Gothenhäuptling Aliquaca etwa ein aliqua causa verborgen ift, lassen wir dahin gestellt. — Euseb macht dem Licinius seine Barbarenwerbung (V. C. II, 15) zum Vorwurf, ohne zu besbenken, daß sein Helb dasselbe that.

8. Abschnitt. Conftantia, die Gemahlin bes Licinius und Schwester bes Constantin, welche zur Unterhandlung in's Lager fam, er= hielt die eidliche Zusicherung, daß ihres Gatten Leben ge= schont werden solle, und darauf bin schritt der alte Kampf= genoffe eines Probus und Diocletian aus ber Stadt hervor, beugte das Knie vor dem Ueberwinder und legte den Bur= pur ab. Er wurde nach Theffalonich geschickt, Martinian 324. nach Cappadocien. Allein schon im folgenden Jahre fand Constantin es zweckmäßiger sie zu todten; "er war belehrt "burch bas Beisviel seines Schwiegervaters Maximianus "Herculius und fürchtete Licinius mochte zum Verberben bes "Reiches den Burpur noch einmal annehmen."1) Mit die= fem Motiv unläugbarer Zweckmäßigkeit hätte fich die Nachwelt bei einem Charafter wie Constantin beanugen sollen; statt beffen wurde später von einer in Theffalonich angezettelten Soldatenverschwörung zu Gunften bes Abgesetzten

Verbrehung

Guseb idealisirt biesen ganzen Krieg zum reinsten Prin= ber Motive. cipienkampf; Licinius ift der Gottesfeind und streitet wider Gott; Constantin bagegen kampft unter bem unmittelbarsten göttlichen Schute, ber eine sichtbare Gestalt gewinnt in bem Semeion, bem bekannten Prachtfetisch, welcher mit in

fal des Licinianus wird bald die Rede fein.

gefabelt,2) wovon Euseb ganz gewiß etwas fagen wurde, wenn sie wirklich Statt gehabt hatte. Er geht aber nach seiner meisterlichen Art über Constantin's Gidbruch und alle andern Umstände hinweg mit der kahlen Bemerkung: ber Gottesfeind und seine bosen Rathgeber seien nach Rriegs= recht verurtheilt und bestraft worden. So viel ist gewiß, daß der alte Kaiser erdrosselt, der Casar von Leibwachen niebergemacht wurde. Von dem eben so traurigen Schick=

<sup>1)</sup> Anon. Vales. 29. — Euseb. vita. C. II, 18. Zosim. II, 28. Socrates I, 4. Sozom. I, 7. U. A. m.

<sup>2)</sup> Bei Bonaras verlangen gerade die Solbaten seinen Tot. Darauf will ber milbe Conftantin noch ben Senat fragen! -

die Schlacht getragen wird; an himmlischen Erscheinungen, 8. Abschnitt. an Beifterheeren, welche burch Licin's Stadte ziehen u. bgl., ist vollends kein Mangel. Euseb ist nicht etwa ein Fanatiker; er kannte bie profane Seele Constantin's und seine kalte, schreckliche Herrschbegier recht gut, und wußte die mah= ren Urfachen bes Krieges ohne Zweifel genau; er ift aber der erste durch und durch unredliche Geschichtschreiber des Alterthums. Seine Taktik, welche für jene Zeit und für bas ganze Mittelalter einen glänzenden Erfolg hatte, be= stand barin, ben ersten großen Beschützer der Kirche um je= ben Preis zu einem Ideal der Menschheit in seinem Sinne, vor allem zu einem Ibeal für fünftige Fürsten zu machen. Darob ift uns bas Bild eines großen, genialen Menschen verloren gegangen, ber in ber Politik von moralischen Bebenken nichts wußte und die religibse Frage burchaus nur von ber Seite ber politischen Brauchbarkeit ansah. werden finden, daß er sich feit diesem Kriege allerdings den Christen enger anzuschließen für gut fand und daß damit die Erhebung bes Chriftenthums zur Staatsreligion vollen= Allein Confrantin war ehrlicher als Euseb; er hat mehr geschehen laffen als gehandelt, und in Betreff fei= ner perfönlichen Neberzeugung die Unterthanen so wenig zu einer bestimmten Ansicht gezwungen als Napoleon da er das Concordat schloß.

Es ware auch von feiner Seite eine ftarke Bumuthung Der Sausgewesen, fur einen Chriften gelten zu wollen. Richt gar mort; Erispus lange nach bem Concil von Nicaa läßt er auf einmal fet= nen trefflichen Sohn aus erster Che, Erispus, ben Zögling bes Lactantius, zu Pola in Istrien umbringen und balb darauf seine eigene Gemahlin, Maximian's Tochter Fausta im Babe erfticken; auch ber kaum eilfjährige Licinian wurde, wahrscheinlich zugleich mit Erispus ermordet. Db Fausta gegen ben Stiefsohn eine Phadra war, ober wodurch fie ihn beim Bater verläumdete, ob es ihr nur um bie Erhebung ihrer eigenen Göhne zu thun war, ob wirklich die Borftel=

s. Abschnitt. lungen der alten Helena den Kaiser vermochten sie ebenfalls zu tödten, — dieß alles lassen wir dahingestellt. Daß aber diese Fräuel keine bloße Familiensache, sondern auch politischer Art waren, ließe sich etwa aus der Mitermordung des Licinian schließen. Man spricht bei diesem Anlaß wohl von Philipp II. und von Beter dem Großen, allein die wahre Parallele bietet Soliman der Prächtige und sein edler Sohn Mustapha, der durch die Känke Korolanens untergeht. Mit dem Erbrecht kehrte unabwendbar als dessen Ergänzung der Sultanismus ein, d. h. die Herrscher würden sich in der Mitte ihrer eventuell thronberechtigten Brüder, Söhne, Oheime, Nessen und Bettern keinen Augenblicksscher fühlen, wenn sie nicht jederzeit durch zweckmäßige Ersbrosselungen u. s. w. nachhelsen dürsten. Constantin ging hierin voran; wir werden sehen wie die Söhne nachfolgten.

Diese Söhne, Constantin II., Constantius II. und Constant sind inzwischen in die Casarswürde nachgerückt; 3) das Geschlecht der Herculier wächst in der That dem Throne entgegen, nachdem der Vater die Mutter, den mütterlichen Großvater, den Oheim Maxentius und den Stiesbruder aus der Welt geschafft hat. Die Saat so vielen Fluches sollte später üppig aufschießen.

Wir übergehen einstweilen die Erhebung von Byzanz zur Stadt Constantin's, zur Hauptstadt der Welt. Er brauchte consequenter Maßen eine voraussezungslose Resibenz und Einwohnerschaft, die ihm Alles verdankte, sich nur

<sup>1)</sup> Gibbon (im britten Banbe) giebt ein hypothetisches Bild bes gangen Derganges.

<sup>2)</sup> Bgl. Ranke, Fürsten und Bölker von Sübeuropa, I, S. 34. — Daß die Meinung der Hofseute den Constantin nicht freisprach, würde aus dem Spigramm hervorgehen, welches der Gardepräfekt Ablavius an die Thür des Ballastes heften ließ, wenn diese Anckdote (bei Sidon. Apollinar. ep. V. 8.) besser bezeugt wäre.

<sup>3)</sup> Sie waren geboren 316, 317 und 323, und wurden Cafaren 317, 323 und 333. S. die Ausleger zu Eufeb, Vita C. IV, 40.

auf ihn bezog und für so vieles Neue in Staat und Ge- 8. Abschnitt. sellschaft den Mittelpunkt und das Gefäß abgeben konnte. Denn ohne eine solche ganz ausdrückliche Tendenz hätte er ruhig in Nicomedien bleiben können. Es ist der bewußteste und absichtlichste Akt seiner ganzen Regierung.

Ungleich schwieriger ist die lette große politische Entscheidung Constantin's zu erklären, nämlich seine Theilung des Reiches.

Bon den Brudern Constantins hatte Dalmatius zwei Die Reichs-Sohne, Dalmatius und Hannibalian, und Julius Conftantins ebenfalls zwei, bamals noch im Rindesalter, Gallus und Julian, berselbe ben die Nachwelt ben Abtrunnigen genannt hat. Von diefen vier Neffen erhob Constantin den Dalmatius, der bereits (333) ein Confulat bekleidet hatte, zwei Jahre vor seinem Tode zum Cafar. Er hatte schon deffen Vater, 335. ben alten Dalmatius. ) besonders ausgezeichnet und ihn un= ter bem an fich nichtsfagenden Titel eines Cenfor's nach dem wichtigen und vielleicht gefährlichen Antiochien versett, 332. gang wie eine Generation später Constantius baselbst ben Gallus ftationiren ließ, um die alte, gurudgefette Saupt= stadt des Drients sowohl zu bewachen als zu begütigen; ja der alte Dalmatius war sogar in der Folge mit einer Art 335. von Königthum über Cappadocien betraut worden. fein gleichnamiger Sohn im gleichen Jahre Cafar wurde,2) hatte vielleicht noch seinen besondern Anlaß in der glücklichen Bändigung eines Aufstandes auf Cypern, wo ein Auffeher der kaiferlichen Dromedare, Calocerus, als Ufur= pator aufgetreten war;3) Dalmatius der Jüngere bekam

<sup>1)</sup> Ueber biesen f. besonders Socrates I, 27 und die Anm. ber Herausgeber. Es ist nicht burchaus sicher, wie die Nachrichten auf Bater und Sohn zu vertheilen find.

<sup>2)</sup> Adsistentibus valide militaribus, wie Aurel. Vict. Cæss. 41 etwas räthselhaft beifügt.

<sup>3)</sup> Aurel. Vict. Cæss. 41 nennt zwar dieß Unternehmen ein finnloses; es ist aber die Frage, ob Calocerus nicht Anklang und Zustimmung boffen konnte.

8. Abschnitt. ihn in seine Hände und ließ ihn zu Tarsus lebendig ver= brennen "wie einen Sflaven und Räuber."

> Bald barauf aber, noch im Jahre 335, also zwei Jahre por dem Tode Constantins erfolgt eine eigentliche Reichs= theilung, bei welcher Constantin II die Länder seines Großvaters Chlorus, Britannien, Gallien und Spanien erhielt, Conftantius II. Aften, Sprien und Aegypten, Conftans Italien und Africa; bagegen follte die ganze Ländermaffe zwischen dem schwarzen, ägäischen und adriatischen Meer, also Thracien, Macedonien, Illyricum und Achaja (mit Griechenland) an den Neffen Dalmattus fallen, ja felbst bessen Bruder Hannibalian, welcher sonst für keinerlei Thaten oder Berdienste bekannt ift, bekam das Königthum über römisch Armenien, Pontus und die Umgegend, man weiß nicht ob unumschränkt oder unter ber Oberherrschaft des Constantius II., und vermählte sich damals oder schon fruher mit einer Tochter Constantin's und Schwester seiner Miterben, Constantia. — Dieses Reichstestament war ohne Zweifel ein öffentliches, allbekanntes. Sein Inhalt ift aber nur beim zweiten Aurelius Victor richtig angegeben, wäh= rend die übrigen Schriftsteller benfelben verstummeln oder aus guten Grunden befchweigen, wie Gufeb.

Thre wahr=

Die erste Frage, welche sich aufdrängt, ist die: warum scheinl. Gründe. theilte Conftantin überhaupt, nachdem um der Einheit des Reiches willen Hundertaufende hatten bluten muffen? So= dann erstaunt man billig darüber, daß er das Centralland mit der neuen Hauptstadt dem Neffen und nicht den Sohnen gönnte? — Die Antwort liegt wahrscheinlich in dem Charafter dieser lettern. Es ist bei Guseb 1) ein rühren= bes Rapitel über ihre Erziehung zur Gottesfurcht und allen Herrschertugenden nachzulesen, wovon unten noch einmal die Rede sein wird; in der That aber waren sie ein verworke= nes Geschlecht ohne Treu und Glauben. Ernannte der

<sup>1)</sup> Vita Const IV, 51. s. — Achnliches in Juliani encomium, p. 14.

Bater einen von ihnen zum Alleinerben, so war das Nächste, s. Abschnitt sobald er die Augen zudrückte, die Ermordung der übrigen Brüder und Berwandten; was sollte aber aus dem Reiche werden, wenn es einmal plöglich gar keine Herculier und Constantier mehr gad? Constantin mußte theilen schon um die Dhnastie zu schonen. Zwar sah er ohne allen Zweisel die Reichskriege seiner Söhne voraus, allein er konnte doch hoffen, daß aus drei dis fünf Fürstenhäusern seines Gesichlechtes immer irgend ein Erbe am Leben bleiben würde, wenn sie nur erst die Zeit gehabt hatten sich durch Zeugung von Prinzen zu vermehren. Nicht umsonst sandte er noch bei Lebzeiten die Söhne weit auseinander in die ihnen besstimmten Provinzen.

Daß er aber die ganze illyrisch=griechische Halbinsel mit sammt Constantinopel dem Neffen gab, geschah vielleicht nur deßhalb, weil diese Berle des Reiches in den Händen eines der drei Söhne sofort der Gegenstand der grimmigsten Eisersucht werden mußte, wie denn später auch geschah. Man könnte einwenden, daß dem Dalmatius damit eine sehrschlimme, bedrohte Stellung aufgenöthigt wurde. Allein die Schuhmittel standen im Verhältniß zur Gesahr; wer die illyrischen Lande, ihre Feldherrn und Soldaten besah, konnte damals dem ganzen übrigen Reiche Trop bieten.

Die Ausstattung Hannibalian's endlich erscheint als einsfache Consequenz von derjenigen seines Bruders. Seine besondere Aufgabe an der nordöstlichen Grenze Kleinasiens können wir nicht näher beurtheilen.

Man wird sich diesem Versuch einer Erklärung und Motivirung des dunkelsten Punktes in Constantin's Geschichte nicht gerne anschließen wollen, weil dabei so unnatürzliche Feindschaften im kaiserlichen Hause vorausgesetzt werden. Ich glaube aber nicht einmal das Wahrscheinliche überschritten zu haben.

Bielleicht das einzige bessere Verhältniß in der Umge= Constantin und bung dieses großen Constantin, "welcher verfolgte was ihm Gelena.

s. Abschnitt. "nahe stand und erst den Sohn und Nessen, barauf die "Gattin, dann eine Menge Freunde tödtete,") war das zu seiner Mutter Helena. Welches auch ihre Stellung bei Chlorus gewesen sein mochte, für die orientalische Anschauung war sie hinlänglich legitimirt weil sie den Herrscher geboren hatte. Er soll ihrem Kathe beständig zugänglich gewesen sein; wageden von sehr abschtlichen offiziellen Ehren der wesen sein; wangeden von sehr abschtlichen offiziellen Ehren der Bohlthätigkeit, frommen Keisen und Kirchenstiftungen zu. Sie starb über achtzig Jahre alt, wahrscheinlich nicht sehr lange vor ihrem Sohn. Nach ihr erhielt Drepanum in Bithynien den Namen Helenopolis.

Constantin selber wurde über den Rüstungen zu einem Bertheidigungskriege gegen Sapor II. von Persien von tödt= licher Krankheit befallen. Jest erst ließ er sich in der Mär= tyrerkirche des besagten Helenopolis unter die Katechumenen Sein Tod. aufnehmen und dann nach Nicomedien bringen, wo er auch 337. noch die Taufe empfing und am letzten Tage des Pfingstfestes verschied.

Um seinen Leichnam herum, den die Soldaten nach Constantinopel brachten und unter großer Feierlichkeit in einer Halle des Pallastes ausstellten, gingen alsbald die wunderslichsten Dinge vor, deren weiterer Verlauf sich noch bis in das folgende Jahr hinein erstreckt.

<sup>1)</sup> Eutrop. X, 6.

<sup>2)</sup> Sie haßte aus guten Gründen die Sohne bes Dalmatius und Julius Constantius, welche bei ihren Lebzeiten vom Hofe entfernt gehalten wurden. Waren es boch die Enfel Theedera's, um berentwillen sie von Chlorus verstoßen worden war! — Ugl. Manso, S. 208 sammt den Citaten aus Libanius.

<sup>3)</sup> Euseb. vita Const. III, 46, 47. — Die zahlreichen Ehreninschriften gesammelt bei Ang. Mai, Vett. Scriptt. collectio, Tom. V. — Ueber die Zeit ihres Todes s. Manso, a. a. D. S. 292. s. — Ihre Statue als Gegenstück berjenigen Constantins auf dem Forum zu Constantinopel, s. Suidas. s. v. Elépy, et s. v. Milior.

Die Erzählung beginnt mit der heftigen Todtenklage ber s. Abschnitt. Solbaten; die Gemeinen gerriffen ihre Kleiber und jam= merten, die Offiziere flagten, fie feten verwaist. 1) Diefer Schmerz war gewiß ein tiefer und aufrichtiger, namentlich Große Familibei den Germanen der Leibwache, die ihr Berhaltniß zu den entataftrophe. Raifern als bas einer perfonlichen Treue auffaßten. Der Verstorbene war ein großer Keldherr gewesen und hatte für die Soldaten väterlich geforgt;2) — was ging fie das Uebrige an? Diese trauernden Solbaten find aber zugleich in Abwesenheit ber Erben diefenige Behörde, welche die nächsten Berfügungen trifft und 3. B. mit der Beerdigung des Raifere zu warten beschließt bis zur Ankunft eines ber Gohne. "Ingwischen senden die Offigiere (und zwar speciell die Taxiar= "chen oder Tribunen) bewährte, ergebene Leute aus ihrer "Mitte an die Cafaren mit der Trauernachricht. Und wie "aus höherer Gingebung waren alle Beere eines Sinnes, "nämlich Riemanden zum Erben anzuerkennen als die Gohne. "Darauf erachteten fie fur gut, daß dieselben nicht mehr "Cafaren beigen follten, fondern Augusti. Die Beere fand-"ten einander diese ihre Meinung schriftlich zu, und überall "wurde zu gleicher Zeit die Gintracht ber Beere befannt."-Mehr zu fagen, findet Gufeb nicht nöthig.

Aber wo blieb Dalmatius? In seinem Reichsantheil, in feiner hauptstadt lag bie Leiche und herrschten bie Gol= baten; warum wird er nicht einmal genannt, während fie ihm bas Reich absprechen? Statt feiner eilt Conftantius herbei und führt dann den friegerisch feierlichen Leichenzug vom Ballast nach der Apostelkirche. Satte Constantin dem

1) Euseb. vita Const. IV, 63 seg. Die Auffaffung und ber Caufalzusammenhang, welchen Beugnot a. a. D. I, p. 133 u. ff. in biefe Greigniffe hincintragt, icheint mir verfehlt und willfürlich. "Eine langvorbereitete Reaction von heibnischer Seite" vermag ich unmöglich in biefer fo von felbst rebenden Mordgeschichte zu entbeden.

<sup>2)</sup> Rody fpat unter Conftantius erwähnten alte Solbaten mit Chrerbietung bie großen Donative Conftantin's. Bgl. Julian. Encom. p. 10.

8. Abschnitt. Neffen eine größere Entschlossenheit zugetraut als er wirklich besaß? ober war die gegen ihn aufgeführte Intrique zu mächtig? Wir wissen es nicht. Vielleicht wurde er so= gleich verhaftet, vielleicht auch einige Zeit mit einem Schat= ten von Mitherrschaft hingehalten. ') Es bauerte aber we-338. nige Monate, so brach ber große Staatsstreich aus, von welchem einige Autoren vergebens den Constantius lossprechen möchten, indem er denselben mehr zugelaffen als befohlen habe.2) Die Soldaten ober andere Mörder räumen querst den Julius Constantius, Bruder des großen Constantin, aus der Welt; seine Kinder Gallus und Julian wurden nur verschont, ersterer weil er gefährlich frank lag, letterer wegen feiner garten Jugend. Dann wurde Dal= matius und der Batricius Optatus ermordet, darauf3) der früher allmächtige Gardepräfect Ablavius,4) endlich auch Hannibalian. Es ist eine bloße Ausrede, wenn behauptet wird, die Soldaten hatten durchaus nur die Sohne aner= fennen wollen; allerdings mochte ihnen, zumal den Germanen, bas birefte Erbrecht am verständlichsten vorkommen, allein ohne beträchtliche Aufbetzung wären fie nicht zum Aeußersten geschritten. Für Diejenigen, welche Alles glauben, erfand man eine Geschichte, 3) was Maßen ber große Constantin eigentlich von Seiten seiner Brüder vergiftet worden sei, die Missethat aber noch bemerkt und in einem letten Willen benjenigen seiner Sühne zur Rache aufgefor=

bert habe, welcher zuerst zur Stelle sein würde.

res ließ fich nichts erdenken.

<sup>1)</sup> Letzteres wenn man Socrates, 11, 25 mit Anon. Vales. 35 combiniren will.

<sup>2)</sup> Die Autorität bes Josimus II, 40 wird hier von ber höchsten Wahrscheinlichkeit unterftütt.

<sup>3)</sup> Die Aufzählung anders in Hieronymi chron. ad. a. 341.

<sup>4)</sup> Räheres über beffen Tob bei Eunapius (sub Aedesio). Die Boten bes Constantius suchten ihn noch burch Ueberbringung bes Burpurs zu compromittiren, um einen Vorwand zu erhalten.

<sup>5)</sup> Philostorgius II, 16.

Es liegt nicht mehr in unserer Aufgabe, die weitern 8. Abschnitt. Schickfale und Theilungen ber bochften Reichsgewalt naber Beitere Entzu erörtern. Constantin hatte bieselbe durch seinen neuen widlung bes Staats = und Rirdenorganismus außerordentlich gekräftigt, und fo konnten feine Sohne fich Bieles erlauben, bis bas ererbte Rapital ganglich aufgezehrt war, fo wie die Sohne Ludwigs des Frommen, an deren Geschichte bier fo Man= ches erinnert, mehr als ein Menschenalter hindurch ihre Bruberkriege führen konnten, bis ber Schatten Karls bes Großen feinen Zauber gang verlor. — Der erfte Saber ergab fich natürlich bei Anlag der Erbschaft des Dalmatius, und zwar insbesondere über ben Besitz von Thracien und Constanti= nopel; die weitern Ausgleichungen die sich daran knupfen follten, namentlich bie von Conftans geforderte Mitherr= schaft über Ufrica und Italien führten bann ben Krieg her= 340. bei, in welchem Constantin II. unterging ohne eine Dynastie gu hinterlaffen. Der Sieger Conftans hatte nun mit Constantius theilen muffen, ware biefer nicht durch feinen Ber= ferkrieg im Often festgehalten worden. Dieß merkte sich aber auch bie Umgebung bes Conftans, meift geworbene Germanen, unter welchen er fich bei seinen Miffethaten ficherer fühlte als unter ben Romanen. In der Voraussetzung, daß der Imperator des Orientes, was auch geschehen möge, fein Schwert ruhren fonne zur Intervention im Abendlande und in Africa, magte es ber damalige Befehlshaber ber Charafter ber Jovier und Herculier, der Franke Magnentius, fich bei einem fpatern Ufur-Bankett in Autun plöglich im Kaiserpurpur zu produciren. Constans, ber auf ber Jagb aufgefangen werden sollte, er= 350. hielt zwar Nachricht, fand sich aber so plöplich von den Solbaten und ber Bevölkerung verlaffen, daß ihm nur bie Flucht übrig blieb. In den Pyrenäen ereilten ihn jedoch die Mörder, an deren Spitze der Franke Gaifo. Während nun ber gange Occident dem Magnentius zufiel, meinten bie Garnisonen an der Donau dasselbe Recht zur Usurpa= tion zu haben und erhoben einen alten General Betranio.

s. Abschnitt. Ja damit auch das Lächerliche nicht fehle, ließ sich in Rom nachträglich ein Reffe bes großen Constantin von seiner Schwester Gutropia, Repotianus, zum Raifer ausrufen; allein bieser unglückliche Seitenpring, der die Rolle des Maxentius noch einmal durchspielen wollte, hatte nicht mehr wie dieser ein prätorianisches Lager für sich, sondern nur die Gladiatorenkasernen Rom's, und so wurde das von Magnentius abgesandte Seer rasch mit ihm fertig. In Constantius bagegen hatte man sich geirrt; er unterbrach den persischen Krieg und fuchte mit allen Mitteln bie Gegner im Reiche zu beseitigen. Es findet fich eine merkwürdige Nachricht bei Zosimus, wonach Constantius feine Soldaten für die Dynastie als solche zu begeistern gewußt hätte, so daß sie ausriefen, die unechten Raiser mußten von der Erde vertilat werden. 1) Jedenfalls zeigte er in diesen Zeiten Talent und Entschlossenheit. Nachdem er den Vetranio eine Beitlang hingehalten, verdrängte er ihn mit großer Beiftesgegenwart por der Fronte seines eigenen Heeres; dann über= wand er den Magnentius in einem Kriege der zu den schreck= lichsten biefer innern Rampfe um bas Reich gehört, worauf eine abscheuliche Horde von Spähern und Denuncianten über das gange Abendland losgelaffen wurde um die Anhänger bes Usurpators zu verfolgen. Aber die troftloseften Geban= ten über die Zukunft des Reiches müffen trot aller Erfolge ben Sieger innerlich gepeinigt haben. Während bie Urmee feine unechten Herrscher mehr haben wollte, waren ihm zu= gleich seine echten Verwandten so viele er noch nicht aus der Welt geschafft, verdächtig oder auf den Tod verhaßt;2) seine She mit der Eusebia war unfruchtbar, und so konnte am Ende der Sohn Constantin's des Großen in Folge des maßlosen Sultanismus zweier Generationen auf dem Punkt anlangen, von welchem Divcletian ausgegangen war — er

<sup>1)</sup> Zosim. II, 44.

<sup>2)</sup> Zosim. III, 1.

konnte zu Aboptionen genöthigt werden. Er hatte eine 8. Abschnitt, Schwester die seiner würdig war, Constantia (oder Con= stantina) die Wittwe des ermordeten Hannibalian, die sich nachber hatte brauchen lassen um den Vetranio zutraulich zu machen, indem fie ihm ihre Hand gab. Seitdem es fich darum handelte, den letten noch am Leben befindlichen Zweig der Kamilie, die Söhne des im Jahr 338 ermordeten Julius Constanting, zu verderben, heirathete sie den altern dersel= ben, Gallus, und obgleich sie vor der Ermordung desselben ftarb, durfen wir doch nicht zweifeln, daß sie an seinem bald barauf erfolgten Untergang nicht ohne Schuld war. Als nur noch sein jungerer Bruder, Julian, übrig blieb, und das Reich auf ihn als den Retter Galliens, den Bezwinger der Germanen mit Achtung hinblickte, ließ der schändliche Obeim auch ihm nur die Wahl zwischen dem Tode und der Usurpation des Kaiserthrons, starb jedoch als der Reichs= frieg eben ausbrechen sollte, worauf Julian allgemein aner= kannt wurde. Mit seiner denkwürdigen zweijährigen Regie= rung endigt die Familie Constantin's, da feine Che kinderlos war.

Die nächsten Thronfolgen, die des Jovian und Valentinian, waren die Sache der Armeen, wie die meisten im britten Jahrhundert. Allein die Erblichkeit des Kaiserthrons hatte sich den Gemüthern der Menschen so stark eingeprägt, daß man fortan um jeden Preis darauf zurück kam und dabei zu bleiben suchte.') Es folgt die valentinianische und

<sup>1)</sup> Usurpatoren meinten sogar burch bloße Heirath mit Kaiserwittwen sich zu legitimiren, Ammian. Marc. XVIII, 3. Ein Seitenverswandter Julian's, Procopius, der im J. 365 gegen Balens ausstand, bemächtigte sich der einzigen, noch sehr jungen Tochter des Constantius aus seiner letzten She mit Faustina und erhielt Hüsse von den Gothen, weil sie ihn nun mit dem Haust des Constantius verwandt glaubten. Ammian. Marc. XXVI, 10. — Wie das heer von Balentinian ausbrücklich eine Dynastie verlangte, meldet Zosimus IV, 1 & 12. Bgl. Ammian. XXVI, 4.

8. Abschnitt. die durch Heirath daran geknüpfte theodosische Dynastie, beide wenigstens vom sultanischen Familienmorde underührt. Von der Mitte des vierten bis in die Mitte des fünften Jahrshunderts war der Besit des Thrones oder der beiden Throne zwar mannigsach durch Usurpation und Noth aller Arten angesochten, die Succession aber keinen Augendlick rechtlich zweiselhaft. Die Ueberzeugung der meist germanischen Heersführer und die aus dem alten Testament gerechtsertigte Anssicht der Christen wirkten zusammen um dem Erdrecht diesen späten Triumph zu verschaffen. Dasselbe behält seinen Werth in der ganzen byzantinischen Zeit und bringt trot aller Unterbrechung durch Sultanismus und Prätorianismus immer wieder neue und zum Theil lange dauernde Dynastien hervor.

## Reunter Abschnitt.

## Constantin und die Kirche.

Constantin's Religion. — Seine heibnischen Formen. — Sein Princip ber Dulbung; bas Mosnogramm Christi und bessen politische Bebeutung, — Die vorgebliche Bisson. — Wie weit die Religiosität gewiser Attenstüde ihm persönlich eigen war. — Bersuche neutraler Formen; ber heidnisch-christliche Sonntag und das neue Baterunser. — Constantin's Umgebung. — Seine Reden und ihr Nebenzweck. — Heibnische Ansicht von seiner Bekehrung. — Seine spätesten heidsnischen Sympathien; die Inschrift von Spello; ber Neuplatoniser an seinem hofe. — Fragliches Opserverbot. — Zerstörung und Plünderung einzelner Tempel.

Die Kirche als Corporation. — Berhältniß Constantin's zu ben ersten kirchlichen Streitigkeiten. — Mechte und Dotation bes Elerus. — Ebilbat; hierarchie und Weise. — Macht bes Staates im Berhältniß zur Kirche. — Die Neichslynoben; bas einseitige Borberrschen ber Orthoboxie; ber Arianismus; bie Jutriguen; bas Concil von Nicaa und die kaiserliche Entscheidung. — Beiterer Berlauf bes Streites; Athanasius; Constantins Kirchenpolitis und Kehertoleranz. — Blick auf spätere Regierungen.

Das firchliche Leben und fein Berhaltniß zum Bettleben, .— Behandlung ber Stlaven. .— Bohl = thätigleit.

Die Ascese. — Die Einsiebler; ihr Ursprung; ihre Entbehrungen und Anfechtungen. — Der Zulauf in die Bufte; Antonius; hilarion; bessen Kampf mit dem Gögen Marnas. — Der Einsiebler erhält Genossen und Schuler; Entstehung des Mönchewesens. — Pachomius ber Aegypster. — Gattungen der Alöster; ihre Arbeit und Industrie; intellectuelle Einseitigkeit; Disciplin. — Daneben die Fortbauer des Anachoretenthums. — Palästina; der weitere Orient; das Abendland.



## Meunter Abschnitt.

## Constantin und die Rirche.

Man hat öfter versucht, in das religiose Bewußtsein Con= 9. Abschnitt. fantin's einzudringen, von den vermuthlichen Uebergangen Confiantin's in seinen religiosen Unsichten ein Bild zu entwerfen. Dieg Religion. ift eine gang überfluffige Mube. In einem gentalen Menschen, bem der Chrgeiz und die Herrschsucht keine ruhige Stunde gonnen, fann von Chriftenthum und Beidenthum, bewußter Religiosität und Irreligiosität gar nicht die Rede fein; ein solcher ift gang wesentlich unreligios, selbst wenn er sich einbilben follte mitten in einer firchlichen Gemein= schaft zu stehen. Das Seilige kennt er nur als Reminis= cenz ober als abergläubige Anwandlung. Die Momente ber innern Sammlung, die bei bem religiofen Menfchen ber Undacht gehören, werden bei ihm von einer gang andern Gluth aufgezehrt; weltumfassende Plane, gewaltige Traume führen ihn glatt auf den Blutströmen geschlachteter Armeen dahin; er gedenkt wohl sich zur Ruhe zu setzen, wenn er dieses und jenes erreicht haben wird was ihm noch fehlt um Alles zu besitzen; einstweilen aber gehen alle seine gei= ftigen und leiblichen Kräfte den großen Zielen der Berr= schaft nach und wenn er fich einen Augenblick auf sein wahres Glaubensbekenntniß befinnt, so ist es der Fatalis= mus. Man will sich nur im vorliegenden Fall nicht gerne davon überzeugen, daß ein Theologe von Bedeutung, ein Korscher zwar von geringer Kritik aber von großem Fleiße,

9. Abschnitt. ein Zeitgenosse ber ben Ereignissen so nahe stand, daß Euseb Euseb und sein von Cäsarea durch vier Bücher hindurch eine und dieselbe Eredit. Unwahrheit hundertmal sollte wiederholt haben; man beruft

Unwahrheit hundertmal follte wiederholt haben; man beruft fich auf eifrig driftliche Ebicte, ja auf eine Rede bes Raisers "an die Versammlung der Heiligen," welche im Munde eines Nichtdriften gang unbenkbar ware. Allein die Rede wurde, vorläufig bemerkt, weder von Constantin verfaßt noch jemals abgehalten!) und in den Edicten ließ er theil= weise den driftlichen Priestern freie Sand; Eusebius aber, obschon ihm alle Geschichtschreiber gefolgt find, hat nach so gahllosen Entstellungen, Berheimlichungen und Erdichtungen, bie ihm nachgewiesen worden, gar kein Recht mehr barauf, als entscheidende Quelle zu figuriren. Es ist eine traurige aber fehr begreifliche Thatfache, daß auch die übrigen Stimm= führer der Kirche, so viel wir wissen, die mahre Stellung Constantin's nicht verriethen, daß sie kein Wort des Un= willens batten gegen ben mörberischen Egoisten, ber bas große Verdienst besaß, das Christenthum als Weltmacht begriffen und banach behandelt zu haben. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie glucklich man sich fühlte, endlich eine feste Garantie gegen die Verfolgungen gewonnen zu haben, allein wir find nicht verpflichtet, nach anderthalb Jahrtaufenden die damaligen Stimmungen zu theilen.

Als die Reminiscenz welche Constantin aus dem Hause des Chlorus mitbrachte, erscheint der tolerante Monotheis=
Der Monothe= mus, 2) welchem dieser ergeben war. Das erste selbständige ismus. religiöse Lebenszeichen gewährt dann 3) der Besuch Constan=
308. tin's in dem Apollstempel zu Autun vor seinem erneuten Angriff gegen die Franken; er scheint das dortige Orakel

<sup>1)</sup> Bare bieß geschehen, etwa auf einer Synobe, so wurde es an einer Notig barüber gewiß nicht mangeln.

<sup>2)</sup> Wogegen bie Inschrift bei Orelli 1061 zu Ehren Mercur's bei ber bamaligen Götteransicht nichts beweisen wurde. — Bgl. oben S. 263 u. 340 nebst Anm.

<sup>3)</sup> Panegyr. VII, 21.

befraat und reiche Geschenke dargebracht zu haben. Dieser 9. Abschnitt. Apollsbienst steht vielleicht mit jenem Monotheismus bes Die beibnielterlichen Saufes nicht im Gegensate, infofern etwa ichon ichen Formen. Chlorus sein bochstes Wesen als Sonnengott auffaßte. Auch ber Neffe Julian 1) wußte von einem besondern Selioscultus bes Conftantin zu melben. Daß hiebei an die Berfonifica= tion ber Sonne als Mithras zu benken ift, schließen wir aus dem bekannten constantinischen Münzreverse, welcher ben Sonnengott mit ber Inschrift SOLI. INVICTO. COMITI barftellt. Wer mit antifen Mungen zu thun gehabt bat, weiß daß unter funf conftantinischen Studen wohl vier keine andere Rückseite haben als diese, woraus mit überwiegender Wahrscheinlichkeit hervorgeht, daß dieser Stempel bis zum Tode des Raifers beibehalten wurde. Außerdem kommen Victorien, der Genius populi Romani, Mars und Jupiter mit verschiedenen Beinamen, sowie eine Anzahl weiblicher Bersonificationen am häufigsten vor. Dagegen mussen die Mungen mit unzweibeutigen drifflichen Emblemen, die er geprägt haben foll, überhaupt noch gefunden werden.2) In der Zeit da er neben Licinius herrschte, erscheint die Figur bes Sonnengottes mit ber Inschrift: COMITI. AVGG. NN., b. h. "bem Begleiter unserer beiben Raifer," und auch viele Mungen des Crispus und des Licinius felbst haben noch den gleichen Revers. Fortwährend nennt fich Constantin auf Inschriften und auf Mungen Pontifex maximus,3) und läßt fich als folder mit verschleiertem Haupt abbilden; in ben Gesetzen der Jahre 319 und 3214) erkennt er den heid= nischen Cultus noch als zu Rechte bestehend an und ver=

<sup>1)</sup> S. bas Citat aus Orat. VII, Fol. 228, bei Reanber, R. Gefch. Bb. III, S. 13. - In ben Cæsares p. 144 höhnt Julian über bas andächtige Berhältniß Conftantin's zur Mondgöttinn (Gelene.)

<sup>2)</sup> Namentlich bie von Guseb 1. c. IV, 15 erwähnten, wo er betend bargeftellt fein foll.

<sup>3)</sup> So auch bie folgenden Raifer bis auf Grattan, Zosim. IV, 36.

<sup>4)</sup> Cod. Theodos. IX, 16. XVI, 10.

9. Abschnitt, wahrt sich nur gegen den geheimen, gefährlichen Gebrauch der Magie und der Haruspicin, während er das Beschwören bes Regens und bes Hagels gestattet und bei Blitschlägen auf öffentliche Gebäude das Gutachten der Haruspices ausbrucklich verlangt. Zosimus, wenn wir dem Seiden des fünften Jahrhunderts glauben dürfen, bestätigt diese Befragung heibnischer Priester und Opferer in noch weiterem 326. Umfange und läßt fie bis zur Tödtung des Erispus bauern, welche nach seiner Ansicht der wahre Termin für Constan= tin's fogenannte Bekehrung wäre.

Die Dulbung.

312. dem Kriege mit Maxentius nicht bloß die Dulbung des Das Mono= Christenthums als einer erlaubten Religion eintreten ließ. gramm Christi, sondern in der Armee ein Sinnbild verbreitete, wobei sich zwar Jeder seine eigenen Gebanken machen konnte, das aber die Christen auf sich beziehen mußten. Die verschlungenen Buchstaben X und P, welche den Anfang des Wortes Christus (XPISTOS) ausmachen, wurden wie es heißt noch vor dem Kriege an ben Schilben ber Solbaten angebracht. ) Bugleich ober erft später wird an einem großen Keldzeichen. an einer Heerfahne daffelbe Monogramm, von Gold und Juwelen umgeben befestigt, worauf dieses Keldzeichen einen befondern, wunderlichen Gultus erhalt und ben Kriegern die größte Siegeszuversicht einflößt. Bald werden für alle Beere bergleichen Feldzeichen (labarum, semeion) angefertigt; einer eigenen Garde wird die Bewahrung bes Idols in ber Schlacht anvertraut; man widmet ihm sogar ein eigenes Zelt, in welches sich der Raiser vor jeder wichtigen Affaire geheimnisvoll zurnckzieht. Sollte dies Alles nicht die Bebeutung eines öffentlichen Bekenntnisses haben?

Diesem Allem steht aber entgegen, daß Constantin seit

<sup>1)</sup> De mort. persec. 44. — Manso a. a. D. S. 320 geht wohl zu weit, wenn er an dem Labarum gar nichts Christliches als bie zufällige Rreuzung ber hauptstange mit ber Duerstange gelten läßt und bas XP als blogen Schnörkel betrachtet.

Bunachst beachte man, daß Constantin sich mit biefem 9. Abschnitt. Abzeichen nicht an die Bevolferungen, sondern an bas Beer wendet. Daffelbe kannte ihn bereits aus den Frankenkrie= gen als einen glücklichen und bedeutenden Kelbheren, es ge= hörte ihm theilweise schon vom Vater ber an, und hätte sich alle beliebigen Symbole und Embleme von feiner Seite aefallen laffen. Unter ben Galliern und Britten, welche ba= bei waren gab es sicher viele Christen und indifferente Sei= ben und ben Germanen war die Religion des Kührers vol= lends gang gleichgültig. Von feiner Seite aber war es ein Berfuch, ber ihn vor ber Sand zu gar nichts verpflichtete als zu der Tolerang, die in feinen bisberigen Gebieten Geine Bebeuthatsächlich schon herrschte und die er dann auch über die eroberten ausbehnte. Christus konnte ihm als Gott neben andern Göttern gelten, die Bekenner desselben als Unterthanen neben ben Dienern ber Beibengötter. Wir wollen die Möglichkeit nicht längnen, daß Constantin eine gewisse Suverstition zu Gunften Chrifti in fich habe auffommen laffen, ja daß er biefen Namen vielleicht mit seinem Sonnen= gott in eine confuse Verbindung brachte; es kam ihm aber gewiß ausschließlich auf ben Erfolg an; hatte er in Italien foaleich einen übermächtigen Widerwillen gegen bas XP angetroffen, fo mare es wohl balb wieder von Schilden und Keldzeichen verschwunden. Statt bessen konnte er sich mahr= icheinlich mit Sicherheit überzeugen, daß die große Maffe ber Seiben der Verfolgung abhold war und daß er keine Befahr babei lief, seine Statue mit bem Labarum in ber Sand mitten in Rom aufstellen und darunter schreiben zu laffen, dieses rettende Zeichen sei der wahre Beweis aller Tapferkeit. 1) Wenn er ein eigentliches Bekenntniß bes Chritenthums hatte ablegen wollen, so ware boch eine ganz an= bere Erklärung von Nöthen gewesen! - Ein Blick auf bas

<sup>1)</sup> Euseb. vita C. I, 40. Hist. eccl. IX, 9. Offenbar unrichtig aus bem Latein überfest.

9. Abschnitt. Jahr 312 würbe alles klar machen, wenn wir über die allegemeinen Zustände besser berichtet wären. Richts ist schwerer zu belegen und doch nichts wahrscheinlicher, als daß in jenem kritischen Moment am Ende der Verfolgungen die Gemüther der Heiden milder und nachgiebiger gestimmt waren als je zuvor und nachher; sie wußten nicht oder sie vergaßen auf einen Augenblick, daß das Christenthum, einmal geduldet, rasch zur herrschenden Keligion werden mußte.

Auch Constantin wußte es vielleicht nicht, aber er ließ geschehen und behielt die Augen offen. So wie ihm sein heller empirischer Berstand sagte, daß die Christen gute Unterthanen seien, daß ihrer Biele seien, und daß die Bersolgung für eine wernünftige Staatsgewalt gar keinen Sinn mehr haben könne, war sein Entschluß gefaßt. Und die praktische Ausführung darf man wohl vom politischen Standpunkt aus in hohem Grade bewundern. Daß Labarum in seinen siegreichen Hänsen wersinnlicht die Herrschaft, die Kriegsgewalt und die neue Religion zugleich. Der Corpsgeist eines Heeres, welsches über eine der größten Armeen der alten Geschichte gessiegt hat, giebt dem neuen Symbol die Weihe der Unwidersteblichkeit.

Die Biffon.

Das bekannte Wunder aber, welches Euseb und seine Nachschreiber auf dem Zuge gegen Maxentius geschehen lassen, dürfte wohl endlich aus den geschichtlichen Darstellungen wegbleiben, weil es nicht einmal den Werth einer Sage, überhaupt keinen populären Ursprung hat, sondern erst lange hernach von Constantin dem Euseb erzählt und von diesem in absichtlich unklarem Bombast aufgezeichnet worden ist. Der Kaiser hatte dem Bischof zwar einen hohen Gib darauf geleistet, es sei nicht ersonnen, er habe wirklich jenes Kreuz am Himmel gesehen mit der Inschrift: "durch Dieses siege!" und Christus sei ihm wirklich darauf im Traum<sup>2</sup>) erschienen

<sup>1)</sup> Vita Const. I, 27. s.

<sup>2)</sup> En animam et mentem, cum qua Dii nocte loquantur! würbe Juvenal gesagt haben.

u. f. w.; allein die Geschichte weiß mit einem Eid Constan= 9. Abschnitt. tin's des Großen nicht viel anzufangen, weil er u. a. seinen Schwager trot eidlicher Versicherung hat ermorden lassen. Und dann ist auch Euseb nicht zu gut dazu, zwei Drittheile der Erzählung selber erfunden zu haben.

Nun bleibt offenbar in Constantin's äußerem Verhalten eine große Ungleichheit; er nimmt bas Monogramm Christizum Abzeichen seines Heeres und läßt den Namen Jupiter's auf dem Triumphbogen (S. 363) auslöschen, während er auf den Münzen die alten Götter, besonders den Sonnengott als unbesiegten Begleiter beibehält und sich bei wichtigen Ansläßen ganz heidnisch äußert. Dieser Zwiespalt nimmt in seinen letzten Lebensjahren eher zu als ab. Allein er wollte vor der Hand beiden Religionen Garantien geben und war einstweilen mächtig genug, eine solche Doppelstellung auszuhalten.

Seine Toleranzedicte, von welchen bas zweite, zu Mai= land in Gemeinschaft mit Licinius erlassene erhalten ift, ge= 313. statteten vor der Hand nichts als die Gemissens= und Reli= gionsfreiheit, allein das lettere gab biefe unbefchränkt und unbedingt. Damit war der Begriff einer Staatsreligion vor der hand aufgehoben bis das Chriftenthum diefe dem Beibenthum abgenommene Sulle anzog. Bald rig eine Magregel die andere nach sich, besonders als Maximinus Daza bem Licinius gegenüber und fpater Licinius felbst bem Conftantin gegenüber bas Chriftenthum anfeinbeten. während ber Verfolgung confiscirten Versammlungspläte und andere Grundstücke der driftlichen Gemeinden wur= den zurückgegeben, die Christen offenbar begunstigt und ihr Profelytismus thatig unterftutt. Gin Moment ber Beforgniß vor dem Unwillen der Heiden verräth fich noch in ben oben angeführten Gesetzen vom Jahre 319, in welchen der Privatgebrauch der Haruspieln und die Hausopfer strenge verboten werden, wahrscheinlich weil die geheime Befragung ber Haruspices und die Opferfeste bei verschlossenen Thuren

9. Abschnitt. politisch gemißbraucht wurden. Endlich folgt mit dem Ebict an die Provincialen von Paläftina und mit demjenigen an bie Wölker bes Orientes nach bem letten Siege über Lici= 324. nius 1) eine scheinbar gang rückhaltlose personliche Hingabe

tenftiide.

Religiose Mt- bes Raifers an bas Chriftenthum, bessen Bekenner mit aller möglichen Gunft von den Confequenzen der Verfolgung befreit und in ihre fruhere Stellung und Sabe wieder einge= sett werden. Gegen den Polytheismus wird in diesen Aftenstücken schon nachbrücklich polemisirt; es ift die Rede von Weihestätten der Lüge, von Kinsterniß, von elendem Irr= thum, ben man eben nur noch dulden muffe, u. s. w. Allein Constantin hat hier nicht felber die Feder geführt, obgleich Euseb das Autographum gesehen zu haben behauptet; der Concipient verrath fich wenigstens im zweiten Schreiben, indem er ben Raifer fagen läßt, er fet zu Anfang ber Berfolgung "gerade ein Knabe" gewesen, während Constantin boch im Jahr 303 fast ein Dreißiger war.2) Und biefer felbe Concipient hat offenbar, wie man bei naherer Prufung bemerkt, ben Raifer nicht einmal als Chrift hinstellen durfen; was fich perfonlich laut macht, ift ber obe Deismus eines Groberers, welcher einen Gott braucht um fich bei allen Gewalt= streichen auf Etwas außer ihm berufen zu können. "Ich, "ausgehend vom britannischen Meer und von den Gegenden "wo ber Sonne vorgeschrieben ift unterzusinken, vertreibend und zerftorend burd, eine hohere Gewalt die Alles beherr= "fchenden Uebel, bamit bas Menschengeschlecht burch meine "Hulfe erzogen, guruckgerufen werde gum Gultus bes er= "habensten Gesetzes, u. f. w. - ich also bin bis in die Be-"genden bes Drients gekommen, welche, in je tieferm Un= "gluck fie fich befanden, zu um fo größerer Hulfe mich her=

<sup>1)</sup> Euseb. vita C. II, 24-42 nnb 48-60.

<sup>2)</sup> Weghalb man in ber Ueberfdrift bes Cap. mais in véos corrigirt hat. Der Schreiber wußte nicht, wann bie Berfolgung begonnen hatte. Er bezeichnet gang wie ber falfche Lactantius ben Diocletian als feig, Seilaios, worauf man fich bas Wort gegeben hatte.

"Beiriefen, u. f. w. — Ihr schet Alle, welche Macht und 9. Abschnitt.
"Gnabe das ist, die der gottlosesten und beschwerlichsten
"Menschen ganzes Geschlicht hat verschwinden und unter=
"gehen lassen" 2c. 2c. Dinge die auch ein erobernder Khaliph
unterschreiben könnte.

Es ist nicht unmöglich, daß Conftantin in seinem ur= versuche neufprunglich an die Sonne und an Mithras angelehnten Deis- traler formen. mus eine allgemeinere und deßhalb vermeintlich höhere Grund= gestalt aller Religionen zu besitzen glaubte. Zeitweise hat er wirklich neutrale Lebensformen für religiose Dinge auf= gesucht, welchen fich Chriften und Beiden fugen follten. Diefer Art ift ber gemeinsame Sonntag und bas gemeinsame Baterunfer. 1) "Er lehrte alle Armeen, ben Tag bes Berrn, "welcher gerade auch als ber bes Lichtes und ber Sonne "benannt wird, mit Eifer ehren. . . Auch die Beiden muß= "ten am Sonntag hinaus auf bas freie Feld und mitein= "ander die Sande aufheben und ein auswendig gelerntes Be-"bet hersagen zu Gott als Urheber alles Sieges: "Dich "nallein erkennen wir als Gott und König, Dich rufen wir mals unfern helfer. Bon Dir haben wir die Siege er= unlangt, burch Dich bie Feinde überwunden. Dir danken unwir bas bisherige Gute, von Dir hoffen wir bas Runf= untige. Bu Dir flehen wir alle und bitten Dich, daß Du munfern Raifer Conftantin und seine gottliebenden Gohne unund lange unversehrt und siegreich bewahrest."" Diefe Formel konnten fich auch bie Chriften gefallen laffen; bie Heiden aber welche an einem so ausgesprochenen Monotheis=

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. IV, 18—20. Laut bem Ansang von Cap. 19 sollte man glauben, das Gebet habe nur den Heiben gegolten; uacheher ist aber dech wieber von "allen Soldaten" die Rede. Das Gebet ist offenbar barauf berechnet, beiden Religionen zu genügen.
— Das Berbot der Handarbeit und der Gerichtssitzungen am Sonntag stammt wahrscheinlich schon aus dem Jahr 321; vgl. Manso, a. a. D. S. 95. N. Die Heiben kehrten sich wenig daran. Bgl. Euseb. 1. c. IV, 23.

9. Abschnitt. mus hatten Anftoß nehmen konnen, waren vor Allem Solbaten. Daß auch an die Mithrasgläubigen fehr speciell gebacht war, beutet Euseb mit seinem "Tag bes Lichtes und der Sonne" ziemlich klar an. Wie bezeichnend lautet übri= gens dieses sogenannte Gebet! Raifer, herr und Sieg weiter nichts; kein Wort an den sittlichen Menschen, keine Sulbe an den Römer.

Conftanting

Che wir weiter geben, mag noch Dasjenige furz abge= umgebung, than werden, was Euseb sonst über das vorgebliche Christenthum seines Helden berichtet. Christliche Priester begleiten ihn seit dem Kriege mit Maxentius felbst auf Reisen als "Beifitzer" und "Tischgenoffen;" 1) bei ben Synoben fett er fich mitten unter fie. Dieß find leicht erklärliche Thatfachen; es handelte sich fur ihn gang wesentlich darum, ber damaligen Kirche ihre Anschauungsweise abzulauschen, wie er sich denn eigene Berichterstatter hielt, die ihm über alle einzelnen Sekten Vortrag halten mußten. Ginem ber= felben, Strategius, gab er aus Freude an seiner beredten Darstellungsweise ben Beinamen Musonianus.?) Das Pra= fidium der Synoden konnte ein fluger und fraftvoller Berr= scher vollends nicht aus den Händen geben, weil es eine neue Macht im öffentlichen Leben war, die er fich unmöglich burfte entgeben laffen. Man kann diesen Egoismus beflagen und verabscheuen, aber eine intelligente Gewalt zweibeutigen Ursprunges wird jederzeit so handeln. Wenn dann weiter berichtet wird,3) wie oft der Kaiser göttlicher Er= scheinungen gewürdigt worden, wie er in dem Zelt des La= barum's insgeheim gefastet und gebetet, wie er täglich sich

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. I, 36. 42. 44. Ja ale "Buter feiner Seele," und als "Fürbitter," ibid. II, 4. IV, 14 etc.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XV, 13.

<sup>3)</sup> Euseb. 1. c. I, 47. II, 12. 14. IV, 22. 29. Gine ber schönsten Bielbeutigkeiten biefes Autore find IX, 22 bie Borte: Beiag ispowar-Tlag Ereleito, in einer Zeit, ba Constantin noch nicht einmal Ratechumen, geschweige benn Chrift fein fonnte.

einfam eingeschloffen um kniend mit Gott zu verkehren, wie 9. Abschnitt. er seine Nachtwachen mit Gedanken über göttliche Dinge ausgefüllt u. f. w., fo find bieg im Munde eines Gufeb, der die Wahrheit wußte, nichts als verächtliche Erfindun= gen. — In der ipatern Zeit hat fich Conftantin offenbar den Bischöfen noch mehr bingegeben und ihnen bei Sofe das nothwendige erfte Wort eingeräumt, wahrscheinlich weil er einsah, daß Rachgiebigfeit. fie vor ber Sand bas größte Intereffe babei hatten, ben Thron auf jede Weise zu ftuten und weil er am Ende gar nicht mehr Anders konnte. Sie werden in den Kreis= schreiben "geliebter Bruder" angeredet, ') wie er sich selber als "gemeinschaftlicher Bischof," als einer ber Ihrigen zu geberden pflegte.2) Er gab ihnen die Erziehung feiner Söhne 3) wenigstens zum Theil Preis und leitete es über= haupt so ein, daß dieselben unbedingt als Christen galten; thre ganze persönliche Umgebung, ihr Hofstaat bestand aus lauter Chriften, während der Bater fich nach Gufeb's in= birektem Geständniß nicht scheute, bis in die letten Zeiten neben ben Beiftlichen auch Beiben in hoben Stellungen um seine Person und als Präsides in den Provinzen zu haben. 1) Auch das Verbot der Gladiatorspiele war ohne Zweifel eine Concession an die geistliche Umgebung, obwohl bas be= treffende Gefehb) nur von "Landfrieden und häuslicher Stille" spricht, wozu blutige Schauspiele nicht paßten. Uebrigens war bieß eines von benjenigen Gesetzen, welche nur gegeben wurden um sofort in Bergeffenheit zu gerathen, wie benn Constantin selbst es später nicht mehr berücksichtigt hat.

<sup>1)</sup> Euseb. 1. c. II, 46.

i) Euseb. l. c. I, 44. IV, 22. 24.

<sup>)</sup> Euseb. 1. c. IV, 51. 52.

<sup>1)</sup> Euseb. 1. c. II, 44. IV, 52. Bon ben bochften Dienern bes Reiches seien mehrere, Tives Chriften; von den Brafides die Mehrzahl, τούς πλείους.

<sup>)</sup> Cod. Theodos. XV, 12. Bom 3. 325. — Bgl. Euseb. vita C. IV, 25.

9. Abschnitt.

Raifers.

Gang rathselhaft scheinen die Predigten, welche Conftantin Die Reben bes zu Zeiten in Gegenwart des Hofes und "vieler tausend Zu= hörer" hielt. 1) Er wollte nämlich auch "burch Unsprachen mit Erziehungszwect" feine Unterthanen beherrschen, und "bie Regierung gang zu einer redenden (λογικήν) machen." Es wurden Versammlungen zu biesem Behuf angefagt; ba trat ber herr ber Welt gang unbefangen auf und rebete; fam er auf die Religion, fo nahmen Buge und Stimme ben Ausbruck tiefer Demuth an; ben Zuruf verbat er fich burch einen Wink gen himmel. Sein Thema war in ber Regel die Widerlegung der Bielgötterei, der Monotheismus, die Borfehung, bie Erlöfung und das göttliche Gericht. Bei biefem Abschnitt (fahrt ber Sofbifdof fort) pflegte er feine Buborer am unmittelbarften zu treffen, indem er die Rauber und Gewaltthätigen und Gelbfüchtigen durchnahm; ba trafen die Geißelhiebe seiner Worte auch einige ber umftehen= ben Bertrauten, daß fie zur Erde blickten . . . Er meinte es aufrichtig, fie aber blieben taub und verhartet; fie riefen und flatschten Beifall, während doch ihre Unerfättlichkeit feine Rührung in ihnen aufkommen ließ. Conftantin fchrieb biefe Reben lateinisch, worauf die Dolmetscher fie in's Griechische überseten.2) - Bas foll man zu diefer Erzählung benfen? Conftantin, ber bie biocletianische Repräsentationsweise fo eifrig fortsette und auf seine personliche Majestät fo große Dinge hielt, bequemt fich zum Auftreten vor den Maffen ber Hauptstadt! Die Kritik, welcher er fich aussette, war noch bas Wenigste, und die Buhörer verzichteten vielleicht aus guten Grunden barauf; allein wozu die Reben, wenn man bie Macht, b. h. bas große Privilegium zu handeln

<sup>1)</sup> Euseb. 1. c. IV, 29-33.

<sup>2)</sup> Daß bie Rebe ad sanctorum coetum ein Mufter biefer Art fet, wie Euseb. 1. c. IV, 32 behauptet, ift eine reine Unmöglichkeit; vielleicht hat man über ein faiserliches Canevas eine weitläufige theologische Abhandlung gestickt. — Gine genügende Analyse bavon bei Ofrorer, Rirdengefd, II, G. 14.

befitt? Ein Grund läßt fich vielleicht errathen. In biefer 9. Abschnitt. Beit der religiofen Griffs muß das öffentlich gesprochene Wort, bisher auf rhetorische Exercitien und Lobreden beschränkt, auf einmal vom Predigtstuhl herab einen so un= geheuern Einfluß gewonnen haben, daß Constantin es schon als Mittel ber Macht nicht gang entbehren mochte, ungefähr wie heute auch die mächtigsten Regierungen sich in ber Beitungspreffe muffen vertreten laffen. Wenn es ihm, bem Ungetauften, dem Richt=Katechumenen einfallen burfte, fich als "gemeinsamen Bischof" auszugeben, ) so konnte er ganz ebenso gut einen driftlichen Brediger vorstellen. Wie er die driftlichen Dogmen dabei behandelt hat, wiffen wir nicht; daß er sich unbedingt als Christ gestellt habe ist nicht ein= mal wahrscheinlich. Sodann beutet Euseb sehr klar auf einen Nebenzweck dieser Reden hin; sie waren ein willkom= 36r Nebenmener Anlag, Gnade und Ungnade zu außern, die Umgebung in Schrecken zu setzen,2) und eine Menge Dinge in funftlich zweideutiger Form unter die Leute zu bringen, bie fich selbst im weitschweifigsten Sbict nicht wohl fagen ließen. Es find die Senatsreden des Tiberius in anderer Geffalt! Man barf nicht vergeffen, daß Constantin u. a. auch "eine Menge seiner Freunde töbtete," wie der ganz unverdächtige Gutropius fagt, ber mehr als verbächtige Eusebius bagegen zu beschweigen für gut findet.3) (S. d. folg. Abschn.)

swed.

<sup>1)</sup> Spatere, wie g. B. Glycas, bie nicht begreifen konnten, wie ein Uns getaufter gu Micaa hatte prafibiren burfen, ichloffen fich befto eifriger ber befannten Sage an, bag er zu Rom burch ben heil. Sylvefter schon früher fet getauft worben.

<sup>2)</sup> Noch in der legten erbaulichen Rede kurz vor seinem Tode wandte er sich auf einmal fehr nachbrudlich zum "Ende ber Gottlofen" und ichien damit auf "bie Umstehenden" beuten zu wollen. Euseb. 1. c. IV, 55.

<sup>3)</sup> Constantin foll auch ettel gewesen fein, was bahingestellt bleiben mag. Er befaß außer bem Reben auch bie Bebuld bes Buhörens, Euseb. l. c. IV, 33. 46. Panegyr. IX, 1, vielleicht weil man ihn babet ftark in's Gesicht zu ruhmen pflegte. Er konnte ben Redner verachten und bas lob boch in biefer rebenden Beit zwedmäßig finden.

Es haftet auf Conftantin noch ftets ein letter Schim-

9. Abschnitt.

mer von Erbaulichkeit, weil ihn fo viele fonft verehrungs= würdige Chriften aller Jahrhunderte als den ihrigen in Anfpruch genommen haben. Auch biefer lette Schimmer muß schwinden. Die driffliche Kirche hat an diesem furchtbaren, aber politisch großartigen Menschen nichts zu verlieren, so wie bas Beibenthum nichts an ihm zu gewinnen hatte. Nebrigens verfielen die Beiben in denfelben Grethum, bei ibm einen wirklichen, nicht bloß außerlich gemeinten Ueber-Beibnische Ans tritt vorauszusehen. Zosimus erzählt (II, 29) die bekannte feindselige Berfion ') der Bekehrungsgeschichte: ob der Sin= richtung des Crispus und ber Faufta und ob dem Eidbruch (gegen Licinius) feien bem Raifer Gewiffensbiffe aufgestiegen und er habe fich an die beidnischen Briefter (laut Sozome= nus an ben berühmten Neuplatonifer Sopater) um Entfunbigung gewandt; als ihm erwiedert wurde, fur folche Miffethaten gebe es feine Art von Gubne, habe fich ein aus Spanien nach Rom gekommener Aegypter burch die Frauen bei Sofe in feine Rahe zu brangen gewußt und ihm bie Ueberzeugung beigebracht, daß das Chriftenthum jede Miffethat abzumafchen im Stande fei; barauf habe er feinen Ueber= tritt zuerst zu erkennen gegeben burch seine Magregeln gegen bie heibnische Erforschung ber Bufunft, und weiter burch ben Bau einer neuen Hauptstadt. Es ift möglich, baß biefe Erzählung einen wahren Kern enthält, aber die vorliegende Faffung ift ficher nicht die richtige. Ereigniffe von fo gräß= licher Art im eigenen Saufe muffen allerdings in Conftan= tin's Seele wach gerufen haben was noch etwa von romi= schem Glauben in ihm steckte und er war vielleicht bei aller fonstigen Bildung roh genug, von kräftigen heidnischen Bann=

ficht von feiner Befehrung.

fpruden einige Erleichterung, ein Wegfpulen bes häßlichen Eindruckes zu erwarten, aber der weitere Caufalzusammen=

hang ist erweislich falsch.

<sup>1)</sup> Beldge bann Sozomenus I, 5 mit fcmachen Grunden zu wiberlegen fucht.

Berade in dem letten Jahrzehnd feines Lebens giebt 9. Abschnitt. Conftantin noch einige fehr beutliche Zeichen unchriftlicher, Geine fpatern ja unmittelbar beibnischer Sympathien. Wahrend er und beibnischen feine Mutter Paläftina und bie großen Städte bes Reiches mit den prachtvollsten Kirchen schmuden, läßt er in dem neuen Conftantinopel doch auch heidnische Tempel bauen; zwei davon, die der Göttermutter und ber Dioskuren, fonnen bloße Ziergebäude fur die als Runftwerke barin aufge= stellten Bilder gewesen sein, ber Tempel und bas Bild ber Thehe dagegen, welche bem romifchen "Staatsgenins" entspricht, sollten einen eigentlichen Gultus genießen. Bei ber Einweihung ber Stadt wurden erweislich heidnische Geheim= gebräuche gefeiert, wie benn biefe ganze wichtige Angelegen= heit von allerlei Superstitionen bedingt war, die bei den spätern Schriftstellern vergebens mit driftlicher Andacht zu= gedeckt werden. (S. d. folg. Abschn.)

Auch Andern gestattete Conftantin noch die Erbauung Die Inschrift heidnischer Tempel. Eine Inschrift ') des umbrischen Städt= von Spello. chens Spello (zwischen Foligno und Affifi), welche ihres befremdlichen Inhalts wegen lange für unecht gegolten hat und durch die nachläffige und barbarifche Schreibung biefes Vorurtheil zu rechtfertigen schien, ist hochst wahrscheinlich ein burchaus echtes Denkmal biefer Gunft gegen bie Beiben, und zwar aus den zwei letten Lebensfahren des Raifers. Er erlaubt den Sifpellaten, feinem Geschlecht, das er bekanntlich gens Flavia nannte, einen prächtigen Tempel zu bauen 2) und bedingt fich nur aus, daß berfelbe nicht "burch den Trug ansteckenden Aberglaubens" besteckt werde, worun= ter fich Jeder benken konnte was er wollte. Auch über das heibnische Priesterthum des Ortes und über die Verlegung der Festspiele von Bolsena nach Spello giebt er einläßlichen

1) Bei Muratori, Inser. III, p. 1791 unter ben Unechten abgebrudt.

<sup>2)</sup> In Africa hatte Conftantin ichon nach bem Siege über Marentius bie Errichtung von Briefterthumern zu Ehren feines Gefchlechtes ge= ftattet. Aurel. Vict. Cæss. 40.

9. Abschnitt. Bescheib, mit ausbrücklicher Nennung ber Glabiatoren. In benselben Jahren spricht er auch gewisse heibnische Priester= collegien, die Sacerdotes und lebenslänglichen Flamines von ben läftigen Localämtern frei, zu welchen man fie, infonder= beit in Africa, driftlicherseits nothigen wollte. 1) Ohne Zweifel mit feinem Vorwiffen barf ber Senat noch im Sahr 331 ben zerfallenen Concordientempel 2) wieder her= stellen, einzelner Götteraltare aus ben nachft vorhergehenden Jahren zu geschweigen.

Der Reupla= nem Sofe.

Ja bas Beibenthum tritt bem Berrscher in biefer letten toniter an seis Zeit auch personlich sehr nahe. Der Neuplatoniker So= pater, ein Schüler bes Jamblichus, erscheint in seiner Nabe mit allen Ansprüchen eines hochmuthigen griechischen Sophi= sten; "bie andern Menschen sind ihm zu gering; er eilt an "ben faiferlichen Sof um ohne weitere Umftande über Con-"ftantin's ganges Thun und Denken einen berrichenden Gin= "fluß zu üben.3) Der Kaifer ift auch bald von ihm ganz= "lich eingenommen und läßt ihn zu feiner Rechten figen, "Bum allgemeinen Neib und Aergerniß der Soflinge." So weit Eunapius, bem freilich fo wenig als bem Philostratus unbedingt zu glauben ift, wenn er mit vornehmen Connerionen der Philosophen prahlt. Hier liegt aber etwas Wahres zu Grunde; Sopater hat jedenfalls ein bedeutendes Berhältniß zu Conftantin gehabt.4) Dag er es war, ber bie Guhnung wegen der Hinrichtung des Erispus verwei-

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. XII, 1 & 5.

<sup>2)</sup> Gruter, thes. inscr. p. 100.

<sup>3)</sup> Bie fehr bie Bifchofe ben Ginfing heidnischer Sophistit auf den Raiser fürchteten, erhellt u. a. aus einer Unefoote vom Bischof Aleran= ber, bet Sozom. I, 18.

<sup>4)</sup> Wir erinnern hier wieder an jenen Nifagoras von Athen (S. 251), der als Neuplatoniker und Fackelträger bei den eleufinischen Mysterien boch von Conftantin ein Reifestipendium zum Befuch Aegyptens erhielt. Er bankt in jener Inschrift (Bockh 4470) ben Gottern und Conftantin "ber mir biefes gewährt hat."

gerte, laffen wir gang bei Seite; unläugbar aber wurde 9. Abschnitt. er bei ben Einweihungsceremonien von Constantinopel ge= braucht. Später, jedenfalls nach 330, sturzte ihn ber Gardepräfekt Ablavius, welcher bei der Hungersnoth in der neuen Hauptstadt dem Raiser die Meinung beigebracht haben foll, Sopater halte durch seine große Wissenschaft die Winde ge= fesselt, die den ägyptischen Korntransport über das Meer befördern follten. Jedenfalls ließ Conftantin den Sophisten hinrichten. Ob aber der bloße Hofneid des Ablavius dieß bewirkte. 1) darf nach einer Notiz bei Suidas wohl bezweifelt werden: "Constantin, heißt es, todtete ben Sopater um "zu beweisen, daß er in der Religion nicht mehr "heidnisch gefinnt sei. Denn früher war er mit Jenem "sehr vertraut gewesen." — Wir werden bei einem andern Anlaß (zur Geschichte des Athanasius) die Vermuthung wieberholen muffen, daß die driftlichen Priester dem alternden Raiser einigermaßen furchtbar geworden waren und daß er seine so lange bewahrte personliche Freiheit in den letten Jahren nicht mehr burchgängig behaupten konnte.

Manche glauben fogar annehmen zu durfen, daß Con= Fraglices stantin die heidnischen Opfer zulett irgendwann ganz ver= Opferverbot. bot;2) und wenn Euseb (IV, 25) Rucksicht verbiente, so waren außer den Opfern auch die Befragung von Orafeln, die Aufrichtung von Götterbildern, und die Feier der My= sterien burchaus abgeschafft worden. Daß irgend einmal seit dem Jahr 326 ein Gesetz gegen die Befragung der Drakel gegeben wurde, bestätigt auch Zosimus (II, 29). Allein es muß bei all Diesem 3) merkwürdig durch die Finger ge=

<sup>1)</sup> Wie auch Zosimus II, 40 annimmt. — Lgl. Suidas s. v. Sopater.

<sup>2)</sup> Ein Geset bes Constantius vom 3. 341, Cod. Theodos. XVI, 10. beruft fich fehr unbeftimmt auf ein allgemeines Opferverbot feines Baters.

<sup>3)</sup> Wete bei bem frühern fehr vagen Berbot welches Euseb. 1. c. II, 45 erwähnt wirb.

Es sind indeß allerdings schon unter Constantin Tem=

9. Abschnitt. sehen worden sein. Auch wenn das Decret für Spello unecht wäre, so blieben noch Indicien genug übrig. Gerade die Haupturkunde für den massenhaften Fortbestand der Opfer und Mysterien, die Schrift des christlichen Firmicus, stammt aus den nächsten Jahren nach Constantin's Tode, dessen Söhne mit den heftigsten Worten erst zu Dem aufgefordert werden, was der Vater schon gethan haben soll: "Haut sie "zusammen, mit dem Beil zusammen, diese Tempelzierden! "Jur Schmelze, zur Münze mit diesen Göttern! Alle Weih=
"geschenke sind Euer, nehmt und braucht sie!")

Berftörung von Tempeln.

vel aufgehoben und zerftört und Götterbilder eingeschmolzen worden.2) Ein Seiligthum wie das der himmlischen Göttinn zu Aphaca im Libanon (S. 185) verdiente nichts besseres, um 330. als daß Soldaten hingeschickt wurden, die Alles dem Boden eben machten; der Ort war in der That "nicht werth, daß ihn die Sonne beschien." Schon bedenklicher war die Schlei= fung bes berühmten Asklepiostempels zu Aegae in Cilicien, wo bis damals eine Menge Menschen sich um der Kurträume willen einfanden. Wahrscheinlich hatte der Gott (ber "Seelenirrer." wie ihn Euseb nennt) sich auch auf volitische Fragen eingelaffen.3) In Heliopolis, wo ein kaum minder unzüchtiger Gultus vorkam als in Aphaca, blieb es beim blogen Verbot und bei der gewaltsamen Stiftung eines Bis= thums, bem bann erst durch Geld eine Gemeinde geworben wurde.4) Anderwärts kam es vor, daß bekehrte Bevölkerun= gen aus eigenem Antrieb die Heibentempel des Ortes nie= berriffen und dafür die offizielle kaiserliche Billigung ernte= ten; Majuma, die Hafenstadt von Gaza, erhielt den Ramen

<sup>1)</sup> Firmicus de errore etc. pag. 39. — Seine Aufforberung, bem Scibenthum überhaupt ein gewaltsames Ente ju machen, pag. 28.

<sup>2)</sup> Euseb. vita C. III, 54-58. De laudibus Const. 8.

<sup>3)</sup> Und etwa beim Aufstand des Calocerus (S. 377) eine Rolle gespielt?

<sup>1)</sup> Ueber bie vorgebliche Ausrottung ber Rilpriefter vgl. G. 199.

Constantia, ein anderer phönicischer Ort ben Namen Con= 9. Abschnitt. stantina, wahrscheinlich um eines solchen Berbienstes willen. 1)

Außerdem hat Constantin aus Raubsucht oder Geldnoth Pfünderungen. wie es scheint viele Tempel plündern lassen. Zwar verhehlt Guseb hier wieder den Grund und die wahre Ausdehnung diefer Spoliationen, allein er verräth fich wieder Willen. Es ist nämlich bei ihm zunächst gar nicht von Marmor= statuen die Rede, fondern von lauter folchen Bilbern, beren Inneres aus einem besondern Stoffe bestand, - Guseb meint: aus Schädeln, Todtenbeinen, alten Lumpen, Beu, Stroh u. dal., es handelt fich aber offenbar nur um den bölzernen 20. Rern oder das hohle innere Gestell von sogenann= ten Chryselephantinstatuen, b. h. Bilbern von Gold und Elfenbein, bergleichen ber olympische Zeus eines war. In ber Lobrede auf Constantin (Cap. 8) wird dieß bann in vollem Umfang zugestanden: "die kostbaren Theile wurden "eingeschmolzen und der formlose Rest den Beiden gelaffen, "zum ewigen Angebenken ihrer Schmach."2) Welche und wie viele Werke (vielleicht der besten griechischen Runft!) dieses von der Rostbarkeit des Stoffes unzertrennliche Schicksal traf, erfährt man nicht näher. Uebrigens nahm Constantin für die Ausschmückung seiner neuen Sauptstadt aller= bings auch mit Götterbildern ohne Materialwerth vorlieb, wie wir sehen werden; von den ehernen z. B. heißt es a. a. D.: "man führte fie wie Gefangene fort, diese Bötter abgelebter "Fabeln, an Stricken wurden fie fortgeschleppt!" Die Wegnahme war vertrauten Commissären übertragen, welche un= mittelbar vom Sofe kamen; Widerstand fanden sie nir= gende; die Priefter mußten ihnen die geheimsten Gewölbe öffnen. Es ist aber auch benkbar und wahrscheinlich, baß Constantin bergleichen nur in burchaus zuverlässigen, über= wiegend driftlichen Städten der nähern Umgebung seiner

<sup>1)</sup> Sozomenus II, 5. Euseb. vita C. IV, 37-39.

<sup>2)</sup> Wie Arnebius vie Götterbilder burd Analyse thres Innern lächerlich zu machen sucht, adv. gentes VI, p. 201.

9. Abschnitt. Residenz wagte. Er hatte wohl die Gold = und Silbersta= tuen gerne unangegriffen gelaffen, allein fie lagen ihm zu beguem und die Versuchung war zu stark gegenüber dem dringenden Geldbedürfniß, das bei Herrschern dieser Art teder andern Rücksicht vorangeht. In dieselbe Kategorie ge= hört ohne Zweifel das Ausheben von Thüren und von Bebälken. ) die bei mehrern Tempeln vorgekommen sein soll; biese Theile waren nämlich oft von massivem Erz und lohn= ten wohl die Muhe des Einschmelzens. Wenn damit der Anfang der Zerstörung gemacht und bas Innere durch theil= weisen Einsturz und Unbill ber Witterung geschändet war, so konnte man es schwerlich mehr verhindern, daß die An= wohner sich auch an Saulen und andere Bautheile wagten, ware es auch nur zum Behuf bes Kalkbrennens gewesen. Daß bieß seit bem Jahr 333 wenigstens an heidnischen Grabmonumenten geschah, ist officiell 2) bestätigt. Schon früher war die Reparatur verfallener oder unvollendeter Tempel burch ein Gesett3) stille gestellt worden. Wie es mit den Tempelgutern ging, ift nicht näher bekannt; in ein= zelnen Källen wurden sie sicher eingezogen, boch erst unter Constantin's Nachfolgern in Masse und planmäßig. einem Gefet, welches die allgemeine Zerstörung der Tempel verfügt hätte, wie die Chronik des Hieronymus zum Jahr 335 erzählt, kann bei Conftantin felber keine Rebe fein. Was er that und geschehen ließ, geschah gelegentlich, aus fri= voler Raubsucht und unter schwankender geistlicher Einwirkung, bekhalb auch fo ungleich. Ein confequentes Suftem wird man bei einem hierin mit Willen inconsequenten Menschen vergebens nachweisen wollen.

> Das Urtheil über sein christliches Bekenntniß und seine Taufe auf dem Sterbebette wird vollends Jeder nach eige= nem Magstab beurtheilen muffen.

<sup>1)</sup> Euseb. vita C. III, 54.

<sup>2)</sup> Durch ein Gefet bes Conftans Cod. Theodos. IX, 17.

<sup>3)</sup> Bom 3. 326. Cod. Theodos. XV, 1.

Die großen äußern Beränderungen, welche bie Stellung 9. Abschnitt. und daher auch die Verfassung der christlichen Kirche durch Die Kirche als Constantin erfuhr, find bekannt genug und konnen bier nur Corporation. in Rurze wiederholt werden. Die Geiftlichen (clerici) wur= den gleich zur Zeit der ersten Toleranzedicte thatsächlich als Stand, als Corporation anerkannt, was von unermeklicher Wichtigkeit für die ganze Entwickelung der Kirche sein mußte. Sie hatten fich felber wohl fcon langft zu biefer Beftim= mung vorbereitet, indem sie einerseits sich von den Laien isolirten, andererseits burch Gemeinsamkeit vieler Amtsge= geschäfte, namentlich burch bas Synobenwesen ben Charakter einer Körperschaft erwarben. Doch der einstweilen bloß tolerant gewordene Staat hatte barauf nicht fo vollständig einzugehen nöthig gehabt? Er konnte, so scheint es, ben Clerus als Stand ignoriren und fich direkt an die Gemein= den wenden? - Allein Constantin fand den Clerus schon fo eigenthümlich zur Macht organisirt und durch die Verfol= gung so sehr gehoben vor, daß er entweder durch diese Corporation und ihren hohen Credit herrschen oder sie über furz oder lang zum Feinde haben mußte. Er gab ihr ba= ber alle möglichen Garantien der Gunft bis zu einer Art Mitherrschaft und bafur waren die Geiftlichen die ergeben= ften Berbreiter feiner Macht und ignorirten es völlig, baß er noch mit einem Ruße im Beidenthum ftand, ja baß feine Sande über und über mit Blut befleckt waren.

Er übernahm mit diesem Verhaltniß auch deffen bedent Die erften tirchliche Schattenseiten. Aus der Verfolgung war neben den lichen Streitigedlern sittlichen Folgen auch ein boser Beift des Haders auf= gestiegen; die Partei der schwarmerischen Singebung wurde zur fanatischen Opposition nicht bloß gegen diejenigen, welche in ber Verfolgung verläugnet ober bie beiligen Schriften ausgeliefert hatten, sondern auch gegen die durch erlaubte Mittel driftlicher Klugheit Geretteten; barob entstand in Nordafrica die donatistische, in Aegypten die meletianische Spaltung fast noch mährend ber Verfolgung selbst. Es

Berhältniß bazu.

9. Abschnitt. waren die ersten Anlässe für den bloß toleranten Raiser, in positiv firchlichen Streitigkeiten zu interveniren, benn von Neutralität konnte, nachdem er sich einmal mit der Kirche Conftantin's eingelaffen, naturlich keine Rede mehr fein. Conftantin zeigte hier wie später bei ber viel umfaffendern arianischen Spaltung in ber Regel großen Takt (f. unten); er erklärte fich zwar fur bie eine Bartei, gestattete derselben aber feiner= lei strafende Machtubung gegen die andere. Die Ginheit ber Kirche war ihm ohne Zweifel wünschbar, weil sie als Parallele zur Einheit ber Macht erschien; allein er wußte fich auch auf eine habernde und getrennte Kirche gar wohl einzurichten und war weit entfernt die Raisermacht selber zu compromittiren burch Sartnäckigkeit und Strenge für ober wider Dinge und Menschen, die ihm keinen Fanatis= mus einzuflößen im Stande waren. Das Berhalten ber Christen gegen Verfolgungen jeder Art hatte er grundlich beobachtet; gerade bie beiben eben genannten Spaltungen wären burch nichts so unfehlbar gesteigert worden als burch neues Marthrthum. Freilich mußte er ahnen, daß nicht alle feine Rachfolger fich bierin fo unabhängig halten wurden; biegen fie einmal Chriften, so war vorauszusehen, daß fie auch perfonlich bem Gifer fur ober gegen streitige Lebens= formen ber Kirche anheimfallen mußten. Doch zeigte bie Folge, daß bie Kaisermacht anderweitig ftark genug gegrun= bet war, um hier felbst durch bie ertremften Bersuche (wie 3. B. der Bilberftreit des achten Jahrhunderts) fich nicht aus den Kugen heben zu laffen.

Rechte und Dotation bes Clerus.

Die Beiftlichen als Corporation ober Stand erhielten junachst von Constantin die Befreiung von allen öffentlichen Berpflichtungen (munera), 1) welche theils in läftigen Mem= 313 und 319, tern, theils in Abgaben bestanden ober in dem verrufenen Decurionat Beibes vereinigten. (Dem sofortigen Budrang ber befreiungsluftigen Reichen zum geiftlichen Stande mußte

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. XVI. 2.

schon im nächsten Jahre durch ein gang robes allgemeines 9. Abfcnitt. Berbot begegnet werden, welches bann mahrscheinlich nicht 320. selten umgangen wurde.) Das zweite bedeutende Zeichen corporativer Anerkennung erhielt die Kirche durch die Er= laubniß Erbschaften anzunehmen, 1) welche ihr benn auch 321. nicht fehlten. Spater, wahrscheinlich nach bem Siege über Licinius 2) wurde der Kirche geradezu eine bedeutende Staats= befoldung vorzüglich in Landstücken und Kornrenten ausge= worfen. War ihr auf diese Weise eine reichliche Eristenz und die Grundung eines großen Befites gefichert, fo gab ber Staat auch noch ein Stuck feiner Macht in ben Rauf; die Chriften hatten bisher ihre Streitigkeiten, ehe fie por den weltlichen, heidnischen Richter gingen, gerne durch bie Bischöfe, als eine Art Friedensrichter, schlichten laffen, von beren Spruch fie noch immer appelliren burften; biefes Appellationsrecht hob Conftantin auf und machte bie Ent= scheibe ber Bischöfe wenn man fich einmal an biefe gewandt. obligatorisch. Dadurch war jede Concurrenz des weltlichen Richters mit dem geiftlichen abgeschnitten und einschließlich auch die Belegenheit zu einem Streit zwischen beiben, melcher jett gleich gefährlich gewesen wäre, mochte ber weltliche Richter noch Seibe ober ichon Chrift fein. Diefe Erwägung allein erflärt das fo außerordentliche, jedem fräftigen Staats= wefen scheinbar so gefährliche Zugeständniß. Constantin hat bier, wie in ber Behandlung bes Kirchlichen überhaupt, nicht etwas Neues aus eigener Wahl eingeführt, fondern bas auch Drohenbe Berohne Ihn Borhandene constatirt und geregelt. Es ist leicht, ichmelzung von vom Standpunkt moderner Theorien aus ihn zu tadeln, baß er bie Kirche und ben Staat nicht scharfer getrennt hielt,3)

Rirde und

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. XVI, 2.

<sup>2)</sup> Wie man aus Sozom. I, 8. schließen möchte. Bgl. Euseb. vita C. IV, 28. - Hist. eccl. X, 6 giebt bie provisorische Dotation afritanischer Rirchen.

<sup>3)</sup> Reander braucht bie treffenden Ausbrude: Christianifirung bes Staates unt Politifirung ber Rirche.

9. Abschnitt. allein was follte er machen, wenn durch einen allgewaltigen Drang der Zeit die Kirche ihm unter den Händen zum Staat und der Staat zur Rirche wurde? Wenn jeder christ= liche Beamte in seinem Geschäftstreise, jeder Richter auf seinem Tribunal durch Vermischung religiöser und bürger= licher Gesichtspunkte an seiner Pflicht irre werden konnte? Wenn die Intercession eines Bischofs ober eines fur beilig geachteten Ginfiedlers 1) fur ober gegen irgend einen Men= schen, irgend ein Verhaltniß Alles in Confusion zu bringen vermochte? Die Theokratie, welche fich hier entwickelte, war nicht bas Werk bes einzelnen kirchenschützenden Raisers und eben fo wenig die bewußte Grundung einzelner befonders schlauer Bischöfe, sondern das große, nothwendige Resultat eines weltgeschichtlichen Processes. Der Contrast zwischen ber Große ber 3bee und ben menschlichen Schwächen, bie ber Einzelerscheinung ankleben, ift allerdings oft ftorend und widrig genug, hebt aber die historische Nothwendigkeit nicht auf.

Colibat.

Merkwürdig ift die rasche theoretische Steigerung der Un= spruche, welche der einmal über die Gesellschaft emporge= hobene Clerus an fich und andere ftellte. Bereits war vom Colibat bie Rebe; ber Staat mußte die fruher auf ben ehe= lofen Stand gefetten Bugen aufheben;2) und wenn nicht auf bem Concil von Nicaa gerade ein Ascet, Bekenner und Dämonenbanner ohne Gleichen, der alte blinde Paphnutius,") fich bagegen erhoben hatte, fo ware vielleicht ichon bamals ein fur alle Geiftlichen bindender Beschluß durchgegangen. Die Ordination oder Weihe erhielt immer mehr einen my= ftischen Werth und wurde im Verhaltniß zu Menschen und Dingen fogar magifch, als Mittheilung übernatürlicher

<sup>1)</sup> Ein Beispiel ber lettern Art bei Socrates I, 13.

<sup>2)</sup> Geset vom 3. 320, Cod. Theodos. VIII. 16. Bgl. Euseb. vita C. IV, 26.

<sup>3)</sup> Socrates, Hist. eccl. I, 11. Sozom, 1, 10 Athanas. vita Anton, col. 468.

Rräfte aufgefaßt. Im Innern der Briefterkafte felber wur= 9. Abschnitt. den die alten Unterschiede schärfer aufgefaßt und neue ge= Sierardie und schaffen; der Presbyter schied sich vom Diacon, der Bischof vom Presbyter; unter ben Bischöfen selbst gab es je nach bem Rang ihrer Städte auch fehr verschiedene Stufen bes Ginflusses, der sich dann hauptsächlich in den funf (spätern) Patriarchenfiten Rom, Alexandrien, Antiochien, Conftanti= nopel und Jerusalem concentrirte. Um das bischöfliche Amt als foldes in einem höbern Werthe zu erhalten, schaffte man nicht lange nach Conftantin den untersten Grad, die foge= nannten Landbischöfe (χωρεπίσκοποι), d. h. die Bischöfe der Flecken ohne Stadtrang, völlig ab. Je nach der Wich= tigkeit eines Ortes, bem Ehrgeiz ber Betreffenden und ber etwa schon vorhandenen Parteiung war die Bischofswahl bisweilen eine Sache bes heftigften Rampfes, ber in einzelnen Källen die ganze Kirche erschütterte. Was sich vordrängte und durchsette, war felten das Beste; rhetorische und poli= tische, namentlich finanzielle Talente, ja der perfonlichfte Gin= fluß trugen fortan gar zu oft über ben wahrhaft Berufe= nen ben Sieg bavon. — Nach unten bin erweiterte fich bie Hierarchie nicht bloß wie bisher durch die Klassen der Thurhuter und Atoluthen, sondern durch eine große handfeste Dienerschaar, die fogenannten Parabolanen oder Foffores, b. b. Rrankenwärter und Todtengraber, deren in Conftan= tinopel allein bei taufend, in Alexandrien etwa die Sälfte waren.

Diefer mächtigen und reichen Kirche fehlte es balb auch nicht mehr an der glänzendsten außern Repräsentation; ber Gultus wurde verherrlicht durch die prächtigften Kirchenbauten und durch ein imposantes Ritual; das Leben der höhern Beiftlichen wurde (wenigstens in ben großen Städten) ein fürstliches. Doch traten diese sehr natürlichen Consequenzen erft unter ben Sohnen Conftantin's und später beutlich ju Tage. Vorzüglich in einer Hinsicht konnte man inne wer= den, welcher Mittel ber Macht ber Staat fich entaußert

9. Abschnitt. hatte; die ganze, unermeßliche Beneficenz mit ihrem Ginfluß auf die Maffen lag, zum Theil burch feine Schenkung, in den Händen der Geiftlichen, welche an vielen Orten Armen= bäuser, Gafthäuser, Pfrundhäuser, Waisenhäuser, Spitaler u. a. gemeinnütige Anftalten grundeten, während ber Staat mit dem Einzelnen nur noch durch Soldaten und gewalt= thätige Steuereinnehmer in Berührung fam.

Wer wollte es diesem Clerus auf die Lange wehren, wenn er fich nach Bekehrung der heidnischen Majorität als Staats=Regierung constituirte? Welche Mittel behielt ber Herrscher überhaupt noch übrig, um der Herr, wenigstens nicht ber Diener ober gar ber Pensionirte seiner Briefter zu bleiben? Bereits batten in der Apostelkirche zu Constanti= nopel der Raiser und die dortigen Bischöfe zugleich ihr Begräbniß, "fintemal das Priesterthum an Ehren der Herr-"schaft gleich ist und ihr an beiliger Stätte sogar voran= "geht."1)

Macht bes Rirde.

Bei näherer Betrachtung findet man, daß doch fur den Berhältniß zur Kaifer und feine Macht auf alle Weife geforgt war. Zum ersten erscheint es als ein Gluck für den Imperator, daß das alte Testament, so oft es auch die Könige und die Hohenpriester von Ifrael im Zwiespalt schildert, doch keine theokratische Revolution gegen das Königthum als solches meldet, sondern die Abschaffung des lettern Gott und dem König von Babylon anheimstellt. Un das alttestamentliche Staatswesen nämlich wurde jeden Augenblick appellirt als an das einzige nicht heidnische Präcedens; man übersah ganz wie zur Zeit der englischen Buritaner, daß daffelbe einem vergangenen, besondern Volksthum entsprochen hatte; das neue Testament aber, an welches man sich gewiß lieber gewandt hatte, läßt fich bekanntlich weder auf Staatsformen noch auf Nationalitäten ein, weil seine Bestimmung eine universelle ift.

<sup>1)</sup> Sozomenus II, 34. Bgl. Socrates 1, 40.

So lange nun ber Kaiser sich als rechtgläubig geben 9. Abschnite. konnte, war ihm nichts anzuhaben; was er sonst als Mensch und Regent war, kam weiter nicht in Betracht. Auf die Stellung Constantin's selber, dem unmäßig geschmeichelt wurde, darf sich die Geschichte weiter nicht berusen, es blieb aber auch zu Gunsten späterer Kaiser eine Theorie des gött-lichen Rechtes übrig, welche der Vergötterung heidnischer Imperatoren nichts nachgab und sie an Aufrichtigkeit bei Weitem übertras. "Wenn der Kaiser den Namen Augustus "empfangen hat, (beißt es gegen das Ende des vierten Jahrzhunderts") so ist man ihm wie einem gegenwärtigen und "leibhaftigen Gott Treue und Gehorsam und rastlosen Dienst "schuldig. Denn im Frieden und Krieg ist es ein Dienst "Gottes, wenn man Dem treu anhängt, der auf Gottes "Anordnung herrscht."

Aber auch materiell war bas Kaiserthum mit seiner barbarisirten und in religiösen Dingen neutralen Kriegs-macht und seinem Berwaltungsspstem gar zu stark etablirt, als baß es der reinen Priesterregierung zu weichen gebraucht bätte.

Und endlich war Constantin besonnen oder glücklich genug gewesen, sich selber zum Haupt und Centrum der Kirche zu machen und seinen Nachfolgern außer dem übrigen Erbe der Macht auch diese Position wohlbefestigt zu hinterlassen.

Wir kennen bereits seinen Anspruch, sich als "gemeinsamer Bischof" zu geberden. Dieß war keine bloße Nedensart; die Kirche hatte wirklich keinen andern Mittelspunkt. Zunächst zeigte sich dieß bei den Bischofswahlen, auf welche in allen wichtigern Fällen der Hof einen maßegebenden Einsluß ausüben konnte, indem die Bischöse der betreffenden Provinz, welche sich versammelten und der verswaisten Gemeinde einen neuen Hirten vorschlugen, auf kaisersliche Wücksicht nahmen, weil sie selber durch kaisersliche Wücksicht nahmen, weil sie selber durch kaisers

<sup>1)</sup> Veget. de re milit. II, 5. bei Anlaß bes Kriegseibes.

noben.

9. Abschnitt. liche Gunft noch höher zu steigen hoffen konnten. Um ihre Stellung gang auszunüten, hatte biefe Rirche vor Allem einer höhern Denkweise bedurft. Ferner war bei den großen Die Reichssy- Reichssynoben der Kaifer schon im Vortheil, insofern er Beit und Ort festsetzte, noch mehr aber, insofern gar Manche nur seinen Willen zu errathen suchten um demgemäß zu stimmen. War er nicht selbst anwesend, so schickte er seine Commiffare mit großen Vollmachten bin, und schließlich bebielt er fich seine Genehmigung vor, ohne welche kein Concilsbeschluß gültig war, mit welcher er dagegen zum Reichs= gesetz erhoben wurde. Und am Ende waren die Synoden mit ihrer Gleichheit des Stimmrechtes ein treffliches Mittel, ber Uebermacht der vornehmern Bischofsstühle entgegen zu arbeiten, sobald biefelbe dem Sofe irgend bedenklich erschien.

> Die Idee eines Concils, wie fie sich schon in den ersten Jahrhunderten des Chriftenthums ausgebildet hatte, war eine erhabene: daß auf einer Berfammlung ber Vorsteher driftlicher Gemeinden, wenn sie sich zu wichtigen gemein= schaftlichen Berathungen andächtig vorbereitet, der Geist Gottes rube. Ein Gefühl biefer Art wird über jede Berfammlung kommen, beren Beschäftigung die hochsten Dinge betrifft und beren Mitglieder vielleicht jedes einzeln bas Leben an die Sache gewagt hat ober wagen wird. Allein bie Zeit der triumphirenden und verweltlichten Kirche, beren Concilien immer häufiger und glänzender wurden, zeigt im Wefentlichen sehr rasch bas Bilb ber traurigsten Ausartung.

fchen.

Der erfte große Anlaß war bas Concil von Nicaa, beffen Hauptziel die Beseitigung der arianischen Streitigkeiten sein DieDrihoboxie follte. Es ist eines ber unleidlichsten Schauspiele in ber und ihr einsels ganzen Geschichte, die kaum aus den Berfolgungen gerettete Rirche, vorzugsweise der öftlichen Reichslande, vom heftig= sten Kampf über das Verhältniß der Versonen in der Dreieinigkeit ganz in Beschlag genommen zu sehen. Orientali= scher Starrsinn und griechische Sophistik, die sich in die Bischofsstühle getheilt, martern sich und den Buchstaben der

Schrift um irgend ein Symbol hervorzubringen, welches 9. Abschnitt. bas Unbegreifliche begreiflich und irgend eine Auffaffung beffelben allgemeingültig machen foll; ber Streit geht vom Homoufios und Homoiufios ("gleich und ähnlich") aus burch hundert Metamorphosen und mehrere hundert Jahre weiter und zersprengt die orientalische Kirche in Sekten, beren eine als orthodor-griechische Kirche dem byzantinischen Kaiserthum zur Gine Menge anderer, zum Theil sehr welt= Seite bleibt. licher Intereffen hängen fich an ben Kampf und verstecken sich unter ihm, so daß er das Ansehen eines bloßen heuch= lerischen Vorwandes gewinnt. Die Kirche höhlt sich inner= lich aus um dieses Habers willen; fie läßt ben innern Men= schen barben vor lauter Rechtgläubigkeit und bugt, felber entsittlicht, die höhere sittliche Wirkung auf den Ginzelnen völlig ein. Und dennoch, welche hohe weltgeschichtliche Bedeutung hat dieses an sich so widrige Treiben! Diese Kirche und ihre Nebensekten, erstarrt und von aller Entwicklung abgeschnitten, follte noch anderthalb Jahrtausende hindurch unter dem Druck fremder Barbaren die Nationalitäten gu= fammenhalten, ja fogar beren Stelle vertreten, benn fie war ftarter als Staat und Gultur und beghalb überlebte sie beides; in ihr allein existirt die Quintessenz des vielleicht nicht zukunftlofen Byzantinismus fort; die Orthodoxie ist die Geele beffellben.

Somit muß zugestanden werden, daß jene Kämpfe um die zweite Person der Trinität ihre weitreichende historische Berechtigung hatten. Wir wollen uns gleichwohl hüten, das Dogmatische daran weiter zu verfolgen, vielmehr uns auf einige Andeutungen beschränken in Betreff des Berhält=nisses von Regierung und Clerus, wie es beim Concil von Nicaa und in den nächstfolgenden Ereignissen zu Tage kam.

<sup>1)</sup> Eine genügende Uebersicht z. B. bei Gfrorer, Allg. Kirchengeschichte Bb. II, S. 199 ff.

บบเชิ

9. Abschnitt. Alls ber alerandrinische Presbyter Arius mit seinen Leh-Der Arianis ren von der Unterordnung des Sohnes unter ben Vater auftrat, erhob sich gegen ihn ber alexandrinische Diacon Althanafins und ber Bischof felbst, Namens Alexander. Die= fer berief schon im Jahre 321 eine Synode ber Bischöfe von Aegypten und Libnen, welche ben Arius entfetten und bannten. Damit war seiner Lehre und Stellung eine Wich= tiakeit zugestanden, die sie an sich nicht gehabt hätte; bas Aufsehen und bie Parteinahme wuchs auf beiden Seiten un= ermeglich burch Predigt, Werbung und Correspondenzen. Da auch der Bischof Eusebius von Nicomedien fur den wunderlichen und eiteln, aber nicht unpraktischen Arius Bartei ergriff, fo gewann ber Streit fehr balb bas Anfeben eines Kampfes zwischen ben Stühlen von Alexandrien und Nicomedien; auch hier (ober in der Nähe) wurde nun eine Synode gehalten, und biefe erklärte fich zu Bunften bes Arius. Damals neigte fich auf biefe Seite auch Gufeb von Cafarea, welcher fpater im "Leben Conftantin's" eine Darstellung bes Streites giebt, die an Unredlichkeit und absichtlicher Dürftigkeit einzig in ihrer Art ist.

So standen die Dinge, als Constantin in Folge des 323. letten Krieges gegen Licinius fich bes Drients bemächtigte. Er erbte ben Zwiesvalt in feiner vollen Bluthe. Sein Intereffe und seine Reigung mußten unbedingt dahin geben, bie Sache beizulegen, sei es burch Vermittlung ober burch Butritt zur ffarfern ober intelligentern Partei, ober burch ein fluges Balanciren beiber Parteien.

Die Intriguen.

Einer der vornehmsten Bischöfe des lieinischen Reiches, cben jener Euseb von Nicomedien, der schon früher bet Con= stantia, der Schwester bes Raifers und Gemahlin bes Licinius viel vermocht hatte, zog ihn zunächst halb und halb auf die arianische Seite. Aber ein Hoftheologe des West=

<sup>1)</sup> Um bem Bolt seine Lehre beizubringen, bichtete Arins Schiffer-Müller- und Marich-Lieber zu fangbaren Beifen. Philostorg. II, 2.

reiches, Bischof Hosius von Corduba, der seinen altern Gin= 9. Absmitt. fluß bei Constantin selber gefährdet sah, verständigte sich mit dem Bischof von Alexandrien und wirrte die Dinge so durcheinander, daß der Kaifer nur in der Berufung eines allgemeinen Concils das Heil erkannte; ohnedieß mußte ihm der Anlag willtommenen sein, die Beiftlichkeit feines neuen Reiches perfonlich kennen zu lernen und ihr personlich zu imponiren, dem gefährlichen Unwesen selbständi= ger Provincialinnoben aber ein zweckmäßiges Ende zu machen. Von den 318 Bischöfen, die sich zu Nicaa einfanden, waren guni 325. kaum ein halbes Dutend Occidentalen; ber Bischof Sylvester von Rom erschien nicht einmal in Verson, sondern sandte zwei Presbyter, gemäß dem richtigen Takte, welcher auch seine Nachfolger von dem Besuche der orientalischen Spnoden abhielt. Uebrigens waren auch aus den vielleicht tausend orien= talischen Bischöfen nur diejenigen durch kaiserliche Cabinets= schreiben ') eingeladen worden, welche man zu bestimmen oder zu überstimmen hoffen durfte.

Als nun der "aus bunten Blumen gewundene große Concil von Briefterkrang", bas "Abbild bes Apostelreigens," bie "Wiederholung des ersten Pfingstfestes" beisammen war, als sich außer den Bischöfen auch ein gahlreiches priefterliches Geleit und eine Menge "ber Dialektik erfahrene Laien" in Nicaa eingefunden, eröffnete Constantin in Person die Synobe. Er starrte von Burpur, Gold und Edelsteinen und Guseb vergleicht ihn in diesem Aufzug mit einem Engel des Herrn vom Himmel. Aber es blieb nicht bei diesem persönlich imposanten Auftreten. Im Berlauf ber Verhandlungen zeigte es sich, daß Hosius den Kaiser gegen die Arianer gestimmt hatte und daß er und seine Bartei die große Masse der Unentschiedenen auf alle Weise, namentlich durch Hinweisung auf kaiserliche Bunft in diesem Sinne mit Erfolg bearbei= tete. Weder die Reden des Arius, noch die Gegenreden des

nicaa.

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. III, 6. s.

Wille ent=

fdeibet.

9. Abschnitt. Athanasius zu Ehren der Ewigkeit des Sohnes waren es also, was den Ausgang entschied. Die Debatte wurde zu= Constantins lett burch ein kaiserliches Machtgebot beendigt, indem Constantin auf dem fraglichen Ausdruck Homousios gegen den Millen der Majorität bestand, worauf diese Majorität sich geduldig fügte. Nur zwei Bischöfe verweigerten ihre Unterschrift und verdienen deßhalb genannt zu werden, selbst wenn fie aus unreligiösem Starrfinn fo gehandelt haben follten : Theonas von Marmarica und Secundus von Ptolemais. Ihr Lohn war Absetung und Verbannung. Euseb von Nicomedien unterschrieb, da ihm aber der Sturz geschworen war, verlangte man von ihm und den andern noch die Unterschrift eines Zusakartikels, wodurch er seine eigene frühere Ansicht verfluchen follte; auf seine Weigerung hin wurde auch er nach Gallien verbannt, ebenso Theognis, Bischof von Nicaa. Arius selber wurde nach Allyrien verwiesen.

> Constantin aber hatte seinen orientalischen Clerus nun fennen und großentheils verachten gelernt. Wie hatten fich biese Männer, welche das Reich aus den Angeln heben konn= ten, vor ihm gebeugt! Biele 1) hatten einander durch geheime Anklageschriften bei ihm verzeigt; er ließ diese Libelle verbrennen und vermahnte sie zur Eintracht! — Vor der Abreise war noch großes Festmahl bei Hofe: "ein Kreis von "Leibwachen hütete mit blanken Schwertern die Pforte des "Ballastes; aber die Männer Gottes schritten furchtlos mit= "ten hindurch und gelangten bis in die innern Gemächer."2) Der Raifer gab ihnen noch Geschenke und Friedensermahnungen mit auf den Weg. Un die Gemeinde von Alexandrien ließ er schreiben: "Was breihundert Bischöfen gefallen hat, ift "nichts anderes als ber Wille Gottes."

Beiterer Ber= lauf.

Allein nun fing der Streit erft recht an. Conftantin, der zu der theologischen Seite der Frage gar kein innerliches

<sup>1)</sup> Socrates I, 8.

<sup>2)</sup> Euseb. l. c. III, 15.

Berhältniß hatte, fand drei Jahre später, vorgeblich auf 9. Abschnitt. Anregung eines von der sterbenden Constantia empfohlenen 328. arianischen Presbyters, eine neue Wendung für paffend, vielleicht fogar für gerecht. Arius und alle übrigen Abge= setten wurden aus der Berbannung zurückgerufen; Sofius wurde gestürzt oder verschwand wenigstens für sehr lange Beit aus den Geschäften; das Bisthum Antiochien wurde so zu fagen im Sturm genommen und mit einem Arianer besett, wobei sich die abscheulichsten Händel ereigneten, und bie ohnebieß gefährliche Bevolkerung ber Stadt tief aufgerührt wurde. Euseb von Nicomedien, der bei biesen Borkomm= nissen die erste Rolle spielte, versuchte fich nun auch an dem verhaßten Stuhl von Alexandrien. Allein er fand benfel= ben nunmehr von einem gewaltigen Gegner, von Athana= Athanafius. fins besett. Dieses ist ber erfte gang consequent burchge= bildete von jenen Hierarchencharakteren der mittelalterlichen Kirche; von Kindheit!) auf durchdrungen von der Würde bes priesterlichen Amtes, voll von großen Ideen und Zwecken, wie z. B. die Bekehrung von Abnifinien, ohne Menschen= furcht oder traend eine Rucksicht auf Verhältnisse, die dem Princip in den Weg treten konnten, bereit zu jedem Opfer sobald es die Sache gilt, zugleich aber hart gegen Andere wie gegen fich, ohne Kähigkeit, ihren Standpunkt anzuer= fennen und in den Mitteln nicht immer bedenklich. Es ist gar nicht zu verkennen, daß das Schicksal der Orthodoxie die nächstfolgende Zeit über — so weit wir urtheilen kon= nen — an seiner Person bing. Canstantin verlangt von ihm die Rehabilitation des Arius; er weigert sich und man läßt ihn gewähren. Darauf bringen die Gegner alberne politische Verläumdungen vor, weil Constantin nicht religiös zu erbittern war; Athanasius eilt an den Hof und gewinnt ben Kaiser persönlich für sich. Endlich glauben die Gegner

<sup>1)</sup> Wie er als Knabe mit seinen Genossen das Priesterwesen nachmacht und den Bischof vorstellt, erzählen Socrates I, 15. Sozom. II, 17.

9. Abschnist. das rechte Mittel gefunden zu haben; sie verklagen den Bischof bei Constantin als intolerant, als Verfolger der meletianischen Sekte, welche zu Nicka sich den Kirchenkrieben erworden hatte. Athanasius war hier wirklich nicht ganz schuldlos, allein man hatte die Meletianer absichtlich gegen ihn aufgehetzt. Der Kaiser bestimmt zur Untersuchung eine Synode, welche zu Cksarea in Palästina sich versam-

334. meln sollte; Athanasins aber erklärt: vor einer Behörde, bie nur aus seinen Tobseinden bestehe, werde er sich nicht stellen. Und noch einmal giebt Constantin nach! Doch überwogen zuletzt die unaufhörlichen Anklagen und so kam es

335. im folgenden Jahre wirklich zu einer Synode, und zwar in Thrus, von wo die versammelten Bater bann sofort nach Jerusalem giehen sollten, um der Einweihung der Kirche des heiligen Grabes beizuwohnen. Das Präsidium führte ein vornehmer Hofbeamter Dionufius. Die schwersten Un= flagen (S. 276) machte Athanafius hier glänzend zu nichte, wegen der geringern ging eine parteiische Untersuchungscom= mission nach Alexandrien, auf deren Aussagen bin endlich eine Verurtheilung erfolgte; die Arianer triumphirten bier wie in Nicaa die Orthodoren. Aber fast im gleichen Augen= blick war Athanasius schon wieder am Hofe; "als ich ge= "rade (schrieb der Raiser) in Constantinopel einritt, begeg= "nete er mir plöglich mit ben Seinigen; Gott ift mein "Beuge, daß ich ihn nicht einmal fogleich erkannte, anfangs "auch gar nichts von ihm wissen wollte" 2c. Die Folge bieses Zusammentreffens war, daß Constantin die Bater von Thrus zu schleuniger Rechtfertigung ihres Betragens und ihrer Beschlüsse nach der Hauptstadt citirte. Da wagten fie ben erften Ungehorfam; ftatt aller erschienen nur die feche Häupter der Partei und nun gab Constantin, obwohl nicht unbedingt, nach, und verbannte den Athanasius noch Trier, verfügte aber, daß der Stuhl von Alexandrien nicht besett werden durfe, offenbar in der Absicht, den Athanasius

zu gelegener Beit wieber einzuseten. 1) Go ift nicht leicht 9. Abschnitt. zu entscheiben, ob Conftantin etwa vor bem Erot ber Bischöfe erschrack, oder was sonst seinen Entschluß leitete; die Klä= ger fagten ihm, Athanafius habe gedroht, die Abfahrt der ägnptischen Kornflotte hindern zu wollen, allein dieß glaubte ihnen ber Kaiser mahrscheinlich nicht, selbst wenn er sich gläubig stellte. Darauf beschied er den Arius nach Conftantinopel, wie es ichien in der huldreichsten Absicht. Aber nach einem Besuch im kaiserlichen Pallaste wurde Arius 336. auf ber Strafe ploglich unwohl und verschied gleich barauf in einer nahen öffentlichen Latrine, welche noch nach hundert Jahren als Merkwürdigkeit gezeigt wurde. Db er Gift be= tommen hatte und von wem, bleibt zweifelhaft; Conftantin hatte fein Intereffe babei.2)

Sein ganges Streben war offenbar bahin gerichtet, Die Conftantin's firchlichen Parteien in ber Schwebe zu halten und keiner Rirchenpolitik. fich bleibend hinzugeben. Er ließ fie daher abwechselnd fiegen und forgte nur immer durch fraftige Gingriffe bafur, daß man Ihn und seine Macht nicht vergaß. Er sah wahr= scheinlich von Anfang an, daß ber Streit großentheils um des Streites willen geführt wurde und daß alles Berfühnen am unrechten Orte angebracht ware. Hierin versahen es seine Nachfolger, weil sie selber ernstlich in den theologischen Fragen befangen waren und der von ihnen unterftütten Partei die Sande frei ließen zu Gewaltthat und Rache. Bei ihm bagegen konnte bie Tolerang in religibsen Dingen als ein Grundprincip alles Denkens und handelns gelten; sie war nur die Aeußerung seiner innern Neutralität.

<sup>1)</sup> Dag er ihn vor ber Buth ber Gegner in Sicherheit bringen wollte, wie in einem Briefe Conftantin's II. behauptet wird, ist gar nicht durchaus unwahrscheinlich. Socrat. II, 3.

<sup>2)</sup> Socrates I, 38 läßt ben Arius burch ben orthodoren Bifchof Alexanber von Conftantinopel todt beten und sucht in feiner Beschreibung bes Todesfalles indirett bem Berbacht ber Bergiftung zu begegnen. Sozom. II, 30.

9. Abfchnitt.

rang.

Gin lebendiges Bengniß hievon besitzen wir noch in bem Regertole- bekannten Regeredict, 1) aus den letten Jahren vor feinem Der geistliche Concipient fährt die Reger auf bas härteste an, so viele ihrer find, Novatianer, Balentiner, Marcioniten, Kataphryger u. a.; allein es bleibt nach allen Schimpfworten babei, daß man ihnen ihre Berfammlungs= locale wegnimmt. Guseb jubelt: "sie wurden vertrieben, "ausgetrieben wurden fie wie die Thiere!" - allein man bemerkt wohl, daß ihm biefes lange nicht genugte. Bon ben Novatianern wird ausdrücklich bemerkt, Constantin habe fie nur etwas erschrecken wollen; eigentliche Berfolgungen trafen wie es scheint bloß bie Montanisten ober Kataphryger, welche als Fanatifer gefährlich werben konnten, und auch biefe blieben wenigstens in Phrygien, dem Beimatland ber Sefte, unangefochten. Es kommen allerdings in Conftantin's Magregeln einzelne wunderliche Inconfequenzen vor; nach der Berdammung des Arius ergeht 3. B. ein Befehl2) an alle Rirchen, beffen Schriften zu verbrennen, mit ben Schlußworten: "Wer ein Buch verhehlt, wird getöbtet. Gott erhalte Guch" — allein ben Arius felber ließ man rubig

Blid auf bie fpatern Regie= rungen.

Ehren.

Nach Constantin's Tobe verfallen gleich seine Sohne ganz persönlich ben kirchlichen Barteien; sie waren bazu er= zogen und die Schändlichkeit ihres Charakters hinderte fie nicht baran. Sofrates (II, 2) erzählt 3. B. wie Conftan= tius für ben Arianismus gewonnen wurde; ein ungenannt gebliebener Presbyter, welcher ihm das Testament seines Vaters überbracht haben foll und fich bei biefem Anlaß am

in der Berbannung leben und zog ihn nachher wieder zu

<sup>1)</sup> Euseb. 1. c. III, 63-66. Sozom, II, 32. - Ein Geset vom 3. 326, Cod. Theodos. XVI, 5 nimmt zwar bie Reger von als Ien Befreiungen aus, welche ben Rechtgläubigen gelten, und brobt jenen mit burgerlichen Laften aller Art, aber gang ins Unbeftimmte binein.

<sup>2)</sup> Socrates I, 8.

Hofe festsette, brachte zuerft den Großkammerheren Gusebius, 9. Abschnitt. einen Gunuchen, auf bie arianische Seite, bann auch bie übrigen Gunuchen; biefe und ber Presbyter gewannen bann auch die Raiferinn; endlich entschied fich Conftantius felbft. Darauf parteite fich bie gange Hofdienerschaft, die militä= rifche Suite und bie Stadt Conftantinopel. Im Pallast bisputirten Gunuchen und Weiber, während in ber Stadt jedes haus ber Schauplat eines "bialektischen Krieges" murbe, und biefes Wefen verbreitete fich über ben gangen Drient, während Conftantin II. und nachher Conftans im Beften athanafianisch gefinnt waren. Im Berlauf ber Dinge kommt es bald zu ben scheußlichsten Berfolgungen, Berbannungen, Ermordungen; alle Martern und Benfersfunfte ber mari= minischen Zeit fehren stellenweise wieder; 1) Abendmahl und Taufe sogar werden der Gegenstand polizeilichen Zwanges und bie Besethung ber Bisthumer fallt bem heftigften Factionswesen anbeim.

Diese weitern Krisen gehören nicht mehr zu unserer Aufgabe. Neben dieser von heillosem Starrsinn und Ehrgeiz, von der absurdesten Dialektik zerrissenen Kirche erwuchs damals der Knade Julian, kaum gerettet aus dem allgemeinen Mord, den Constantius über die eigene Familie verhängt hatte. Ihn und seinen Bruder Gallus erzog man auf der Billa Macellum im entlegenen Cappadocien zu Geistlichen; ihre Erholung bestand darin, dem heiligen Märthrer Mamas eine Kapelle zu bauen. Unter diesen Eindrücken bildete sich der künftige heidnische Reactionär aus.

Man barf aber nicht vergessen, daß es neben dieser im Das tirchliche Siege so rasch ausgearteten Kirche noch eine Religion gab.

Lie schönen sittlichen Folgen der Einführung des Christen=
thums entziehen sich nur allzusehr dem Blicke, während der
dogmatische und hierarchische Hader ganz unverhältnißmäßig

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Socrates II, 26. 27. 28. 38. IV, 16. Sozom. VI, 14.

9. Abschnitt. fich pordrängt. Die großen Männer diefer und ber nächst= folgenden Jahrzehnde, Athanafius, Bafilius, Gregor von Nazianz, Hieronymus, Chrysostomus tragen wohl neben ihrer Religiofitat ein mehr ober weniger ftarkes Geprage änkerlicher Rirchlichkeit, und erscheinen beghalb einseitiger, unangenehmer als die großen, ganzen harmonischen Men= schen des Alterthums, allein ihr Lebensprincip ist ein hüheres, incommensurables.

Berhältniß leben.

Vor Allem darf man die sittlichen Folgen des Christen= sum Welt- thums bei den tiefern Naturen nicht etwa nach der Anschauung eines Euseb bemeffen, welcher ohne Weiteres für ben Uebertritt zum Chriftenthum bas irbifche Glud und bie Herrschaft als Gotteslohn postulirt. 1) Es handelte sich vielmehr um ein ganz neues Berhaltniß zu den irdischen Din= gen, bessen man sich bald mehr bald weniger bewußt wurde. Der große Saufe richtete fich im Chriftenthum fein Leben ein fo genufreich als es eben ging und als die Sittenpolizei bes Staates guließ; bie ernftern Menschen bagegen ent= fagten manchen Genuffen gang; und in Betreff ihrer welt= lichen Guter fanden fie fich theile zur Mittheilung an bie Armen und an die Kirchen verpflichtet, theils zu einer gang= lichen Entfagung für ihre Perfon. Die beiben großen prattischen Lebensäußerungen bes bamaligen Chriftenthumes find bie Beneficeng und bie Uscese, wenn wir eine britte, namlich die Mission bei heidnischen Boltern als eine fast auß= schließliche Angelegenheit bes Glerus, hier übergeben burfen.

Behanblung

Bas bie Beneficeng betrifft, fo konnte ber Chrift fie ber Stlaven nach bem bekannten Sprichwort zunächst im eigenen Hause ausuben, gegen feine Stlaven,2) theile durch milbe Behand= lung, theils burch Freilassung (Manumissio). Die Stla= verei an und für sich galt nicht als unrecht; selbst Klöster burften noch viel fpater Stlaven befigen; boch wurde es

<sup>1)</sup> Euseb. 1. c. I, 3. 4. 18. u. a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. Möhler, gesammelte Schriften und Auffate, Bb. 2.

schon frühe als ein gutes Werk betrachtet, zu manumittiren, 9. Abschnitt. wie benn unter Diocletian ber romifche Stadtprafekt Chromatius 1400 Sflaven frei ließ. Am Ende bes vierten Jahrhunderts kommen in dem andächtigen Kreise des heili= gen Sieronymus noch viel maffenhaftere Freilaffungen vor, allerbings bei Solchen, welche ber Welt überhaupt entfag= ten; doch verlangte bereits gleichzeitig Chrusostomus die un= bedinate Abschaffung der Sklaverei. Martin von Tours, als er in seiner Jugend Solbat war, behielt zwar feinen einzigen Sklaven, übte fich aber in der Demuth', indem er bemselben oft die Schuhe auszog und ihn bei Tisch bediente. ') Bereits Constantin hatte burch Gesetze 2) das Recht ber Herrn über Leben und Tod der Sflaven aufzuheben gesucht, ob= wohl die rechtliche Distinction zwischen dem Tod des Stla= ven "nach" Mißhandlungen und "in Folge" von Mißhandlun= gen bem herrn immer eine leichte Ausflucht gewährte. Wird boch felbst der Kall gesett, daß ein Sklave unter ben Schlä= gen eines natürlichen Tobes "burch Schicksalsnothwendiakeit" sterben könne! — Die Heiden blieben theoretisch bei ihrer alten Anschauung bes Sklavenwesens stehen; Themistius will den geborenen Sklaven feine Kähigkeit zu höhern mensch= lichen Gefinnungen zutrauen und Macrobius verhandelt ganz ernstlich darüber, ob sie überhaupt Menschenrang hätten und ob die Götter sich auch um sie bekümmerten.3) Kaktisch war aber ihre Behandlung bei ben Beiben wohl feine schlimmere.

Die Wohlthätigkeit im engern Sinne, welche theils auf Wohlthätigber Unsicht von ber Nichtigkeit ber irdischen Güter, theils auf der Pflicht zur Linderung von Armuth und Glend beruhte, hat wohl, so wie sie sich äußerte, große staatsofono= mische Bedenken gegen sich. Bisher innerhalb der Kirche einem besondern Umte, den Diakonen anvertraut, war fie

feit.

<sup>1)</sup> Sulpic. Sever. Vita S. Mart. I.

<sup>2)</sup> Cod. Theodos. IX, 12. — Berbot bag fein Jude einen Christen gum Stlaven haben burfe, bei Euseb. vita Const. IV, 27.

<sup>3)</sup> Themist. Basavishs. - Macrob. Sat. I, 11.

9. Abschnitt. seit seher von vielen Unwürdigen gemißbraucht worden, allein in jenem Kriegszustande ber Ecclesia pressa hat es etwas sehr Großartiges, daß man nicht näher zusah; es war das Ergebniß einer hoben, auf Alles gefaßten Stimmung. Ueber= bieß konnten die Diaconen bei dem localen Charakter ihrer Aufgabe ben Einzelnen eher prufen und fennen lernen. Jest bagegen wird ohne weitere Rucksicht bas Almosen maffen= weise in allen Gestalten vertheilt. Unsere Zeit mit ihrem Ruf nach Arbeit kann dieß nicht verstehen noch billigen, es ift aber die Frage, ob (abgesehen von einem agrarischen Ge= fet) ein anderer Ausweg offen stand in einem Reiche, welches fast ausschließlich Agriculturstaat war und dabei die Bertheilung des Grundbesites zu einer so großen Ungleich= beit hatte gedeiben laffen, in einem Reiche deffen Städte arokentheils mit besitslosem Proletariat angefüllt, deffen Land= bevölkerungen dagegen so geschwunden waren, daß aller Dr= ten mit Barbarencolonien nachgeholfen werden mußte? Ein coloffales Almosen an die Stadtbewohner, das aber nicht als solches betrachtet wurde, war schon seit Jahrhunderten im Gebrauch, nämlich die Lebensmittelvertheilungen, querft beschränkt auf die Stadtrömer, welche die Berrn bes Reiches zu sein vorgaben, bann in Gestalt kaiserlicher Gnabe aus= gebehnt auf eine Menge ber wichtigern, endlich auch auf fleinere Städte. Das Reich, beffen Ginnahmen großentheils in Naturalien eingeliefert wurden, sveist bie Städte mit dem Ertrag bes platten Landes. Einzelne Bewilligungen biefer Art werden auch in der constantinischen Zeit neu ertheilt.

Die großen Unftalten.

Mit der Ginführung des Christenthums werden bann zunächst der Kirche neben ihrer Staatsdotation außerordent= lich bedeutende Mittel burch Schenkungen zugewiesen; aus beiden Quellen ist sie fortan die Almosen zu bestreiten mehr ober weniger vervflichtet. Es wurden oben (S. 414) die verschiedenen Anstalten aufgezählt, welche nun von wohl= benkenden Bischöfen und Gemeinden aus diesen Fonds ge= ftiftet wurden, jene Xenodochien, Ptochotrophien, Gerofomien,

Nosokomien und Orphanotrophien, als beren Ideal und 9. Abschnitt. Inbegriff die gegen Ende des vierten Jahrhunderts erbaute Basilias, die Gründung Basilius des Großen betrachtet werben kann. 1) Es waren überwiegenden Theiles Anstal= ten für wirklich Hülfslose, und als folche eine wahrhaft herrliche Neuerung gegenüber der alten, heidnischen Welt, wenn gleich auch diese langst angefangen hatte, von Staats= wegen nach dieser Richtung hin einzulenken.2)

Der Staat felber ließ, wie oben bemerkt, die Kirche Charafter ber machen und gonnte ihr bieses Mittel bes Ginflusses; ja Beneficeng bes Constantin gab z. B. der Kirche von Alexandrien eine beson= dere Annona (Kornrente) zur Vertheilung an die Armen,3) neben welcher die allgemeine Annona, die noch Diocletian ber Stadt bestätigt hatte, ohne Zweifel fortdauerte. Jenes war offenbar ein nicht ganz reines Mittel des Profely= tismus, wie denn Conftantin's Bergabungen überhaupt bas Ansehen von Convertitenkaffen haben. Als er 3. B. zu Heliopolis ein Bisthum gegründet hatte und die Stadt doch fast ganz heidnisch blieb, spendete er reichlich zum Unterhalt christlicher Armen, "damit besto Mehrere sich zum Worte bekehrten."4) Auch seine persönlichen Almosen und Unter= stützungen waren gewiß vorherrschend politischer Natur, und

<sup>1)</sup> Bon staatsokonomischem Gesichtspunkt aus waren biese Unstalten schon im funften Jahrhundert bem Beiben Bofimus (V, 23) ein bedenkliches Aergerniß: "Sie haben ben besten Grundbesit an fich gebracht unter bem Borwand von allem ben Armen mitzutheilen; barob ift alle Welt arm geworben."

<sup>2)</sup> Es ist hier vorzüglich an die pueri et puellæ alimentariæ zu erinnern: Nerva, Trajan, Antoninus, Marc Aurel und Alexanber Severus warfen nämlich fur bie Erziehung armer Rinder beiber Geschlechter sehr große Summen aus, allein nicht in allaemein philanthropischem Sinne, sondern nur fur Freigeborne und wie es scheint nur fur Stalier, mit ber Absicht bie fehr bunn geworbene frete Bevölkerung bes Centrallandes zu beben.

<sup>3)</sup> Socrates II, 17.

<sup>4)</sup> Euseb. vita C.. III, 58. IV, 28.

9. Abschnitt. nur scheinbar planlos; später ließ er sich wohl auch hier von

den Priestern leiten. Als er sich nach dem Siege über Maxentius in Rom beliebt machen wollte, vertheilte er mit= gebrachtes ober vorgefundenes Geld in Masse an Reich und Arm; beruntergekommene Leute von Stand erhielten Belb= fummen und Burben; Madchen von gutem Saufe bekamen Chegatten aus feinem Gefolge nebst Betrathegut; bas ger= lumpte Bettelvolf auf bem Forum wurde mit Almosen, Speife und anständiger Rleidung versehen, lettere wahrscheinlich weil die Bloke Aergerniß gab. 1) In den spätern Jahren war ber Oftermorgen ber große Schenkanlaß.2) Wenn ber Hof= bischof bei folden Gelegenheiten pathetisch wird, so muß man bas schneibende Wort Ammian's 3) daneben halten: "Wie "flare Urkunden bewiesen haben, öffnete Constantin zuerst "ben Leuten feiner Umgebung ben Rachen, bann futterte fie "Constantius vollends mit dem Mark der Provingen." Doch bie Geschenke eines Herrschers liefern überhaupt keinen Maß= stab, weil man felten genau belegen kann warum er giebt und und ber Des woher er nimmt. Selbst die Almosen der alten Helena haben etwas Politisches und Zweideutiges. Als fie ben Orient durchreiste, schenkte fie große Summen an die Gin= wohner ber einzelnen Städte und gab dann noch personlich jebem ber ihr nahe kam; große Summen theilte fie auch an bie Solbaten aus; außerdem erhielten bie Armen Geld und Rleiber, Andern half fie aus Schuldhaft, Berbannung und Bergewaltigung aller Art. Offenbar hatte Constantin eine folde Rundreise bes einzigen gang zuverlässigen Mitgliedes feiner Familie fur paffend und dem Beifte des Drients ge= mäß erachtet.5) Bon seinem Finangsuftem, auf welchem biefe

lena.

<sup>1)</sup> Euseb. 1. c. I, 43. Andere Rleibervertheilungen, bergleichen ichon bei frühern Raifern, aber nur als Luxusgeschent an bie Stabtromer porfommen, f. IV, 28. 44.

<sup>2)</sup> Euseb. 1. c. IV, 22.

<sup>3)</sup> Ammian. Marc. XVI, 8.

<sup>4)</sup> Euseb. l. c. III, 44.

<sup>5)</sup> Ihr pomphaftes Auftreten Euseb, 1. c. III, 45.

Freigebigkeit beruhte, wird noch weiter mit einigen Worten 9. Abschnitt. die Rede sein mussen.

Wenden wir uns ab von bem Egoiften im Burpurge= wand, ber Alles was er thut und geschehen läßt, auf die Erhöhung feiner eigenen Macht bezieht und berechnet. Mit diefer innerlich frivolen Staatsgewalt contraftirt die große, rücksichtslose Hingebung so Vieler, welche ihr ganzes Ver= mogen bei Lebzeiten wegschenkten um fich "Gott zu wibmen;" die Beneficenz vereinigt sich auf bas innigste mit der As= Die Ascese. cefe. Männer und Frauen, zum Theil aus ben hochsten Ständen, gewöhnt an alle Genuffe bes Lebens, faffen ben Bescheid, welchen Chriftus bem reichen Jungling gab, ftreng wörtlich auf; sie verkaufen ihre Habe und geben ben Er= los den Armen, um mitten in der Welt, umgeben vom Ge= räufch ber Weltstädte, in freiwilliger Armuth rein ber Betrachtung ber hochsten Dinge zu leben. Undern genügt auch Dieses nicht; fie fliehen aus ber Welt, und aus ber Civili= sation hinaus, als "Entwichene", als Anachoreten.

Die Geschichte, welche sonst die Ursprünge großer Dinge Die Einstebler, gern verhüllt, überliefert ziemlich genau die Art und Weise, wie das Einsiedlerwesen und aus demselben das Mönchs=wesen entstand. Kaum giebt es eine Nichtung oder ein Er=eigniß, welches die spätere Zeit des dritten und das vierte Jahrhundert schärfer charakterisirte.

Es liegt ein Zug in der Natur des Menschen, daß er, verloren in der großen, bewegten äußern Welt, sich und sein eigenes Selbst in der Einsamkeit wiederzusinden sucht. Diese Einsamkeit wird um so viel abgeschlossener sein müssen, je tieser er zuvor draußen sich innerlich entzweit und zerrissen gefühlt hat. Tritt dann noch von Seiten der Religion das Gefühl der Sünde und das Bedürsniß einer dauerneden, unstördaren Bereinigung mit Gott hinzu, so wird jede irdische Rücksicht schwinden und der Einsledler wird Ascet,

9. Abschnitt. theils um zu büßen, theils um der Außenwelt gar nichts mehr als das dürftigste Fortleben zu verdanken, theils auch um die Seele zum beständigen Umgang mit den höchsten Dingen fähig zu erhalten. Ganz von selbst wird er sich durch Gelübde vor jeder Rückkehr in den frühern Zustand zu bewahren suchen; sinden sich in der Einsamkeit Mehrere vom gleichen Streben beseelt zusammen, so wird das Gelübde sowohl als ihr Leben überhaupt den Charakter des Gemeinsamen, der Regel annehmen.

Ginen gang gesunden Zustand der Gesellschaft und bes Individuums fest dieß Ginsiedlerleben nicht voraus; es ge= hört vielmehr in Zeiten der Krisis, da viele gebrochene Gemuther die Stille fuchen, während zugleich viele frarke Ber= zen irre werden an dem ganzen Erdenleben und ihren Rampf mit Gott fern von der Welt durchkampfen muffen. Wer aber dem modernen geschäftigen Treiben und der allersub= jectivsten Lebensauffassung anheimgefallen ift und von diefem Gefichtspunkt aus jene Ginfiedler gerne in eine Zwangs= arbeitsanstalt steden mochte, der halte fich nur felber nicht für sonderlich gefund; biefer Ruhm fame ihm so wenig zu als manchen Leuten des vierten Jahrhunderts, welche zu schwach ober zu oberflächlich waren, um die geistigen Mächte auch nur zu ahnen, die jene Riesennaturen in die Wuste trieben. Seben wir aber ab von dem personlichen Gewinn ober Berluft, ben ber Ascet in ber Thebais ober auf ben Gebirgen von Gaza bavontragen mochte, so bleibt eine un= geheure historische Wirkung übrig, welche ber Geschichtsfor= scher auf seine Weise zu wurdigen hat. Jene Ginfiedler find es gewesen, die bem gangen geiftlichen Stande ber folgen= ben Jahrhunderte die höhere, ascetische Haltung des Lebens oder doch den Anspruch darauf mittheilten; ohne ihr Vor= bild wäre die Kirche, d. h. der einzige Anhalt aller geisti= gen Intereffen völlig verweltlicht und hatte dann ber roben materiellen Gewalt unterliegen muffen. Unsere Zeit aber, in der Annehmlichkeit der freien geistigen Arbeit und Be=

wegung vergißt es gar zu gerne, daß sie dabei noch von 9. Abschnitt. dem Schimmer des Ueberweltlichen zehrt, welchen die Kirche im Mittelalter der Wissenschaft mitgetheilt hat.

Die ersten driftlichen Ginfiedler find Aegupter und Ba= 3hr ursprung. lästinenser, welche in der Nähe ihrer Beimath felbst ein ein= sames, wenigstens zurückgezogenes Leben führten, und jun= gere Leute zu fich wie in eine Lehre nahmen. 1) Allein ben Gemüthern eines Paulus (geb. 235, geft. 341), eines Un= tonius (geb. 252, gest. 357), eines Hilarion (geb. 292, gest. 372) genügte bieses halbe Eremitenthum nicht; um vor den Verlockungen der Erde völlig sicher zu sein und sich Gott ganz zum Opfer zu bringen, verschwinden sie aus der Welt und leben sechszig, achtzig Jahre in der eigent= lichen Wüste. Manche gerathen auf der Flucht vor den driftenverfolgenden Romern in die Ginfamkeit hinein 2) und mogen dieselbe gar nicht mehr verlassen, weil sie ihnen zur Beimath geworden ift, und weil sie ohne Schauder gar nicht an bas Leben braußen im Säculum, in der verdor= benen Gesellschaft denken können. Paulus der Eremit lebte in einem unentbeckbaren Felsversteck, wo einst zur Zeit der

<sup>1)</sup> Eine solche Anstalt muß das adnytholor gewesen sein, in welchem schon im britten Jahrhundert laut Socrates I, 11 der berühmte Baphnutius erzogen worden war. Bgl. auch des Athanasius vita S. Antonii. (Aur lateinisch vorhanden, ed. Commelin.). — Col. 445 wird es als Brauch um das Jahr 270 bezeichnet, daß wer Gott leben wollte, non longe a sua villula separatus instituedatur. Für das Uebrige vgl. Hieronymus, vita S. Pauli und vita S. Hilarionis; Regula S. Pachomii, und dessen Præcepta, Alles in der venezianischen Ausgabe des Hieron. vol. II, pars I. — Bon den Briesen des Hieronymus des. Ep. 22, ad Eustochium, cap. 33 dis 36. — Sozomenus, hist. eccles. I, 13, III. 14. VI. 20 und 28. — Socrates I, 11. s. IV, 23. s. VI, 7. u. a. a. S. Sulpic. Severus, Dial. I. — Rusinus, besonders der Ansang des zwetten Buches. — Evagrius I, 21.

<sup>2)</sup> Wie auch Berbannungen Anlaß zum Anachoretenthum geben komten, ist aus Euseb. Hist. eccl. VI. 11 zu schließen.

9. Abschnitt. Cleopatra Kalfchmunger ihr Wefen getrieben; an den Wanben ringsum hatten fie fich Söhlen zurecht gemacht, in welchen er noch roftige Ambofe, Sammer und Bragezeug vorfand; eine nralte Palme überschattete, ein Quellchen bewässerte ben

Ihre Entbeh= rungen

fichern Raum. — Antonius, der fich zuerst unweit seiner Beimath (bei Berakleopolis in Mittelägnpten) auf dem Lande jum Anachoreten vorbereitet, dann fogar lange in einem Grabmal, später in einem verlaffenen Raftell voller Schlan= gen gewohnt hatte, wich endlich vor dem Zudrang der From= men in jene von Felsen geschützte Dase, von welcher unten bie Rebe fein wird. - Hilarion von Tabatha bei Gaza fucht fich bas verrufenfte Raubrevier feiner Gegend, zwischen Meer und Sumpfen, absichtlich aus, um bort zuerft ohne Obbach, bann in einer kleinen Rohrhutte, nachher in einer fteinernen Belle von funf guß Bohe Gott zu bienen. — Die Entbeh= rungen, welchen biefe im Ueberfluß erzogenen Menschen fich unterzogen, find fo furchtbar, daß nur ein außerordentlicher Organismus ihnen bie Spite bieten fonnte;') die Bering= fügigkeit und Schlechtigkeit der Nahrung wird - fur un= fer Gefühl — noch überboten burch ben abscheulichen Schmut und bas Ungeziefer, zu beffen Dulbung biefe Manner fich verpflichtet glaubten wie im vierzehnten Sahrhundert ein Bruder Amandus (Suso) und Andere. Gine Reaction dieser Art war übrigens ganz naturlich, nachdem die vorher= gehenden Geschlechter in den prachtvollsten Thermen aller Ueppigkeit gedient hatten. Die größte Entbehrung, diefenige bes menschlichen Umganges, mag ganz außer Berechnung bleiben; bas einzige geistige Mittel ber Erhebung war, baß

und Anfectun- die Gremiten die Bibel auswendig wußten. Dieß schütte gen. fie jedoch nicht gegen die heftigften innern Kampfe, welche fich zum Theil burch scheinbar außere, bamonische Anfech= tungen fund gaben. Man konnte bier an die Berfonificirung alles Geistigen benten, welche bem Alterthum eigen

<sup>1)</sup> Die Diat bes h. hilarion genau verzeichnet in beffen Leben, Cap. 11.

ift, allein es bedarf einer solchen Hinweifung nicht einmal. 9. Abschnitt. Balb ift es die eigene Sinnlichkeit, balb die Erinnerung aus dem fruhern Leben, bald der Refler der Bufte und ihrer Naturschrecken, was die Einstedler mit anastvollen Bi= fionen heimsucht. Weltberühmt, jedoch durch Jaques Callot auf immer in bas Reich bes Burlesten gewiesen, ift bie Erscheinung bes großen höllischen Beeres in bem Grabmal. das dem Antonius zur Wohnung biente: "Da öffneten sich "bie Bande, und bie Damonen erscheinen als Schlangen, "Löwen, Stiere, Wölfe, Scorpionen, Parbel und Baren, "alle brüllend und brobend;" — andere Male treten fie in menschlicher Geftalt auf, larmend, pfeifend und tangend, und schlagen ben Heiligen halb tobt. Noch bunter find bie Bissionen des Hilarion; jede Nacht erhebt sich um ihn herum spukhafter Lärm aller Arten, Kindergeschrei, Blöcken von Schafbeerben, Gebrull von Stieren, Schritte eines Rriegs= beeres; bei hellem Mondschein sturzt ein Wagen mit wilben Roffen auf ihn zu, wird aber bei bem Angstruf: Zesus! von der Erde verschlungen; nachte Weiber, reichbesetzte Tische erscheinen, oder es springen Wölfe und Fuchse vorbei mah= rend der Heilige betet; einmal entsteht vor seinen Augen ein Gefecht von Gladiatoren, deren Einer sterbend ihm zu Füßen stürzt und mit brechendem Blick ihn um ein Begräbniß bittet. Ja der bofe Geift nimmt auch jene schauerliche Art an, die bas Gespenst in Sindbads Reisen so unvergeglich macht; er springt bem zum Gebet knienden aber etwas zerftreuten Hilarion rittlings auf den Rücken, stemmt ihm höhnend die Fersen in die Seiten und will sich gar nicht mehr abschüt= teln laffen. — Am leichteften werben biefe Eremiten noch mit gewissen Dämonen fertig, welche ganz ehrlich in ihrer wahren Gestalt, als Sathrn und Centauren erscheinen und Die Sathrn. bisweilen sogar Bekehrung und Fürbitte wünschen. Der große Hieronymus, ber ') in Betreff ber Centauren nicht

<sup>1)</sup> Vita S. Pauli. c. 7. s.

9. Abschnitt. entscheiben will, ob sie eine bloße Verkappung des Teufels seien ober ob die Bufte wirklich folde Geschöpfe hervorbringe, beharrt bagegen auf ber Echtheit bes Satyrs, welcher bem heiligen Antonius auf der Reise zum heiligen Paulus den Weg wies und ihn um Fürbitte flehte; unter Conftantius fei ja eine folde Creatur in der Bufte gefunden, lebendig nach Alexandrien gebracht, und nach bald eingetretenem Tobe eingefalzen nach Antiochien gefandt worden, damit ber allbort residirende Raiser einen Augenschein nehmen konnte. Der Sathr bes heiligen Antonius war übrigens ben Bocksfugen und hörnern zufolge ein Panist, ber außerdem bie frumme, gebogene Rafe aus ber muthwilligen alten Beit behalten hatte. 1)

Der Ginfiebler

Rach ber Zeit biefer Beangstigungen folgt in dem Le= erhält Zulauf. ben bes Asceten eine andere, die er nur mit getheiltem Gefühl betrachten kann. Die hülfbedürftige Welt entbeckt ihn, erkennt in ihm das Hohe und Ungewöhnliche und zieht ihm nach in die Wilbniß. Er wird Wunderthater, nicht durch Musterien und Phantasmagorien, sondern durch bas bloße Gebet. Hat seine Seele Gewinn davon? Muß nicht der geistliche Sochmuth in ihm erwachen? Es sammeln fich Bewunderer um ihn, die ihre Zellen in die Nahe ber feinigen bauen und bie er allmälig als Schüler anerkennen muß und als Gehülfen bei dem maffenhaften Budrang nicht mehr entbehren fann; halb wiber Willen wird er ein

Antonius. "Bater", ein Gebieter. Antonius, ber diese neue Eriftenz mehrere Jahrzehnde hindurch ausgehalten, flieht um das Sahr 310 nach ber innern Bufte und entdeckt (feitwarts von Aphroditopolis) ein Felsgebirge, deffen riefelnde Baf= ferbäche einen Balmenhain nähren; aber auch hier finden ihn die Bruder auf, und zweien derfelben, bem Belufian und dem Dolmetscher Isaac, muß er erlauben bei ihm zu

<sup>1)</sup> Die Chriften mußten folde Wefchopfe, von beren Dafein fie überzeugt waren, wie alle andern Gotter und Damonen für abgefallene Engel ober beren Abkommlinge von ben Menschentochtern halten.

wohnen. Von Neuem stellt sich eine große, ununterbrochene 9.Abschnitt. Wallfahrt bei ihm ein; Reter und Rechtgläubige, hohe romische Beamte und beibnische Briefter, Gesunde und Kranke ziehen in folder Masse herbei, daß es sich der Mühe lobnt, einen eigenen Postkurs mit Kameelen von Aphrobitopolis burch die Bufte bis zu seinem Wohnsit einzurichten. 1) Er hat keine andere Wahl, als in der Sohe des Berges weit über steilen Treppen sich eine ganz unzugängliche Zelle anzulegen, in welche er fich wenigstens zeitweise zurückziehen kann. Die lette Angelegenheit seines Lebens mar, daß sein Grab verheimlicht werden möchte; denn schon lauerte ein reicher Grundbesitzer der Nachbarschaft auf die Leiche, um in seinem Landhaus — vielleicht aus Speculation — ein Marthrium, d. h. eine Kirche mit bem Grabe bes Seiligen einzurichten. Die beiben Schüler haben in ber That reinen Mund gehalten, wahrscheinlich selbst gegen Silarion. - Silarion. Diefer hatte nämlich eine Reise nach Aegypten unternommen, welche ebenfalls nichts Anderes war als eine Flucht vor bem ungeheuern Zulauf und vor ber ftets wachsenden Sorge für die tausende von Miteinsiedlern, die sich bei ihm, in ber Mufte von Gaza, eingefunden. Seine Biographie, eine ber intereffantesten Schriften bes Hieronymus, schilbert bas Entstehen und die Art dieses Zulaufes ganz anschaulich. Man wußte allmälig in Gaza und beffen Safenstadt Maioma, daß ein beiliger Einsiedler in der Wüste wohne; eine vornehme reifende Römerin, deren drei Kinder das Fieber bekamen, pilgert mit ihren Dienerinnen und Gunuchen zu ihm hinauf und bewegt ihn durch vieles Flehen und Jam= mern, nach Gaza zu kommen, wo er die Kinder heilt. Seitbem 2) dauerte die Wallfahrt zu ihm aus Sprien und Aegypten ohne Unterbrechung, nur daß gerade in der Nähe

<sup>1)</sup> Hieron. Vita S. Hilarionis c. 30.

<sup>2)</sup> Laut vita S. Hil. 12 und 29 muß das Folgende in die Jahre 310 bis 356 fallen. Am Ende fam es dahin, ut omni genere hominum solitudo per circumitum repleretur.

9. Abschnitt. das Heidenthum sich mit der äußersten Anstrengung ver-Marnas.

Sein Kampf theibigte. Der große Gott Marnas in feinem Tempel mit bem Gögen zu Gaza trat mit Sanct Hilarion in die unmittelbarfte Concurrenz, und es ergab fich in ber vergnügungssüchtigen Handelsstadt eine Spaltung, von welcher man sich nur mit Mube ein Bilb machen kann. 1) Sie bruckt fich gang wesentlich aus in jener Menge von Besessenen, welche man unaufhörlich zu bem Beiligen in die Wuste schleppte, und welche gewiß großentheils nichts anderes waren als krank= haft zwischen zwei ohnehin bamonische Religionen getheilte und gebrochene Menschen. Theoretisch war man fich bessen allerdings nicht bewußt; es kann ber Damon, nach ber altern verallgemeinernden Ansicht, aus eigenem Belieben seine Menschen, sogar seine Thiere aussuchen, ober sich burch Bosheit von Zauberern in dieselben bannen laffen, wie denn Silarion einmal ein besessenes Kameel heilt. Der Dämon wird burchgängig als zweite, von dem Befessenen verschiedene Berson aufgefaßt und fann 3. B. sprisch und griechisch reden wenn dieser nur lateinisch und franklisch versteht. Er ist eine Personification der bosen Heidengötter und bier gewiß vorzugsweise des Marnas. Allerdings ist der Heilige in sei= nem Kampf mit dem Götzen auch einmal vom Princip ab= gewichen und hat der heldnischen Magte eine christliche ent= gegengesett. Von den Circusunternehmern zu Gaza mar ber eine, ein heidnischer Stadtbeamter, dem Marnas ergeben und hielt fich einen Zauberer, der die Pferde des Pa=

Circus.

Das Christen- trons zum Siege antrieb, die des Gegners hemmte. Der thum fiegt im lettere, ein Chrift Namens Stalicus, ging zu Hilarion, ber ihn zunächst auslachte und fragte, warum er nicht die Pferde verkaufe und den Erlos den Armen schenke? Doch ließ er sich erweichen durch die Gewissenhaftigkeit des Man= nes, ber lieber von einem Knecht Gottes als von Zauberern Hülfe holen wollte, und durch die Erwägung, daß es sich

<sup>1)</sup> Bgl. bie treffliche Schrift von Start: Baga und bie philistäische Rufte, 1852, welche ich leiber fur ben V. und VI. Abschnitt nicht mehr benüten tonnte.

um einen Triumph bes gazenfischen Christenthums über= 9. Abfcnitt. haupt handle. Er gab ihm einen Napf voll Baffer, mit welchem Stalicus Pferbe, Wagen, Stall, Führer uns Circusschranken besprengte. Als bas Rennen unter allgemeiner gespannter Aufmerksamkeit begann, flegten die Pferde bes Chriften bei weitem, und auch bie Beiden riefen : "Marnas ist von Chriftus besiegt!" so daß biefer Tag Bielen zur Bekehrung gereichte. Und doch hatte Hilarion einst einen tobtkranken Circusführer nur unter der Bedingung geheilt, daß er seiner bisherigen Beschäftigung ganglich entsage. 1)

Wie der Einsiedler Wunderthater wird, halb wiber Willen, so wird er auch Monch;2) bie Zellen berer, die ihm in die Wüste gefolgt find, bilben allmälig ein monasterium, bas fich mit bem größten Gifer seiner Leitung unterzieht.

In Aegypten gab es hiefur ein Pracedens nicht blog Der Einfiebler an den judischen Therapeuten, welche ein Dasein diefer Art fen u. Gouller am mareotischen See geführt hatten, sondern auch an jenen in Claufur lebenden Sierodulen der heidnischen Tempel (S. 195); außerbem macht bas Clima bie größte Mäßig= feit nicht bloß möglich sondern auch nothwendig, und felbst der industrielle Charafter bes Landes erleichterte einem ehe= losen Proletariat mit geringem ober gar feinem Grundbe= fit bie Erifteng, wie wir feben werden. Schon um bie verschiedenen Aufenthaltsorte des Antonius herum hatten fich ungablige Miteinfiedler gesammelt, denen er burch Bebet, Beispiel und Ermahnung voranleuchtete; doch erkannte er seinen Lebenszweck keinesweges barin, ihnen eine feste Conftitution zu geben , und fie nach einem bestimmten Plan zu leiten. Dieß ist vielmehr bas Berdienst bes Pachomius, Pachomius ber deffen Lebenszeit ungefähr die erste Salfte des vierten Jahr=

Megupter.

<sup>1)</sup> Hilarion in Concurreng mit bem Bauberpriefter bes Aesculap b. h. Serapis in Memphis, f. b. vita, cap. 21.

<sup>2)</sup> Das Wort monachus bezeichnet befanntlich genau genommen ben Einsiedler als folden und wird erft fpater gleichbedeutend mit Conobit.

9. Abschnitt. hunderts umfaßt. Alls Jungling hatte er in einem kurzen Soldatenleben ben Werth einer geschloffenen Disciplin fen= nen gelernt, und verwirklichte dieselbe bann in dem berühm= ten Munchsbiftrict Tabenna ) in Oberägupten, zwischen Tentpris und Theben. hier waren schon bei feinen Lebzeiten mehrere Taufende von Monchen beisammen, und bie Regel, die er biesen ertheilte, bekam bann auch Geltung in andern Monchscolonien, welche theils damale, theils fpater entstanden. Die wichtigsten find: biejenige bei Arfinoë in ber Gegend bes Sees Möris (zur Zeit bes Balens 10,000 Röpfe stark); die große Niederlassung in der nitrischen oder fcetischen Bufte 2) westlich vom Delta; die fogenannten Gremita unweit Alexandrien; endlich die zerstreuten Monafterien und einzelnen Zellen am ganzen Strande bes mittel= landischen Meeres 3) und des mareotischen Gees nebft eini= gen am rothen Meer und am Sinai. Alles aber übertraf bas besagte Tabenna, wo zur Zeit bes Hieronymus nicht weniger als fünfzigtausend Monche bas Ofterfest zu feiern pflegten, die allerdings nicht alle im Centralfloster (Baum ober monasterium maius) wohnten, sondern aus allen Klöstern der zu Tabenna gehörenden Congregation herbeika= men. Wie man fleht, lagen nicht alle biese Colonien in Gattungen ber ber Buffte; noch vor dem Schluß bes vierten Jahrhunderts Rlöfter. giebt es Stadtflofter, ichon jum 3med bes Rampfes gegen heibnische Reste und Erinnerungen, wie benn 3. B. ber Tempel bes Canopus in ber gleichnamigen Stadt jum Rloster Metanoia (Neue) umgebaut wurde. Der Einrichtung

nach find die ägnptischen Klöster theils Coenobien ober

<sup>1)</sup> Die Fragen, ob bamit eine Milinsel Tabenna ober cher eine Orts schaft Tabennesus gemeint sei, erörtert Valesius zu Sozom. III, 14. im lettern Sinne.

<sup>2)</sup> Nitria heißt wegen ber Nitrumgruben bie gange Gebirgsgegend um bie Stadt Scetts ober Schathis. Bgl. besonbers Sozom. VI, 31.

<sup>3)</sup> Sozomenus VI, 29 und 31. Sie trafen in Rhinocorura mit ben palästinensischen Mönchen zusammen.

Monasterien b. h. größere Gebäube für viele Mönche, 9. Abschnitt. theils Lauren, b. h. sie bestehen aus vielen Zellen, welche in bestimmter Entsernung auseinander liegen und also noch gewissermaßen Einsiedeleien vorstellen. Um die obengenannte Zeit waren mindestens hunderttausend Menschen in Aegypten bieser Lebensweise geweiht; auch melden sich neben den Mönchsvereinen bereits die ersten Nonnenklöster, deren eines, unter der Schwester des Pachomius um das Jahr 320 schon vierhundert Nonnen zählte.

Eine hiftorische Erscheinung von solchem Umfange hat ihren tiesen nationalgeschichtlichen Grund, und wenn ein Bolk darob unterginge, so wäre dieß eben nur die nothewendige Form seines Unterganges. In Aegypten mußte sich die ganze religiöse Frage in lauter Extremen bewegen; nach schwerem Kampse herausgetreten aus dem Fanatismus des Heidenthums, kannte der Aegypter in der Reaction keine Grenzen und glaubte der neuen Religion sein Leben in einem Sinne widmen zu müssen, welcher der Symbolknechtschaft seiner Vorsahren analog war. So entstand dieses merkwürdige Fakirthum, das letzte weltgeschichtliche Product des altägyptischen Geistes, für welchen von da an die Jahrehunderte der Passivität beginnen.

Die Regel, welche Pachomius dieser Heerschaar gab, war eine Sache der dringendsten Nothwendigkeit, zugleich aber der erste Schritt zur Beräußerlichung und Unwahrheit; die Ascese ist fortan nicht mehr das Resultat der freien individuellen Begeisterung, sondern eines gemeinsamen Gesehes, welches die vielen Tausende ungleichartiger Menschen dauernd an eine gleichartige Uedung fesseln soll. Und wer der Wahrheit die Ehre geden will, muß zugestehen, Pachomius hat einen niedrigen Durchschnitt angenommen und seine Constitution sest eine überwiegende Masse Underuse-

<sup>1)</sup> Wenn man nicht in ber religiosen Stellung ber fatimibischen Khallfen ein lettes Aufleuchten besselben erkennen will.

9. Abschnitt. ner vorans, welche vor Allem in Schranken gehalten fein

Arbeit und wollen. — Dieß geschah zunächst sehr zweckmäßig durch die Industrie. Arbeit, wovon die Klöster lebten. 1) Es muß mit dem Auffommen bes Monchswesens eine große Veranderung in ber ägnptischen Industrie vorgegangen sein. Seitbem bie Rloster bei weitem nicht bloß Körbe aus Nilschilf und Matten producirten, sondern fich auch der wichtigen Linnenweberei und Gerberei bemächtigten (mancher andern Producte zu ge= schweigen), fanden sich viele der bisherigen Fabriken bes Landes nothwendig im Nachtheil, da jene unstreitig auf bem allgemeinen Markt zu Alexandrien niedrigere Preise stellen konnten. Der Dekonom eines großen Klosters, ber die Arbeit zu vertheilen und die Producte zu versenden hatte, stand einem bedeutenden Fabrikherrn gleich. Die einzeln lebenden Monche konnten ihre Arbeit auch aus der Sand verkaufen und erwarben sich bisweilen, ber Regel zuwider, ein Privatvermogen. Sonft war es berrichendes Princip, daß die Mönchsarbeit weniger um der Lebensnothdurft als um bes Seelenheils willen angeordnet fei 2) und daß der Neberschuß an die Armen vertheilt werden muffe. Bom Feldbau ift wenig die Rede; bagegen hielten die am Fluß gelegenen Klöster große Nilfähren, wahrscheinlich ebenfalls um bes Erwerbes willen.

Ginfeitigfeit

Neben der Arbeit ist das Gebet und der Gottesdienst, bes Libens. nebst fortlaufenden Casteiungen aller Art das wesentlichste Element dieses fünstlich einseitigen Lebens. Literarische Beschäftigungen barf man im Hinblick auf den Ursprung und die Tendenz besselben nicht erwarten; und überdieß, wohin war benn 3. B. das weise Alexandrien sammt all seiner griechischen und orientalischen Gelehrsamkeit gelangt? Der Monch folgte Zwecken und Idealen, welche gegen die heid= nische Ueberbildung und Immoralität die stärkste Reaction

<sup>1)</sup> Es oinelwe idowrwe wie ber heil. Serapion wollte. Sozom. VI, 28.

<sup>2)</sup> Hieronymi ep. 125 ad Rusticum.

ausmachten, und wenn fonst zwischen ben zwei sittlichen 9. Absomite. Welten, die man Heidenthum und Christenthum nennt, Punkte der Verständigung, ja der Annäherung vorhanden waren, so handelte es sich wenigstens hier um dauernde, principielle Feindschaft. Zede Zeile aus der frühern Zeit, von der Hieroglyphe bis zur griechischen Eurrentschrift, war mit Heidenthum, Göhenthum oder Zauberlehre getränkt, und so blied zum Lesen (so weit dasselbe gestattet wurde) nur die christliche Andachtsliteratur übrig, die zum Theil erst von diesen Mönchen geschaffen oder aus andern Sprachen in's Aegyptische übersetzt werden mußte. Mit der antischen Kunst standen sie nicht besser als mit der Literatur; von dem Besuch des Ammonius in Rom wird z. B. ausedrücklich gerühmt, daß er mit Ausnahme der Basiliken S. Peters und S. Bauls gar nichts angesehen habe.

Die Disciplin im engern Sinne endlich 2) geht gunachst Disciplin. barauf aus, ben Mondy von allen frühern Berbindungen, namentlich von der Kamilie sustematisch zu ifoliren, fodann, ihn mit aller Strenge zu huten und zur Arbeit anzuhalten. Die Regula macht durch diesen überwiegend negativen Inhalt einen oben, polizeilichen Gindruck und darf fich deßhalb mit der Regel des heil. Benedict nicht von ferne verglei= chen. Die Paragraphen gegen den Spott und die losen Reden von Klofter zu Klofter, gegen Bornmuth und Aufbehung erinnern recht beutlich an bas Land, in welchem man sich befindet. Auch barauf ist keine abendländische Ordensregel gekommen, die Monche einzeln in verschloffenen hölzernen Sitzen wie in einem Kutteral schlafen zu lassen. Aecht ägyptisch ist vollends das Geheimthun mit einer vor= geblich mustischen Sprache, die ein Engel dem Pachomius und seinen Schülern Cornelius und Sprus beigebracht ha= ben follte, und welche (nach ben noch vorhandenen Beispie=

<sup>1)</sup> Socrates. Hist. eccl. IV, 23.

Die Regula Pachomii und seine Præcepta, Monita etc. sind zu ergänzen auß Sozomenus III, 14.

9. Abschnitt. len zu schließen) in nichts Anberm bestand als in einer gemeinsam abgerebeten Bezeichnung einzelner Dinge und Personen burch die Buchstaben des Alphabets. Mit diesen letzern soll Pachomius noch eine andere Spielerei getrieben haben, indem er seine Mönche nach Begabung und Charakter in vierundzwanzig Klassen eintheilte und diese nach Alpha, Beta, Gamma u. s. w. benannte. Es ist aber schwer zu glauben, daß ein sonst so praktischer Mann so unpspechologisch gehandelt haben sollte.

Fortbauer bes Einsiedler= thums.

Ganz gewiß hat man in biesen agyptischen Monchscolonien kein Ideal christlichen Lebens zu suchen. Allein ba= neben dauerte das ächte Anachoretenthum fort, und diesem muffen wir, der damaligen Welt gegenüber, eine hohe Berechtigung zugestehen. Die meisten berühmten Ginfiedler bes vierten Jahrhunderts bringen einen Theil ihres Lebens in den Monasterien, wenigstens in den Lauren zu, ziehen sich aber vorher oder nachher in die tiefere Ginsamkeit, wohin ihnen das Kloster nur Brod und Salz zusendet. Auch bier find sie nicht immer geschützt vor geistlichem Sochmuth. fdrecklichen Berfuchungen und phantastischer Schwärmerei; ihre Büßungen find zum Theil wahrhaft mörderisch; allein nicht nur halten sie sich in der Regel für glücklich und ihre Eristenz für würdig ausgefüllt, sondern sie hinterlassen auch manches tiefe und schöne Wort,2) welches beweist, daß ihr Gluck fein bloger Wahn, sondern aus einer beständigen Beschäftigung mit den höchsten Dingen entsprungen war. Die Namen eines Ammon, Arfentus, Glias, der beiden Macarius und mehrerer Anderer gehören auf immer zu ben bedeutenden Erinnerungen der Rirche.

Eine britte Geftalt bes ägyptischen Monchsthums waren bie etwas verrufenen Remoboth, die zu zweien oder breien in Städten und Caftellen wohnten und ohne Regel "nach

<sup>1)</sup> Die kindische Symbolik ber Orbenstracht f. bei Sozom. III, 14.

<sup>2)</sup> Aufbehalten in ben verschiebenen Rebactionen ber Vitæ Sanctorum patrum, auch im Leimonarion bes Johannes Moschus.

Gutbünken" lebten, baher auch oft bittern Streit hatten. 9. Abschniet. Sie erhielten sich vom Handwerk, das ihnen auf ihre schein=bare Heiligkeit hin besser bezahlt wurde als andern Leuten. Ihr Fasten wird als ruhmsüchtig getadelt, auch sollen sie sich an Festtagen bis zur Völlerei schadlos gehalten haben.

Die spätern Entwickelungen bes ägyptischen Mönchs= thums, seine Sekten und seine Einmischung in die allge= meinen kirchlichen Zerwürfnisse gehören nicht mehr hieher.

In Balastina nahm bas Monchswesen unter Sanct Palästina. Hilarion ichon in ökonomischer Beziehung eine andere Stellung ein und erhielt daher überhaupt eine von der ägnpti= schen verschiedene Physiognomie. Der Ackerbau und Wein= bau überwiegt; viele Monche haben fogar ihr personliches Eigenthum beibehalten und find kaum etwas Anderes als unverheirathete Landwirthe mit bezahlten Knechten. Der Stifter felbst wohnte noch immer in der unbebauten Gin= obe und es war ihm Leid genug, daß sich dieselbe um sei= netwillen bevölkerte. Die "Billen" mancher seiner Genoffen bagegen, wo Reben und Felbfruchte gediehen, muffen eine beffere Lage gehabt haben. Um feine Zelle herum scheint zwar mit der Zeit ein eigentliches Monasterium entstanden zu fein, fonft aber bilden bie paläftinenfifchen Monche eine große weitzerstreute, wenig zusammenhängende Laure. In Aegypten konnte Pachomius zum Ofterfest alle Mönche seiner Congregation, und zum Verzeihungsfest im Monat Mesore (August) alle Vorsteher und Beamten nach Tabenna entbieten, während in Balästina Hilarion große periodische Rundreisen machen mußte, um seine Leute zu beaufsichtigen. Es begleitete ihn dabei ein Beer von zweitaufend Monchen, welche anfänglich ihren Broviant mit sich trugen, nachher aber von den unterweges wohnenden Landbesitzern gespeist wurden. Da der Heilige auch die entlegenste, einsamste Belle nicht übergeben wollte, so führte ihn die Straße öfter in saracenische Dörfer, wo er bei diesem Anlag als Bekeh= rer auftrat.

9. Abschnitt.

Drient.

Weiterhin burch das ganze römische Afien und bis in Der weitere das Saffanidenreich hinein gab es erweislich feit dem An= fang des vierten Jahrhunderts einzelne Anachoreten 1) und nicht lange darauf auch Monasterien sowohl als zerstreute Anlagen, die den ägyptischen Lauren entsprachen. Bon dieser lettern Art war der Mönchsverein am Berge Staoron bis Nisibis; man nannte biese Monche die Weidenden, weil fie zu Gffenszeit mit Sicheln ausgingen um Rrauter zu maben, die ihre einzige Nahrung ausmachten.2) Sonft waren unter den fprischen Monchen biefenigen von Gbeffa frühe berühmt, namentlich burch den großen Dämonenbe= schwörer Julian. Für Armenien, Paphlagonien und Bon= tus war der strenge Euftathius, Bischof von Sebastia, ein Haupturheber des Monchsthums, für Cappadocien und Galatien später Bafilius ber Große, ber bem orientalifden Ascetenleben überhaupt seine bleibende Gestalt zu geben beftimmt war. In biefen faltern Gegenden, wo bas Leben in zerstreuten Bellen nicht so leicht burchzuführen war, bil= beten die Monche Monasterien, und zwar meist in Städten ober Dörfern.

Das Abends lanb.

In dem befonnenern Abendlande fand biefes unermegliche Beispiel nur langsame Nachahmung. Erft in ber zweiten Sälfte des vierten Jahrhunderts entstehen Rlöster in ober bei ben Städten und die fleinen Felsen-Inseln bes Mittel= meeres, die fonft nur als Berbannungsorte gegolten, ful-Ien fich mit Gremiten. Begeifterte Occibentalen reifen nach bem Orient, um bort bas Ascetenleben kennen zu lernen oder auch ihr Leben zu beschließen. Mitten im Treiben ber Städte felbft weihen fich Manner, Jungfrauen und Wittwen fortwährend einem so strengen und andächtigen Wandel wie er nur in einem Kloster geführt werden mochte. Es ist die Epoche des heil. Martin von Tours, des heil.

<sup>1)</sup> So z. B. am bithynischen Olymp Eutychian und Auranon. Bal. Socrates I, 13.

<sup>2)</sup> Dieß verallgemeinert Evagrius I, 21.

Ambrofius, auch des heil. Hieronymus, ber diefes gange 9. Abfchnitt. Wefen nach feinen Licht= und Schattenseiten kannte und schilberte; bei Anlaß Rom's und Palästina's werden wir noch in Kurze barauf zurückkommen muffen.

Ein allgemeineres Raifonnement über ben sittlich=religiv= fen Werth und die historische Nothwendigkeit des Monchs= thums und ber gangen Ascese ware bier völlig überfluffig. Die betreffenden Ansichten werden sich ewig unvermittelt gegenüberstehen. Bei einer gewissen Sinnesweise wird man diese Dinge im Leben wie in der Geschichte hassen und an= feinden, bei einer andern fie lieben und loben. Wer aber vom driftlichen Standpunkt aus mit jenen alten Selben der Wüste rechten will, der sehe wohl zu, daß er nicht als der inconsequentere Theil erfunden werde. Die Lehre von der stellvertretenden Buße ist noch nicht vorhanden, und der Ascet steht also gang in seinem eigenen Namen ba; bie Buße giebt ihm damals noch so wenig als ein anderes gutes Werk Anspruch auf die Seligkeit; und bennoch strebt er nach einer absoluten Verläugnung der Sinnlichkeit und aller weltlichen Beziehungen. Woher biese Strenge? Daher daß es überhaupt kein Verhältniß zur äußern Welt mehr giebt, sobald man gewisse Worte des neuen Testamentes ernstlich nimmt und fich nicht mit Accommodationen burchhilft. Es wird aber, fo lange es ein Christenthum giebt, auch Gemein= schaften, Getten und einzelne Menschen geben, die fich biefer ernstlichen Auslegung gar nicht entziehen können.

-- : 3 ---



## Behnter Abschnitt.

## Hof, Verwaltung und Heer. Constantinopel, Rom, Athen und Ierusalem.

Constantin "ber Große." — Die hoswürden und Titulaturen. ... Die "Freunde" bes Kaisers und ihre Katastrophen.

Das Finanzwesen. — Die neue Eintheilung bes Reiches und die Trennung der Gewalten. — Das Kriegswesen.

Die Constantinopolis und die wahrscheinlichen Motive ihrer Gründung. — Die halbheidnische Grundlegung und Einweihung. — Die Those. — Die Iwangsbevölkerung und ber Kunstraub. — Sopater und Kanonaris.

Rom im vierten Jahrhundert. — Das Bisthum und fein Werth. — Aeußere Gestalt ber Start. — Die Römer. — Ausartung der chriftlichen Gemeinde; die Ascese. — Der römische Pöbel; Panem et Circenses! — Das vornehme heidnische Rom; der Scnat. — Die Bildung. — Das Landleben.

Athen, feine Bevolferung und feine Universitat.

Palaftina ale Beimath ber Pilger.



## Behnter Abschnitt.

## Hof, Verwaltung und heer. — Constantinopel, Rom, Athen und Ierusalem.

Constantin pslegte zu sagen: "Kaiser zu werden ist eine 10. Abschn. "Sache bes Schicksals; wen aber die Gewalt des Fatums "in die Nothwendigkeit des Herrschens versetzt hat, der be= "mühe sich, des Imperiums würdig zu erscheinen.")

Alles wohl erwogen, war er in der That vor all seisenstantin ter nen Zeitgenossen und Mitregenten der Herrschaft würdig, so schrecklich er sie bisweilen mißbraucht hat. Der Name des "Großen," der trot allen Schmeichlern nur an so wesnigen Menschen haften will, ist ihm unbestritten geblieben.<sup>2</sup>) Das übermäßige Lob der christlichen Schriftsteller hat hier nicht entschieden; sondern vielmehr der gewaltige Eindruck, den die römische Welt von Constantin erhalten hatte. Sie war von ihm zuerst erobert, dann mit einer neuen Neligion versöhnt und in den wichtigsten Beziehungen neu eingerichstet worden. Auf solche Beweise von Thatkraft hin durste sie ihn "den Großen" heißen, selbst wenn Alles was er gesthan zum Schaden außgeschlagen wäre. In einer weniger

<sup>1)</sup> Hist. Aug. Heliogab. 33.

<sup>2)</sup> Bereits absichtlich betont bei dem Zeitgenossen Prarageras, s. Müller fragm. hist. græe. IV, p. 2: τον μέγαν Κωνξαντίνον, της μεγάλης αξιχής τον άξιον έπιζητούσης. κ. τ. λ. wenn es nicht Zuthat des Ercerptors Bhotius ist.

10. Abschn. ungewöhnlichen Zeit hätte Conftantin bei ber gleichen Begabung eine folche geschichtliche Stellung schwerlich erreicht; er hätte mit dem Ruhm eines Probus oder Aurelian sich begnügen müssen. Da ihn aber "die Gewalt des Fatums," wie er sich ausdrückt, auf die Grenzscheide zweier Weltalter stellte und ihm dazu eine lange Herrschaft verlieh, so konnte sich seine Gerrschernatur ungleich vielseitiger offenbaren.

Es ift aber nicht unsere Aufgabe, seine Lebensgeschichte zu schildern. Wie im Bisherigen von seinem Berhältniß zum Thron und zur Kirche nur die nothwendigen Umrisse gegeben wurden, so darf auch von seiner sonstigen Regierung nur in Kürze die Rede sein. Ueber die meisten der betreffenden Fragen steht übrigens das historische Urtheil nicht durchaus fest, und selbst die Thatsachen sind nicht selten streitig.

Die Sofwür=

So zunächst in Betreff ber Bervollständigung des Sof= ceremoniells und der Hofwurden. Die fogenannte Notitia Dignitatum, ein Sof= und Staatskalender vom Anfange bes fünften Jahrhunderts, gahlt eine reich abgestufte Hierarchie ber Hof= und Staatsamter auf, welche wohl im Allgemet= nen burch Constantin ihre Gestalt erhalten haben mag, wenn sich dieses auch nicht direkt beweisen läßt. 1) Allein von den einzelnen Hofwürden hatten gewiß schon viele unter Diocletian und noch weit früher, etwa seit Habrian, bestanden.2) Das Berzeichniß hat allerdings, da man biese Vorgange nicht näher kennt, etwas Ueberraschendes, so feierlich spricht fich barin ber Prunk bes Despotismus aus. Ueberall er= tont bas Abjektiv "Sacer, geweiht," wo man schlechtweg "faiferlich" fagen wurde; mehrere Burben find z. B. nach bem Sacrum cubiculum, bem kaiserlichen Gemach u. s. w. benannt. Um aber zu einem festen Schluß zu gelangen, um genau zu ermitteln wie es bei hofe zuging, mußte man

<sup>1)</sup> Die zugänglichsten Auszüge aus ber Notitia u. a. bei Kortum, Röm. Gesch. S. 418 ff. Fiedler Röm. Gesch, in ben Beilagen, u. a. a. D.

<sup>2)</sup> S. bie bekannte Stelle bei Aurel. Vict. Epit. 14.

wiffen, welche von den vielen Aemtern mit einer wirklichen 10. Abschu. Aufwartung verbunden und welche bloße Titel waren. Giebt es boch noch jest Sofe, welche bei einer thatfächlich fehr Titulaturen. mäßigen, ökonomischen Einrichtung eine außerordentliche Menge von Ehrenchargen austheilen. — Wie fehr fich aber die damalige römische Welt an das Titelwesen als Symbol der Rangordnung gewöhnen mußte, lehren die üblichen Ehrenprädicate illuster, spectabilis, honoratus, clarissimus, perfectissimus, egregius, und die Anreden amplitudo, celsitudo, magnitudo, magnificentia, prudentia tua u.f.w., welche zum Theil auch die obligate Begleitung gewisser Aem= ter waren. Schon bei Anlag Diocletian's ist von der Bedeutung dieser Neuerungen turz die Rede gewesen; wir dur= fen auch hier vermuthen, daß die betreffenden Fürsten nicht sowohl willfürlich Neues schufen als vielmehr dasjenige con= statirten und in Form und Regel brachten, was ohnedieß in der Zeit lag. Constantin freilich verfuhr dabei mit vollem Bewußtsein; "er erfand (faat Guseb IV, 1) verschiedene Ch= rentitel, um möglichst Bielen Ehre anzuthun." - Uebrigens mußten die Vorrechte der Hofleute, consequent gehandhabt und erweitert, allmälig einen neuen Erbadel hervorbrin= gen; 1) fie find nicht nur aus bem gangen bruckenden Steuer= wefen, aus dem Municipalelend herausgehoben in eine höhere verklärte Sphare, sondern auch gegen bas Schickfal ber gemeinen Sterblichen, die "calumnias" geschütt; die Privilegien gelten nicht nur ihnen, sondern auch ihren Kindern und Enkeln und dauern auch im Fall der Pensionirung fort. Schon besaß man eine Aristokratie, welche auf erblich werdender Steuerfreiheit beruhte, nämlich die der senatori= schen Kamilien; hier ließ sich nun Alles bazu an, eine zweite aus Sofleuten (Valatini) und höhern Beamten zu schaffen.

Allein Conftantin wußte wenigstens für seine Person die Dinge im Gleichgewicht zu halten. Sein hof war ein

Bgf. Cod. Theodos. VI. 35. Orfete v. b. 3. 314, 319, 321, 328.

10. Abschn. überaus schlüpfriger Boden und wer da stand, der mußte und feine Freunde.

Der Raifer wohl zusehen, daß er nicht falle. In seiner nächsten Um= gebung hatte der Kaifer eine Menge "Freunde," "Getreue," "Bertraute" und wie fie fonft heißen; er war feiner von den verschloffenen Tyrannen; neben seinem beständigen "Le= fen, Schreiben und Nachdenken"1) empfand er bie Beburf= nisse eines expansiven Gemüthes. Dieß schließt jedoch eine große Ungleichheit und Duplicität nicht aus; es giebt Cha= raktere welche in biefer Beziehung ganz sonderbar gemischt find, aus hingebung und Kalscheit, aus Bedürfniß nach Umgang und tuckischer Selbstfucht, welche lettere fich bei einem Gewaltherrscher jener Art in das Gewand der Staats= raison zu hüllen pflegt. So sehen wir wie Constantin seine "Freunde" zunächst erhebt und reich macht,2) ja ihnen in ber kaiserlichen Kasse zu wühlen gestattet; Mißbräuche, die selbst einem Euseb die schwersten Seufzer auspressen 3) und bei Ammian (XVI, 8) als ein Krebsschaden des Reiches anerkannt werden. Plötlich erfolgen bann Ratastrophen, welche gewiß oft den ganzen Hof zittern machten; die "Freunde" werden hingerichtet und — wir wagen es unbebenklich zu behaupten — ihr Vermögen wird eingezogen. Vielleicht waren jene Predigten des Raisers, wovon oben (S. 400) die Rede gewesen ist, die warnenden Vorboten, vielleicht auch die unmittelbare Ankundigung des Sturzes. In einer drohenden Stimmung dieser Art ist wohl auch das Geset 4) vom Jahre 325 erlassen: "Wer, woher, weß Stan-"bes und Ranges Einer fei, der gegen einen meiner Rich=

<sup>1)</sup> Aurel. Vict. Epit. 41. - Conftantin hatte menigstens eine gefunde Abneigung gegen bie Berschnittenen, (Euseb. vita Const. IV, 25. Hist Aug. Alex. Sev. 66) bie an seinem Bofe nie gur Beltung famen.

<sup>2)</sup> Eutrop. X, 7. — Bgl. Julian, Cafarce, gegen Enbe.

<sup>3)</sup> Euseb. vita Const. IV, 29. 31. 54. 55, nachbem er IV, 1 Constantine Freigebigkeit auf gang findifche Beife gerühmt hat.

<sup>4)</sup> Cod. Theodos. IX, 1.

"ter, Großbeamten, Freunde oder Hofleute etwas Ungera= 10. Abschu. "des oder Ungerechtes mit Wahrheit zu beweisen fich ge= "traut, der komme furchtlos und wende sich an mich; ich "will in Person Alles anhören und erkunden, und wenn "es erwiesen ift, werde ich mich selber rächen . . . ; rächen "will ich mich an Dem, der bis jett mit erheuchelter Un= "schuld mich betrogen. Denjenigen aber, welcher Anzeige "und Beweis leistet, will ich burch Burden und Gut be-"lohnen. Und dieß, so wahr mir die höchste Gottheit immer "gnädig sei und mich erhalten moge zum Gluck und zur "Bluthe bes Staates." Db Jemand diefer heftigen Aufforderung Folge leistete, ift nicht bekannt, wie denn die gange Die fratern innere Hofgeschichte im Dunkel liegt. Gine Besserung er= Doftrifen. folgte keinenfalls; gerade im letten Jahrzehnd feines Lebens wird Constantin 1) als pupillus, d. h. eines Vormunds bedürftig verspottet, wegen der unmäßigen Verschleuderung. Der ganze Zustand hat etwas sehr Rathselhaftes; ein raftlos thätiger Selbstherrscher, ber so weit entfernt ift, eine erflärte Günftlingsregierung neben sich auffommen zu lassen und dabei boch ein solches Treiben buldet und provocirt, um bann auf einmal mit schrecklicher Strafgerechtigkeit bagegen einzuschreiten — worauf er dann bisweilen eine Ueber= eilung zu bereuen hat und den Hingerichteten Statuen sett2) wie dem gemordeten Erispus! Man kann in diesen Dingen einen berechneten Plan ober eine ungleiche, fahrige Bemuthsart erkennen — wir wissen zu wenig von Constantin, um uns unbedingt für das Eine ober das Andere entschei= den zu dürfen und mochten am ehesten eine gemischte Sand= lungsweise annehmen, wie bereits angedeutet wurde.3) Mit

<sup>1)</sup> Bei Aurel. Vict. Epit. 41.

<sup>2)</sup> Anonym. Bandurii, p. 61. und in berfelben Sammlung p. 83.

<sup>3)</sup> Noch eine Sypothese moge gestattet sein. Constantin übernahm 324 ben Sof und die Generale des Licinius; mußte er sich etwa diefer Leute burch Bestechung versichern? Die Berhältnisse zu bem Cle: rus bes licinischen Reiches waren, wie wir faben, auch nicht gang rein.

10. Abschn. einigem Pragmatismus und einiger Phantaste gelangt man leicht bazu, aus ben zerstreuten Nachrichten über Erispus. die Helena, den Präfekten Ablavius, den Ufurpator Calocerus und den Thronfolger Dalmatius einen Hofroman aufzubauen, der zugleich sehr interessant und doch von Anfana bis Ende unwahr fein konnte. Jedenfalls galt es als eine allgemeine Wahrnehmung, daß Constantin in seinem letten Decennium bei weitem nicht mehr berjenige Regent war wie in der Blüthezeit seines Lebens. 1) Bon der völligen Ausartung bes Sofes unter seinen Sohnen giebt bann Ammian (u. a. XXII, 4) bas vollgültigste Zeugniß.

Finangwesen.

Das Kinanzwesen, welches mit diesen Hofbegebenheiten in engem Zusammenhang stehen mochte, übergeben wir hier ganz, weil die wesentlichen Resultate fehlen, sodaß man g. B. nicht weiß, ob die von Conftantin neu eingeführten Steuern im Ganzen eine Wohlthat oder eine Erschwerung waren. Die wahre Bilanz des römischen Reiches bleibt auch für diese Zeit ein Rathsel. In dem ererbten Spftem war, wie bemerkt, Vieles unbedingt fehlerhaft; von dem was wahr= scheinlich unter Constantin hinzukam oder größere Ausdehnung erhielt, ist das Monopol zahlreicher Industriezweige, welche ber Staat sich vorbehielt und durch seine Leibeigenen betreiben ließ, ohne Weiteres verwerflich. Man barf nur nicht vergeffen, daß unsere heutige staatsokonomische Erkennt= niß biefe und ähnliche Hullen noch nicht feit langer Zeit abgestreift hat.2) Die Art der Eintreibung, vor Allem die Decurionen. Haftbarkeit ber Decurionen (S. 91) für die Steuern ih= res Bezirkes war vielleicht schlimmer als die Geldsucht des Staates an fich. Gine Reihe von Gesetzen 3) Constantin's belehrt uns, durch welche zum Theil verzweifelte Mittel man

<sup>1)</sup> Eutrop. X. 7 und berber Aurel. Vict. Epit. 41: er hieß in ben gehn erften Jahren trefflich, in ben zwölf folgenden ein Räuber, in den gehn letten ein pupillus, unmäßiger Berichleuderung halber.

<sup>2)</sup> Ueber Conftantins Finanzwesen, vgl. Manso a. a. D. S. 181 ff.

<sup>3)</sup> Cod. Theodos. XII, 1. Aus ben Jahren 313 bis 331.

sich dem Decurionat zu entwinden suchte: durch Vermählung 10. Abschn. mit Sklavinnen, durch Flucht in die Armee, durch Beforderung in den Sengt, durch Uebersiedelung in weniger ge= bruckte Städte, durch Versteck und Incognito, später selbst durch Klucht zu den Barbaren. Einen Augenblick hindurch galt auch ber Eintritt in ben geiftlichen Stand als Rettung; aber auf plötlichen Zudrang folgte ein eben fo plötliches Berbot (S. 410). Der Staat hat vollauf damit zu thun, bas Entwischen aus biesem Steuerverband unmöglich zu machen. Der locale Jammer war um so größer, wenn bie christlichen Kirchen bes Ortes aus dem Stadtgut botirt wurben, was wenigstens stellenweise geschehen sein muß. 1)

Auch die neue Reichseintheilung und Verwaltung barf Neue Eintheis hier nur mit einem Worte berührt werden. Der Mecha= nismus der vier großen Bräfekturen, deren jede in mehrere Diocefen zerfiel, von welchen wiederum jede mehrere Brovinzen enthielt, hat von außen angesehen allerlei Grunde für sich und wider sich; ob man aber mit deren Erörterung die wahren Motive Constantin's in den einzelnen Källen richtig treffen wurde, ist eine andere Frage. Aus bloßer muffiger Neuerungssucht hat er diese große, bereits von Diocletian (S. 69) begonnene Veranderung nicht burchgeführt; im schlechtesten Fall bestimmte ihn etwa das Bedürfniß eines allgemeinen Beamtenwechsels, ber nach ben gewaltigen Erschütterungen im Innern bes Reiches unvermeiblich erscheinen mochte; das Hauptziel aber war ohne Zweifel die Gleich= machung der Administration, die Aufhebung der letten provinzialen Unterschiede. Daß die Zahl der Beamten bei die= sem Anlaß sehr stark vermehrt wurde, ließ sich nicht anders erwarten; wie weit dieß aber auf nutlose und druckende Weise geschah, ist nicht leichthin auszumachen. Das Urtheil hat keinen genügenden Stuppunkt, fo lange man den Be-

lung bes Rei=

<sup>1)</sup> Rady einer vielleicht zu allgemeinen Ausfage bei Sozomenus V, 5. Bgl. Manfo a. a. D. S. 228 ff.

10. Abschn. schäftskreis, die Thätigkeit und die Befoldung dieser Beametenwelt nur unvollständig und großentheils gar nicht kennt und von dem Berhältniß ihrer Masse zur Zahl der Unterthanen vollends keinen Begriff hat.

Trennung ber Gewalten,

Hochwichtig und vollkommen deutlich ift nur die Trennung der Civil= und Militärgewalt. Die frühern Præfecti Prætorio, welche einst zugleich die ersten Minister und oft die Beherrscher des Kaisers gewesen, behalten wohl ihren Titel bei, find aber fortan nur die oberften Verwaltungs= beamten der vier großen Prafecturen Oriens, Illyricum, Italia und Gallia; der Name hat seine Bedeutung völlig verändert. Kur das Kriegswesen treten jett zwei Großfeld= berrn, ber Magister equitum und ber Magister peditum auf; schon daß ihrer zwei waren und daß ihre Geschäfte sich nicht nach Dertlichkeiten, fondern nach Reiterei und Fußvolk eintheilten, zeigt den tiefern Zweck, welcher dieser Beränderung zu Grunde lag; jeder Gedanke an Usurpation wurde erschwert oder vereitelt, so lange einer ohne den an= bern nichts anfangen konnte. Die allgemeine Trennung ber Civil- und Militärverwaltung ging aber auch durch alle Berhältnisse hindurch; jene gefährlichen großen Provinzialbeamten, welche als Proconfuln, Propratoren, Rectoren u. s. w. auch den Heerbefehl ihrer Gegend inne gehabt und nur mit den ihnen untergeordneten Legaten getheilt hatten, sollten fortan den Thron nicht mehr in Besoranis versetzen bürfen. Die Kolgen biefer Trennung für das Schickfal des Reiches müßten noch mehr in die Augen fallen, wenn nicht das Haus Constantin's durch Familiengräuel den Mangel der Feldherrnusurpation 1) erset hätte.

Kriegewefen.

Im Kriegswesen an sich betrachtet glaubt man für bie Regierung bes sonst so kriegstüchtigen Constantin eher Rückschritte als Fortschritte annehmen zu bürfen. Die bereits unter Diocletian begonnene, nach dem Sieg über Maxentius

<sup>1)</sup> Die bann mit Magnentius unter gewiffen Bedingungen boch eintrat.

vollendete Auflösung der Prätorianer (S. 360) gehört nicht 10. Abschn. hieher; sie war eine Sache der politischen Nothwendigkeit und das Reich verlor an jener persönlich tapfern aber bos= artigen Schaar nicht viel. Naturlich bilbete fich eine neue Leibwache, die Palatinen. 1) Das übrige Heer, unter den alten Namen der Legionen, Auxilien u. f. w. zerfiel je nach der Garnisonirung (wie es scheint) in Comitatensen, welche in den Städten des Binnenreiches lagen, und in Pfeudocomitatensen, wozu hauptfächlich die Truppen an den Grenzen und in den Caftellen derselben gehörten. In dem großen Sundenregister Constantin's, womit der Beide 30= simus deffen Lebensgeschichte beschließt, wird jene Einquar= tirung der Comitatensen in die großen Städte scharf getadelt (II, 34); dadurch seien die Grenzen halb entblößt und den Barbaren geöffnet, die Städte aber ohne Roth in den jammervollsten Druck gebracht worden, während die Soldaten felbst den Theatern und dem Wohlleben nachgeben lernten.2) Bang anders sei das Reich gehütet gewesen unter Diocletian, als alle Truppen an den Grenzen lagen, sobaß jeder Barbarenangriff gleich zurückgewiesen wurde. — Die Rechtmäßigkeit dieses Vorwurfes wird man weder ungetheilt annehmen noch verwerfen können. Die großen Städte moch= ten wohl auch der Hutung bedürftig scheinen. Db Con= stantin wirklich gegen Ende seines Lebens so indolent wurde, daß er sammt seinem Heer vor ein paar hundert Taifa= len die Klucht ergriff, wie derselbe Autor (II, 31) melbet, bleibt fehr zweifelhaft;3) zu einem Krieg gegen die Ber=

Lange, Hist. mutationum rei milit. Romanor. p. 100 seq. Unbers Manfo, l. c. p. 140 seq.

<sup>2)</sup> Joh. Lydus de magg. II, 10, III, 31. 40 flagt namentlich über Entblößung der Donaugrenzen, deren Truppen durch Afien vertheilt worden feien.

<sup>3)</sup> Julian in ben Cafares findet gang im Allgemeinen, Constantin habe gegen die Barbaren lächerlich wenig ausgerichtet und sie mit Tribut abgekauft.

10. Abschn. ser') machte er wenigstens noch kurz vor seinem Tode fehr be= Barbarifirung, beutende Anstalten. — Die zunehmende Barbarifirung bes romischen Heeres selbst war das nothwendige Ergebniß der Entvölkerung im Innern und der Barbarenanstedelung?) wodurch man derselben begegnen wollte; auch entzog man ben freien Bölfern jenseits ber Grenze durch Werbung am sichersten die angriffslustige junge Mannschaft. Vorzüglich muffen die Franken eine große Stelle im Beer eingenommen haben,3) wenigstens konnten später unter ber Dynastie bes Constantin franklische Offiziere bei Hofe das große Wort führen. Die Erhaltung des Staates ging berjenigen ber römischen Nationalität voran; und auch von dieser lettern mochte man vielleicht noch hoffen, daß fie die einverleibten barbarischen Elemente allgemach bemeistern, sich assimiliren wurde, wie fie dieg bei den fruhern Eroberungen gur Zeit der Republik und in den ersten Jahrhunderten des Raiser= thums vermocht hatte.

Ob Constantin wirklich eine Borliebe für die Barbaren hatte, und in welchem Sinne, bleibt unentschieden. Er wurde angeklagt, zuerst von allen Kaisern, Barbaren zu Consuln gemacht zu haben, dallein dieß läßt sich nicht näher belegen. In den Verzeichnissen der Consuln aus seiner Zeit sindet man — mit Ausnahme der öfter eintretenden kaiserlichen Personen — fast lauter Stadtrömer vornehmen Standes. Andere Staatswürden gab er allerdings auch an Barbaren und es mögen dieses kaum seine schlechtesten Ers

<sup>1)</sup> Dessen mit Fabeln durchstochtene Motive wir absichtlich übergehen. Bgl. Joh. Lydus 1. c. III, 33. Die Stellen u. a. bei Pauly, Realencycl. VI, p. 794.

<sup>2)</sup> Euseb's erbauliche Auslegung bievon, vita Const. IV, 6.

<sup>3)</sup> Ueber die Herfunft der vielen andern bardarischen Heeresabtheilungen, welche im Berlauf des vierten Jahrhunderts zum Borschein kommen, vgl. Böckings Commentar zur Notitia dignitatum in part. Orient. cap. 4-8, 25—39; in part. Occid. cap. 5—7, 24 seqq.

<sup>1)</sup> Ammian. Marc. XXI, 10.

nennungen gewesen sein. Gefangene barbarische Solbaten 10. Abschn. seiner Gegner hat er auf bem Schlachtfeld zu tausenden seinen eigenen siegreichen Leuten mit Geld abgekauft. ) — Die stärkste Negation des eigentlich römischen Wesens lag aber nicht in diesem Verhalten gegen die Unrömischen, sondern in der Gründung der "neuen Roma" am Bosporus. Von dieser muß nunmehr die Rede sein.

Welchen Sinn konnte die Gründung einer neuen Haupt= Die Constantisstadt unter jenen Umffänden haben?

Der bloße Residenzwechsel des Fürsten kam hier nicht Motive ber fehr in Betracht. Es ließ sich voraussehen, daß ber Auf= Gründung. enthaltsort der Kaiser sich noch oft und auf lange Zeit nach dem Kriegszustande an den verschiedenen Grenzen werde richten muffen. Wenn auch unter Constantin selber im Ganzen eine merkwürdige Waffenruhe herrschte, so haben boch die folgenden Raifer des vierten Jahrhunderts die neue Hauptstadt und ihre Herrlichkeiten in der That nur wenig genießen konnen. Gin bloger Refidenzwechsel hatte auch einen ganz andern Charafter gehabt; Constantin hatte etwa in Byzanz wie Diocletian in Nicomedien,2) einen neuen Pallast gebaut, die Stadt verschönert, auch je nach Umständen ftark befestigt und es seinen Nachfolgern überlaffen, anderwärts etwas Aehnliches zu verfuchen. Der größte Ge= winn bestand für diesen Fall in der militärischen Sicherheit der Centralregierung durch die unvergleichliche Lage der Stadt.

Die ganze Frage über die Wahl des Ortes wird aber außerordentlich erschwert durch unsere Ungewißheit über Constantin's letzte politische Bläne. Er vergießt Ströme

<sup>1)</sup> Euseb. vita Const. II, 13.

<sup>2)</sup> fleber ben traurigen Berfall biefer Stadt feit Constantin vgl. Ammian. Marc. XXII, 9.

10. Abschn. von Blut für die Herstellung der Reichseinheit und macht dann boch eine ganz räthselhafte Theilung. War sein Beschluß hierüber schon gefaßt, als er die neue Hauptstadt gründete? man wird es nie ermitteln können. Der Herr der Welt war nicht im Stande, das Schicksal seiner Dynassite zu leiten und zu sichern, schon weil sie ein entsetzliches Geschlecht war. Er mußte es darauf ankommen lassen, welchem Erben einst das Neich und die Constantinopolis schließlich anheimfallen würden.

Die Lage.

Die geographischen Gründe, welche man sonst geltend macht, dürfen wenigstens nicht überschätzt werden. Byzanz lag allerdings den am meisten bedrohten Grenzen viel näher als Rom; die Donau = und Pontusgothen und die Perfer konnte man von hier aus weit besser beobachten. Allein mit den Franken und Alamannen war es trop aller Siege noch nicht so zu Ende, daß die so weit entlegene Rheingrenze als unbedingt gesichert hätte gelten können. Außerbem ist es noch eine Frage, ob die Hauptstadt vorzugsweise in eine der am meisten gefährdeten Gegenden des Reiches gehörte, wo noch vor wenigen Jahrzehnden gothische Raubsslotten ihr Wesen getrieben hatten. Dießmal erhielt sie freislich eine solche Besestigung, daß neun Jahrhunderte hindurch alle Bölkerstürme vergebens an ihre Mauern prallten.

Anfprüche von Silpricum.

Byzanz hatte aber noch eine ganz andere geographische Bebeutung als bloß die eines uneinnehmbar festen Wassen-plațes. Erinnern wir uns, welche Rolle das sogenannte ils lyrische Dreieck, d. h. die Ländermasse zwischen dem schwarzen, ägäischen und adriatischen Meer im dritten Jahrhundert gespielt hatte; seine Feldherrn und Soldaten, darunter die constantinische Familie selber, hatten das Reich gerettet und beherrscht; es durfte nun die Residenz für sich verlangen, und so ist die Constantinopolis zunächst der Ausdruck und die Chrenkrone von Ilhricum. Gine Aussage des Zonaras berechtigt zu dieser Vermuthung; Constantin soll nämlich Anfangs sogar an eine Stadt des tiesen Binnenlandes,

Sardica (das jegige Sofia in Bulgarien) gedacht haben, 1) 10. Abfen. wobei ihn offenbar nur die Rücksicht auf bas bevorzugte Volf im Reiche leiten konnte.

Die Constantinopolis sollte aber — wohin sie auch zu liegen kam — überhaupt keine bloße Residenz, sondern der Ausbruck ber neuen Zuftande in Staat, Religion und Leben werden.2) Der Grunder hatte hievon ohne Zweifel ein flares Bewußtsein; er mußte fich einen neutralen Ort ohne Prämiffen schaffen, weil er keinen vorfand. Die Geschichte hat biefer That, verdienter oder unverdienter Magen, ben Stempel bes Großen, Welthistorischen aufgedrückt; sie hat in der Stadt Constantins einen ganz eigenthümlichen firchlichpolitischen Geift, eine ganz eigene Gattung von Gultur ent= widelt, den Byzantinismus, welchen man lieben oder haffen Der Byzantimag, jedenfalls aber als Weltmacht anerkennen muß. Dben der Despotismus, unendlich verstärkt durch die Vereinigung der kirchlichen mit der weltlichen Herrschaft; an der Stelle ber Sittlichkeit die Rechtgläubigkeit, ftatt bes ichrankenlos entarteten Naturlebens die Beuchelei und ber Schein; bem Despotismus gegenüber eine fich arm ftellende habsucht und bie tieffte Verschlagenheit; in der religiösen Runft und Li= teratur eine unglaubliche Sartnäckigkeit zu beständiger Wieberholung bes Abgestorbenen — im Gangen ein Charafter, welcher viel an den ägnptischen erinnert und mit demsel= ben eine ber hochsten Eigenschaften: bie Babigkeit gemein hat. Doch wir haben es nicht mit den spätern geschicht= lichen Perspectiven, sondern mit den Anfängen zu thun.

niemue.

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben Anonymus bei Müller, fragm. hist. græc. IV. p. 199. Conftantin pflegte bamale oft ju fagen: Mein Rom ift Sarbica. Es ift nicht bie Gegend von Sarbes in Kleinaffen gemeint.

<sup>2)</sup> Wie untergeordnet die Idee der Residenz erschien, geht schon baraus hervor, bag die neue Stadt "gleichen Rang mit Rom" (Sozom. 11, 3) erhalten follte, während Rom gerade feine Residenz mehr war.

10. Abichn.

Rom.

Man nimmt wohl an, daß Constantin einen ausgespro-Berhältniß zu chenen Widerwillen gegen Rom empfunden habe, und daß bie Romer benfelben bervorgerufen ober erwiedert batten durch ihren Abscheu an seiner Vernachlässigung beibnischer Geremonien. Allein es bedurfte beffen nicht mehr. Seit Diocletian war mit der Nothwendigkeit der Reichstheilungen auch die Untauglichkeit Rom's zur Residenz eine klar er= fannte Sache. Die Zwischenherrschaft eines Marentius hatte zwar zu Rom's großem Schaben gezeigt, wie gefährlich ber hohe alte Name der Weltherrin gemißbraucht werden konne, wenn die Raifer ferne im Orient und im Norden fagen, allein Conftantin wußte, daß nach Aufhebung der Bratorianer nichts Ernstliches mehr zu befürchten war. 1) Daß er in Rom residiren follte, erwartete wohl im Ernste Niemand mehr von ihm. Das Centrum der hochsten Reichsgeschäfte war lange Zeit in Diocletian's Cabinet, also vorzugsweise in Nicomedien zu finden gewesen; später hatte Conftantin als Herr des Westens, neben Licinius, Rom nur von Zeit ju Beit besucht, fonft aber fich meift in Gallien und in ben Kelblagern aufgehalten. Dem Often aber durfte er vielleicht (abgesehen von den besondern Ansprüchen Muricum's) nach dem Siege über Licinius die Hauptstadt nicht wohl verweigern, fo wie er auch in andern bedenklichen Beziehun= gen ben Sachen ihren Lauf scheint gelaffen zu haben. Die geheimen perfonlichen Nebenereigniffe, welche ben Sturg bes Licinius begleiteten, wurden vielleicht auch hier Einiges aufflären fonnen.

Die Baulei= benfchaft.

Endlich war in Constantin die Leidenschaft des Bauens eine ber stärksten die es im Gemuthe mächtiger Fürsten ge= ben kann — offenbar gewaltig entwickelt. Es läßt fich kein solideres äußeres Symbol der Herrschergewalt benken als Gebäude von bedeutendem Charafter; außerdem ist bas

<sup>1)</sup> Die Busammensetzung ber fpatern Garnison von Rom f. bei Breller, bie Regionen ber Stadt Rom, S. 30. 31. 93 ff.

Bauen felbit, mit maffenhaften Rräften rafch gefordert, ichon 10. Abichn. an fich ein Gleichniß bes schaffenden Berrschens und fur rubige Zeiten ein Erfat beffelben. Bollends gilt eine neue Stadt für ben Grunder als bas Sinnbild einer neuen Belt.

Ilium.

Es gingen ber neuen Grundung wunderbare Entschlusse Constantin in und Versuche voraus. Außer Sardica hatte ber Kaiser auch Theffalonich, bann Chalcedon, auf ber afiatischen Seite bes Bosporus, im Auge gehabt. Der erfte feste Entschluß aber galt keiner andern Dertlichkeit als der Gegend bes alten Troja, von wo einst durch Aeneas bie Auswanderung nach Latium und mittelbar die Gründung Rom's ausgegangen. Von historischer Sentimentalität barf bier nicht bie Rebe fein, bei Conftantin fo wenig als einft bei Cafar und bei Augustus, welche benfelben Plan gehegt hatten. ') Es famen gewiß fehr bestimmte Grunde heibnischer Superstition in Betracht, über welche der Raifer, wie oben bemerkt, fei= nesweges hinaus war. Ilion ist die beilige alte Beimath ber Romer; burch irgend einen Schicksalsspruch, ben wir nicht mehr kennen,2) waren fie angewiesen, ben Sit ihrer Berrschaft einst wieder babin zu verlegen, von wo ihre Un= fänge entstammten. Constantin begab sich 3) in Person nach dem berühmten Gefilde, wo an den Grabhügeln der Belden Homer's schon seit taufend Jahren geopfert wurde; beim Grab des Miar, an der Stelle des griechischen Lagers, begann er felbst die Umriffe der funftigen Stadt zu zeichnen. Bereits waren die Thore gebaut, als ihm eines Nachts Gott erschien und ihn ermahnte, eine andere Stätte zu mahlen; . darauf entschloß er sich für Byzanz. Noch hundert Jahre

1) Sueton. Cæs. 79 und die Ausleger zu Horat. Od. III, 3.

<sup>2)</sup> Wenn nicht bas Chron. paschale, ed. Bonn. p. 517 genügt: Conftantin habe ein Drafel erhalten , wonach bie Berrichaft Rom's bem Untergang nabe fein follte.

<sup>3)</sup> Sozomenus II, 3. Kürzer Zosim. II, 30.

10. Abschn. später sahen die bei Troja Vorüberfahrenden vom Meere aus den Bau den er unvollendet gelassen. — Wer in dieser Erzählung einen Kampf der heidnischen und der christlichen Umgebung des Kaisers erkennen will, dem kann man wenigstens nicht widersprechen. Es ist wohl denkbar, daß die Hofgeistlichen alle Mittel des Widerstandes in Bewegung setzen, als sich Constantin mit wesentlich heidnischen Ceremonien und Orakeln beschäftigte.

Halbheibnische Weihe.

Aber auch bei ber Grundung von Constantinopel ging es ohne bergleichen nicht ab. Für die Abler, welche beim vorgeblichen Neubau von Chalcedon Megschnure ober Stein= den rauben und über den Bosporus nach Bygang tragen, mogen fich Zonaras und Cebrenus verantworten; ähnlicher Urt find mehrere andere Zuge, die nur bas Bedurfniß ber Beitgenoffen nach übermenschlichen Beziehungen großer Er= eigniffe ausbruden. Allein Conftantin hatte ichon ber beib= nischen Bevölkerung bes Reiches wegen fich auf die Superstition einlassen muffen, und wahrscheinlich war er auch in seinem Innern burchaus nicht frei bavon. Er felber spricht fich unbestimmt monotheistisch und dabei fehr geheimnisvoll aus: "wir haben bie Stadt auf Gottes Befehl mit einem ewigen Namen beschenkt."1) Welches ift dieser ewige Name? Wahrscheinlich nicht Constantinopolis, vielleicht nicht einmal Neurom (véa Paun), sondern Flora oder Anthusa, bie Blübende, welches auch ber priefterliche Geheimname Rom's war.2) Der Gott aber, welcher biefe Benennung befahl, war schwerlich ber Christengott. Auch bas Traumgesicht, womit spätere Chronisten den Kaifer beehren 3) - ein zer= · lumptes Weib bittet ihn um Kleidung — hat durchaus fei= nen driftlichen Charafter.

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. XIII, 5.

<sup>2)</sup> Joh. Lydus de menss. IV, 51, Chron. Paschale ed. Bonn. pag. 528.

<sup>3)</sup> Die Stellen bei Ducange, Cpolis christiana, 1, I. p. 24.

Die feierliche Grundlegung ber weftlichen Ringmauer 10. Abschn. fand Statt 1) den 4. November des ersten Jahres der 276sten Olympiade, d. h. des Jahres 326, als die Sonne im Zei= chen bes Schützen stand, der Krebs aber die Stunde beberrschte. Kurz vorher war der Thronerbe, vielleicht auch schon die Kaiserinn hingerichtet worden. Es war die Zeit, da Constantin sich mit dem Neuplatoniker Sopater (S. 404) enge befreundet hatte, und diesen finden wir auch bei der Gründung als Telesten thätig,2) b. h. er vollzog gewisse Die Teles= symbolische Handlungen, welche das Schickfal der neuen Stadt magisch sichern follten. Außer ihm wird auch ein Hierophant Prätextatus, wahrscheinlich ein römischer Pon= tifer, namhaft gemacht. Es ging später eine Sage,3) un= ter der Porphyrsäule auf dem Forum von Constantinopel. welche das Standbild des neuen Gründers trug, liege das Valladium, welches er insgeheim aus Rom weggenommen. Dieß ware ein wahres Telesma gewesen, bergleichen zur Abwendung von Plagen und Bannung des Glückes im Alterthum fo manche waren vollzogen worden; noch Apollo= nius von Thana z. B. hatte gerade in Bhzanz 4) burch solche Mittel bem Austreten bes Flusses Lycus, ben lästi= gen Flühen und Muden, bem Scheuwerben ber Pferbe u. a. Uebeln abgeholfen.

<sup>1)</sup> Der Anonymus bei Banduri, Imperium orientale, Tom. I. pag. 3. - Anters Codinus ed. Bonn. p. 17. - Laut Glycas, pars IV, war ein berühmter Aftronom Balens herberufen worben, um der Stadt bas Horoscop zu ftellen; er weiffagte ihr ein Befteben von 696 Jahren.

<sup>2)</sup> Joh. Lydus de menss. IV, 2.

<sup>3)</sup> Chron. paschale. ed. Bonn. p. 528. - Beim Anon. Banduri p. 14 wird bem Pallatium beigegeben: xai Erepa nolla σημειοφορικά. - Auch bie gehn vergrabenen Rorbe, ebentafelbit, haben ben Werth eines Telesma.

<sup>4)</sup> Malalas. l. X. ed. Bonn. p. 264. — Anon. Banduri. p. 15. 36. 42. Apollonius genoß bei ben fpatern Bygantinern einen my thifden Ruf; fie versetten ihn in bie Beit Conftantin's.

10. Abfchn.

Dießmal hanbelte es sich aber für die Stadt des Byzas nicht mehr um solche Kleinigkeiten, sondern um das Weltschieksal, welches an diese Stätte gesesselt werden sollte. Die ältere Geschichte der Stadt, auf welche man jest mit gesteigertem Interesse hindlicke, die alten Mythen und Orakel, welche sich auf sie deuten ließen, Alles schien voller Ahnunsen einer großen, der Erfüllung sich nähernden Zukunft. Noch durch das kräftige Aufraffen aus dem schweren Unsglück unter Septimius Severus und Gallienus, namentlich durch die helbenmüthige Vertheidigung gegen den Erstern hatte Byzanz die Augen der Welt auf sich gezogen; jest war es zu ihrer Herrscherinn bestimmt.

Wir wollen es nicht versuchen die alte oder die neue Stadt zu beschreiben; nur was für Constantin selber bei diesem großen Unternehmen charakteristisch ist, darf hier in Kürze erwähnt werden.

Die Ceremo=

Er felber bezeichnete, einen Speer in ber Sand, ben Lauf ber Ringmauer. Gine Sage, die fich bier anschließt, 1) ist vielleicht nicht gang zu verwerfen; seine Begleiter fanden, er schreite zu weit aus und Einer wagte die Frage: "wie weit noch, herr?" - worauf er antwortete: "bis der stehen bleibt, der vor mir her geht," als fähe er ein überirdisches Mesen por fich berwandeln. Es ist wohl möglich, daß er es für zweckmäßig fand, wenn bie Andern folches glaubten ober zu glauben vorgaben. Ob bie übrigen Geremonien wirklich nichts anderes waren als eine Wiederholung ber bei Rom's Gründung vorgekommenen, wie sie Plutarch im eilften Kapitel bes Romulus schilbert,2) mag bahin gestellt bleiben. Vierthalb Jahre später, den 11. Mai 330, erfolgte unter abermaligen großen Festlichkeiten 3) und prächtigen Circusspielen die Einweihung des Neubaues und die Namen= gebung: Conftantinopolis. Dag Conftantin die Stadt ber

<sup>1)</sup> Bet Philostorg. II, 9.

<sup>2)</sup> Ansicht Gibbons, Cap. XVII, Anmert. 28.

<sup>3)</sup> Am genauften in ben Beilagen gum Anonymus bes Banduri, p. 98.

Gottesmutter Maria geweiht habe, ist entschieden eine spätere 10. Abschn. Erbichtung. Beim Lichte betrachtet weihte er fie vor Allem fich felber und seinem Ruhm. Es genügte ihm nicht, daß schon der Name, daß jeder Stein an ihn erinnerte, daß mehrere Brachthenkmäler ihm ausbrücklich gewidmet waren; alljährlich am Einweihungstage follte eine große vergoldete Statue, welche ihn porftellte mit der Tyche, d. h. dem Schut= Die Tyche. genius ber Stadt auf ber ausgestreckten rechten Sand, in feierlichem Kackelzuge durch den Circus gefahren werden, wobei der jeweilige Kaiser von seinem Sit aufstehen und por dem Bild Constantin's und der Tyche sich niederwerfen mußte.1) Wer wollte es da den Leuten wehren, wenn auch bie oben erwähnte Porphyrsaule mit dem Constantinscoloß allmälig einen gewissen Cultus erhielt, wenn man Lichter und Weihrauch bavor anzundete und Nothgelübde that? Der Arianer Philostorgius giebt dieß (II, 17) den Christen Schuld und kann bamit gegen alle Wiberrebe Recht haben, benn wo der Weltherrscher mit einem Beispiel wie jenes voranging, durften Chriften und Beiden ungescheut seine Vergötterung selbst bei lebendigem Leibe aussprechen.2)

Dieser nämliche Geist brückt sich auch in ber Art und Weise aus, wie die neue Stadt zwangsweise bevölkert und bevorzugt wurde. Ihre Gleichberechtigung mit Nom wurde ganz buchstäblich aufgefaßt und demgemäß erhielt sie diesel= ben Einrichtungen, Behörden und Vorrechte,3) hatte sie doch auch sieben Hügel wie das Nom an der Tiber! Vor allem einen Senat mußte sie haben, auch wenn man nicht wußte Der Senat. wozu; höchstens brauchte etwa der Hof Figuranten bei Proscessionen. Sine kleine Anzahl römischer Senatoren ließ sich

1) Chron. Paschale, ed. Bonn. p. 530.

<sup>2)</sup> Man konnte sich vielleicht damit entschuldigen, daß Constantin in den Coloß hinein ein Stück des wahren Kreuzes (Socrates I, 17) versborgen hatte. Unten das Pallabium, oben — wie wir sehen werden — ein zum Constantin metamorphositrer Apoll, und daxin die Reliquie!

<sup>3)</sup> Sozom. II, 3.

allerbings burch äußere Vortheile, burch Palläste und Landsgüter zur Uebersiedelung bewegen; und wenn eine spätere Sage ') Recht hätte, so wäre sogar dieß nur durch die seinste Zuvorkommenheit möglich geworden, indem sie der Kaiser durch identische Wiederholung ihrer römischen Villen und Palläste am Ufer des Bosporus überraschte. Auch ein prächtiges Senatslokal 2) baute er ihnen; allein weder die Bilder der Musen, welche einst auf dem geweihten Helikon aufgestellt gewesen, noch die Statuen des Zeus von Dodona und der Pallas von Lindos, die sett an der Pforte des Gebäudes prangten, waren im Stande der Nichtigkeit der neuen Corporation abzuhelsen.

Runftliche Be-

Außer ben Hofleuten, Offizieren, Beamten und Senatoren mußte die neue Stadt auch eine ihrer würdige Volks= zahl bekommen. Der heilige Sieronymus bemerkt gum Weihejahr: "Constantinopel wird eingeweiht, während fast "alle Städte entblößt werden." Dieß gilt zunächst in Bezug auf die Bevölkerung. Sei es, daß Constantin die Er= schütterung aller Berhältnisse in dem bestegten licinischen Drient zu Zwangsansiedelungen benützte ober daß er durch schlechte Lockungen anderer Art fich ein Residenzvolk sam= melte — jedenfalls erreichte er was er wunschte. Dieser Bunfch, in der grellen und boshaften Fassung des Beiben Eunapius,3) lautet folgendermaßen: "aus den unterwor= "fenen Städten führte er nach Byzanz ein Bolk zusammen, "bamit recht viele Betrunkene im Theater abwechselnd ihm "klatschen und den Wein von sich geben möchten; es gefiel "ihm der Jubelruf von Leuten, die ihrer Sinne nicht mäch= "tig waren, und er horte fich gerne nennen von Denen.

<sup>1)</sup> Beim Anonymus bes Banduri, l. c. p. 4. In spätern Beiten meinten bie Byzantiner, Constantin habe geradezu ben ganzen Senat von Rom hergeholt und bort überhaupt nur ben armen Böbel zurud gelassen. Liudprandi Legatio, c. 51.

<sup>2)</sup> Zosim. V, 24.

<sup>3)</sup> Eunap. vitæ philoss., sub Aedesio.

"welche überhaupt an keinen Namen benken, wenn er fich 10. Abfcbn. "ihnen nicht burch tägliche Gewohnheit aufbrängt." Es gehört bieß zu ber bedenklichen Frage über bie Gitelfeit und Lobsucht großer Manner, welche so schwer zu entscheiden ift, wenn nicht gang ausgezeichnete Quellenaussagen vorlie= gen. Bei Constantin konnte bas auffallend eitle, pomphafte Auftreten, über welches mehrere Schriftsteller sich ausspreden, gar wohl eine bewußte politische Seite gehabt haben. 1) In seinem Innern verachtete er sicherlich die Constantino= politaner.

Die Borte des hieronymus haben aber noch einen an= Der Aufwand.

bern Sinn. Das Reich mußte mehr ober weniger gebruckt werden um bie Roften der neuen Anlage aufzubringen. Conftantin foll fechszig Millionen Franken unferes Gelbes aufgewandt haben,2) eine Annahme, welche gewiß eher zu niedrig als zu hoch erscheint, wenn man die Maffe und Rostbarkeit der Neubauten erwägt. Gine fortlaufende schwere Ausgabe bilbete bann bie feit 332 geregelte Bertheilung von Korn, Wein und Del, ohne welche biefe Menschen= menge gar nicht hatte existiren konnen. Eunapius (a. a. D.) flagt, bag alle Kornflotten Aeguptens, Rleinafiens und Spriens biefen Bobel kaum zu fattigen im Stande feien. Als er schrieb im funften Jahrhundert, war freilich bie Stadt ichon volfreicher als Rom.3)

Endlich wurden vielen Stabten bes Reiches ihre Runft= Geraubte schätze geraubt, was fur Menschen griechtscher Bilbung im= Runftwerte. mer bas Schmerglichste sein mußte. Bon bem Raub und

<sup>1)</sup> Bon seinen Sohnen verftant es Constantius bei feterlichen Anlaffen fich wie eine geputte Statue ju geberben, tanquam figmentum hominis, Ammian. Marc. XVI, 10.

<sup>2)</sup> Die Berechnung nach Cobinus f. bei Manfo, a. a. D. G. 75. Nota.

<sup>3)</sup> Wie ber nicht viel fpatere Sozomenus II, 3 verfichert. - Um bie Bauluft zu weden, hatte ichon Conftantin jedem neuerrichteten Saufe einen jährlichen Getreibeantheil zugewiesen, vgl. Manso a. a. D. S. 318.

10. Abfchn. bem Ginschmelgen ber Statuen aus fostbarem Stoffe ift schon oben die Rede gewesen; außerdem handelt es fich um ben schändlichsten und maffenhaftesten Runftraub ber gangen Geschichte, zum Behuf der Ausschmückung einer neuen Saupt= ftadt. hier ift Conftantin weber Beibe noch Chrift, denn er beleidigte beide Religionen 1) durch das Berschlep= ven der Götterbilder nach Byzang -- fondern ein felbstfuch= tiger Plunderer zur Berherrlichung feines eigenen Namens. Es giebt fur Denjenigen, welcher die alte Runft fennt, keine schmerzlichere Lecture als jene Verzeichnisse der durch und seit Constantin in Bygang aufgestellten Runftwerke,2) zumal wenn man sich ihres Unterganges bei Anlag bes vierten Kreuzzuges erinnert. Zwar barf man nicht immer an die wirklichen Originalien der betreffenden Tempelbilber benken, wenn g. B. bei Gufeb von dem pythischen und bem sminthischen Apoll, anderswo von ber samischen Bera, bem olympischen Zeus u. bgl. die Rebe ift, aber ber Berluft eines griechischen Kunftwerkes überhaupt ift unersetlich, und dann find auch jene Urbilder ohnedieß nicht mehr vorhan=

u. Aenberung.

Ihre Häufung ben. Die Häufung bes Ungleichartigen, 3. B. unter ben 427 Statuen vor der Sophienkirche, muß von roher und abscheulicher Wirfung gewesen sein; in einzelnen Fällen wurde auch auf gang barbarische Weise an ben Statuen geandert,3) wie denn Conftantin einem Apollecolog feinen eigenen rundlichen Porträtkopf aufsette, bamit er auf ber

<sup>1)</sup> Euseb. vita C. III, 54 verfüßt fich bie Bevolkerung aller Plate ber Stadt mit Beibengöttern burch bie Annahme, Conftantin habe ben verrudten Aberglauben auf jebe Beife in feiner Richtigkeit bar ftellen wollen.

<sup>2)</sup> S. befonbere ben Anonymus bes Banduri, 1. c. pag. 4, 7, 14, 24, 28, 41. s., 66, und in berfelben Sammlung p. 135-174 bie auf Conftantinopels Runftwerke bezüglichen Epigramme aus ber Anthologie.

<sup>3)</sup> Die Umgestaltung einer colossalen Göttermutter zur Drantinn, f. bei Zosimus, II, 31.

fcon fruher (S. 467, 469) genannten großen Borphprfäule 10. 216fcm. prange. 1) Lon Rom holte man u. a. eine Anzahl Raifer= statuen berüber; es traf sich vielleicht zufällig, daß eine bes Maxentius mit darunter war und alsbald von den Heiden der neuen Hauptstadt etwas tendenzibs angebetet wurde, worauf Constantin das Bild weggenommen und die An= bächtigen getöbtet haben foll.2) Bei weitem bas Meiste aber kam aus Griechenland und dem pordern Kleinasien. hatten römische Proconsuln und Raiser bieselben Gegenden geplündert, und man kann es ihnen nachsehen, weil Rom und seine Gultur auf eine Ergänzung und Verklärung burch die griechische Kunst welthistorisch angewiesen war;3) Byzanz bagegen will nur bas Schönfte verschlingen, damit bie Provingen es nicht mehr besitzen; es weiß seinen Statuen feine andere Ehre mehr anzuthun als durch abergläubige Erflä= rungen und Anekdoten und durch lahme Nachahmungen an= tifer Epigramme.

Bon ben Gebäuben ber Constantinopolis, welche eben= Die Gebäube. falls zum Theil aus Raub, nämlich aus Säulen älterer Bauten ber Nachbarschaft errichtet wurden, können wir uns troth der reichlich vorhandenen Nachrichten keinen Begriff mehr machen. Die Baukunst lag in jenem Augenblick in einer Crisis; der Gewölbebau mit seinem verhältnismäßig neuen statischen Organismus war eben im entscheidenden Kampse begriffen gegen die ohnmächtigen, abgestumpsten Vormen des einstigen griechischen Tempelbaucs. Sine bunte, wunderliche Pracht muß der vorherrschende Charakter der constantinischen Anlagen gewesen sein; Kuppeln, Nischen, runde Hallen, kostdare Incrustationen, Bergoldungen, Mo=

<sup>1)</sup> Manso's (S. 313) Mistrauen gegen biese Aussage bes Anon. Band. p. 14 fann ich nicht theilen. Es gab zu viele Pracebentien bafür.

<sup>2)</sup> De spectaculis, bei Banduri, 1. c. p. 92.

<sup>3)</sup> Was hatten wir bavon, wenn Rom bie Kunst ber unterworfenen Sellenen verschmaht hatte? Wer bieser Perspective etwas nachgeht, wird finden, bag wir von Glud zu sagen haben.

10. Abschn. saik, sind die wesentlichen Elemente dieses reichen und un= ruhigen Ganzen. Constantin's eigene Ungeduld ) sprach sich gar beutlich in der raschen, unsoliden Ausführung aus, welche sich durch baldigen Ruin mehrerer Gebäude rächte und große Reparaturen nach sich zog.

Die Tempel.

Unter seinen Bauten befinden sich neben vielen und practivollen Kirchen unläugbar auch zwei heidnische Tempel.2) Der eine, zum Circus gehörig, war den Dioscuren Caftor und Pollur geweiht, der andere war das Tucheion, bas Heiligthum ber Tyche ober Schutgottinn ber Stadt. find bereits ber alljährlichen Weiheprocession im Circus begegnet, wobei bie Statue Conftantin's mit einer fleinen Thehe auf ber ausgestreckten Rechten einherfuhr. Außerdem werben noch mehrere andere Bilber diefer Göttinn erwähnt,3) beren eines aus Rom hergebracht worden. Offenbar war biefer Götterraub mehr als ein bloßes Symbol, er follte magisch die Nebertragung der Weltherrschaft auf die neue Stätte besiegeln. Der Raifer machte wohl die merkwürdigften Bersuche, ber Thehe ihre rein heidnische Bedeutung zu benehmen; fie erhielt z. B. ein Kreuz auf die Stirn; ja schon bei bem großen Weihefeste im Jahr 330 ging bie Anbetung ber The und das kyrie eleison fonderbar durch einander; 1)

<sup>1)</sup> Bezeichnend find bafur auch die Gesetz vom J. 334 und 337, Cod. Theodos. XIII, 4, worin alle Kunstler und Bauhandwerker steuersfrei erklart werben, weil man ihrer viele braucht.

<sup>2)</sup> Zosim. II, 31. — Einen britten Tempel, ben ber Göttermutter, wollen wir nicht geltend machen, weil beren Statue burch Umgestaltung (S. 472 Anm.) einen andern Sinn erhalten haben muß. Die heibnischen Tempel bes alten Byzanz s. bei Ducange, l. c. I. p. 14. s. Die Thermen bes Deconomiums erhielten sieben Nischen und zwölf Portisen "zur Erinnerung" an die Zahl ber Planeten und ber Monate. Anon. Banduri. p. 3.

<sup>3)</sup> Anon. Banduri. p. 9. 10. 13. 15.

<sup>4)</sup> Die Beilagen zum Anon. Banduri. p. 98. — Daß cs einen cisgentlichen Tychetempel gab, beweist die echte Lesart τυχείω statt τειχίω bei Sozom. V, 4.

— aber das heidnische Grundgefühl war und blieb das 10. Abschn. vorherrschende. Sogar einem öffentlich aufgestellten Rreuz wurde ein Schicksalsamulet eingefügt. Ueber bem Bracht= bau des Milliariums nämlich fah man bie Statuen Constantin's und Helena's, welche zusammen ein Kreuz trugen, in bessen Mitte eine Rette bemerklich war; an biefer follte ein Zauber haften, welcher bem neuen Rom ben Sieg über alle Bolfer und die Sicherheit vor allen feindlichen Angrif= fen zuwegebringen follte; - und auch diefe Rette nannte man die Tuche ber Stadt. 1) Es ist möglich, daß bieser gange Schmuck neuern Ursprungs war und daß die Be= beutung der Kette bloß in der Phantasie der Byzantiner existirte, aber Constantin hat gewiß durch magische Bege= hungen Anlaß zum Entstehen folder Sagen gegeben.

Die Reaction biegegen von Seite ber driftlichen Sof= Copater und leute und Geiftlichen haben wir bereits in bem Sturg und ber Hinrichtung bes Sopater (S. 405) zu erkennen ge= glaubt. Aus der Zeit unmittelbar vor der Einweihung wird noch der Untergang eines andern heidnischen Philosophen, Ranonaris, berichtet.2) Dieser trat öffentlich auf und rief dem Raiser zu: überhebe dich nicht über die Vorfahren, weil du die Vorfahren (b. h. ihre Sitte und Religion) zu nichte gemacht hast! - Constantin ließ ihn vor sich kommen und ermahnte ihn, von feinen beibnischen Bredigten abzulaffen; Kanonaris aber rief laut, er wolle fur die Vorfahren fter= ben und wurde darauf enthauptet.

Wenden wir unsere Blicke von der übermüthigen neuen Weltstadt zuruck auf die alte.

Rom hatte einen Vorzug behalten, der vielleicht in je= Rom und sein nem Augenblick nicht besonders schwer zu wiegen schien:

<sup>1)</sup> Anon. Banduri p. 10.

<sup>2)</sup> S. bie Beilagen jum Anon. Banduri. p. 98.

10. Abschu. den anerkannten Vorrang 1) seines Bischofes vor allen Geistlichen des Reiches. Man konnte damals noch nicht ahnen, daß neben den byzantinischen Kaiserthron ein abend= ländischer Hohepriesterstuhl zu stehen kommen würde, daß einst die Hierarchie, in Constantinopel selber durch die welt= liche Herrschaft überstrahlt, in Antiochien, Jerusalem und Alexandrien durch Reperei und durch das Schwert des Is= lam's erschüttert, in Rom der Mittelpunkt einer neuen gei= stigen Welt werden muffe. Constantin's personliche Beziehungen zur römischen Gemeinde find sehr zweifelhaft; seine vorgebliche Schenfung ist erdichtet; die ungeheure Bracht feiner Rirchenbauten und Weihgeschenke, wie fie Anastafius Bibliothecarius (Cap. 34) schildert, beschränkt sich in ber Wirklichkeit auf ein verhältnißmäßig Weniges,2) wobei man über den wahren Umfang der kaiserlichen Freigebigkeit über= bieß im Zweifel bleiben kann; endlich ist feine vorgebliche Taufe durch den Bischof Sylvester im Baptisterium des La= terans eine bloße Sage, welche aus dem Bunfch entstand, ben arianischen Eusebius von Nicomedien durch einen recht= gläubigen Taufpriester zu ersetzen.3) In den arianischen Streitigkeiten war bann bas romische Bisthum weit entfernt, alle Angriffe von fich abhalten, eine bloß beobachtende und entscheidende Stellung behaupten zu können; 4) auch später gerieth es noch mehr als einmal tief in die kirchlich=politi= schen Sturme binein und rang fich nur langsam empor zur Weltmacht.

Das heibnische Rom. Einstweilen gereichte ihm die große heidnische Majorität in Rom selber zu einem bedeutenden Hindernisse. Die Phy-

<sup>1)</sup> Bgl. ben britten Kanon ber Synobe von Constantinopel im J. 381.

<sup>2)</sup> Niebuhr (Borträge u. alte Länder: und Bölkerkunde S. 399) läßt bloß bie alte lateranensische Basilica gelten.

<sup>3)</sup> Die weitern Sagen über biese Taufe bei ben spätern Byzantinern gehören als Erzeugnisse bes Mittelalters nicht hieher.

<sup>4)</sup> Ammian's einseitige Bolemit gegen ben außern Glanz bes bamaligen römischen Bisthums XXVII, 3. Die Bifchofe kannten Rom grundlich.

stognomie ber alten Weltstadt war noch bas ganze vierte 10. Abson. Jahrhundert hindurd, vorherrschend eine heidnische.

Dieß galt schon außerlich, in architektonischer Beziehung. Seine Bauten. Es brauchte fpater eine lange Zerstörung und einen beharr= lichen Umbau, bis aus dem Rom der Raiferzeit das chrift= liche Rom mit feinen Bafiliken, Patriarchien und Rlöftern emporstieg. Noch die Bauten des britten Jahrhunderts hat= ten der Verherrlichung des Beidenthumes, seiner Gultur und seiner Genuffe im größten Maßstabe gedient. Die Thermen des Caracalla, des Alexander Severus, des Decius und Philippus, später die bes Divcletian und bes Conftantin, die Ausschmückung des Trajansforum's, die herrliche Villa ber Gordiane, ber Sonnentempel Aurelians, die Bafilica und der Circus des Marentius, endlich jenes vom jungern Gordian gehegte, von Gallienus vergrößerte, aber nicht ausgeführte Project einer reichen Säulenhalle mit Terraffen, welche das ganze Marsfeld durchziehen und dann die Bia Flaminia bis zur milvischen Brude einfassen follte, - bieß alles charakterisirt den Baugeist jener Epoche. Aus der Die Regionazweiten Salfte des vierten Jahrhunderts besitzen wir noch die Regionenbücher, die allerdings in ihrer echten Gestalt 1) bürftiger lauten als in der früher geltenden Interpolation,2) welche u. a. über anderthalbhundert Tempel mit Namen aufzählte. Allein durch einen wohlberechtigten Rückschluß gelangt man doch zu ungeheuern Resultaten. Die Regionenbücher (sowohl das sogenannte Curiosum urbis als die Notitia) schildern nämlich nicht den baulichen Inhalt der vierzehn Stadtquartiere, fondern bloß die Grenzen berfelben und nennen boch schon bei biesem Anlag eine außerordent= liche Menge von Tempeln, Foren, Bafiliken, Thermen, Gärten, Hallen, Gebäuden für Spiele, Statuen u. f. w. -

rien.

<sup>1)</sup> Bet Preller: Die Regionen ber Stadt Rom, Jena 1846.

<sup>2)</sup> Diese u. a. in Grævii Thesaurus, Tom. III. unter ben falschen Ramen : Bublius Victor und Sertus Rufus.

10. Abschn. aber keine einzige Kirche. Dieß lettere wohl absichtlich; 1) benn zur Zeit bes Conftantius und bes Theodosius mußten schon viele sehr bedeutende Kirchen vorhanden sein, die nur ber Beibe ignorirte. Man mag fich aber biefelben gemäß bem Reichthum und ber Macht ber driftlichen Gemeinde Nom's so prächtig und ausgebehnt vorstellen als man will sie konnten boch jedenfalls nicht aufkommen gegenüber ber alten heibnischen Berrlichkeit. Die Zusammenstellung bes Wichtigsten am Ende der beiden Bucher ist gerade in den Bahlenangaben unzuverläffig, doch wird man vielleicht noch unter der Wahrheit bleiben, wenn man zu den achtund= zwanzig Bibliotheken, ben eilf Foren, den zehn großen Bafi= liten, ben eilf riesenhaften Thermenbauten, nur zwei Amphi= theater, brei Theater, zwei Cirken u. f. w. binzurechnet, denn diese lettern Annahmen sind schon den vorhandenen Resten nach zu niedrig. Zu diesen und andern kolossal und würdig ausgestatteten Bauten muß sich die Phantasie — die nur mit Muhe folgen kann - noch eine unendliche Fulle bes herrlichsten plastischen Schmuckes binzubenken, nämlich die vierunddreißig (oder 36) marmornen Triumphbogen und gabllofe öffentlich aufgestellte Statuen und Gruppen. Und dieß Alles malerisch vertheilt auf Thal und Hügel, belebt und unterbrochen burch Garten und Baumgruppen (luci), hell durchrauscht von springenden Wassern, welche auf neunzehn hochgewölbten Leitungen aus den Gebirgen herniederkamen, um Menschen und Thiere, Luft und Grun in der gewalti= gen Stadt frisch zu halten.2) Roloffal zu bauen haben viele alte und neue Bolker verstanden; die Gestalt bes bamaligen Rom's aber wird in der Geschichte einzig bleiben, weil nie mehr die durch griechische Runft geweckte Lust an der Schon= heit mit folden Mitteln ber äußern Ausführung und mit

einem folden Bedürfniß nach prachtvoller Umgebung bes

<sup>1)</sup> So Beder bei Preller a. a. D. S. 59.

<sup>2)</sup> Beschilbert in Claud. Rutil. Iter. I, Bers 97. s.

Lebens zusammentreffen wird. Wer in jener Zeit etwa mit 10. Absamben Eindrücken Constantinopels nach Rom kam, wie z. B. Constantius, als er im Jahr 356 seinen Triumph über den besiegten Magnentius hielt, der konnte nur staunen und verstummen und meinte jedesmal wenn er etwas Neues sah, das Allerschönste zu sehen; als der Gipfel des Wunderbaren aber galt, wie wir bei diesem Anlaß vernehmen 1), das Forum Trajans mit der Basilica Ulpia.

Und all diese Herrlichkeit war fur eine Bevölkerung vor= Die Römer. handen, deren Bahl von mehrern unserer jetigen Saupt= städte erreicht und übertroffen wird. Die Herrscherinn des Weltreiches, welches unter Vespasian auf hundertzwanzia Millionen Seelen angeschlagen werden konnte, hatte mahr= scheinlich kaum eine halbe Million Einwohner. 2) Die neuere Forschung ist von den frühern, zum Theil gang thöricht übertriebenen Annahmen zuruckgekommen, seitdem die Bobenfläche Rom's und feiner Borftädte, die große Ausdehnung des unbewohnten, bloß dem Verkehr und der Pracht dienen= den Raumes und die Dichtigkeit der Bevölkerung neuerer Hauptstädte im Verhaltniß zum Flachenraum bei ber Berechnung zu Grunde gelegt werden.3) Man kann fich in der That fragen, woher nur die Menschen kamen, welche all die Tempel, Theater, Cirken, Thermen und Saine benüten und genießen follten. Das Colosseum allein konnte vielleicht den sechsten Theil der ganzen Einwohnerschaft fassen, der Circus maximus über ein Biertheil.4) Um solche Räume zu füllen bedurfte es allerdings eines Bolkes, welches seit Jahrhunderten von seinen Herrschern dazu erzogen war, welches von Spenden lebte und nichts als einen un=

<sup>1)</sup> Ammian. Marc. XVI, 10.

<sup>2)</sup> Nach Dureau de la Malle, économie polit. des Romains I, p. 299. s. VI. p. 405. Der aurelianische Stadtumfang und die Vorstädte sind zusammen gerechnet.

<sup>3)</sup> Ein recht besonnenes Urtheil zeigt schon ber alte Repfler, Neueste Reifen, Brief XLVII.

<sup>4)</sup> Nämlich nach ber geringern Annahme 150,000 Menschen.

10. Abschn. aufhörlichen stets gesteigerten Genuß kannte und verlangte. Die bedeutende Menge cheloser, wenig oder gar nicht be= schäftigter Menschen, die Ginwanderung reicher Provinzialen, die Concentrirung des Luxus und des Verderbens, endlich das Busammenlaufen der größten Regierungs= und Geldangelegen= heiten muffen der Bewohnerschaft Rom's einen Typus mitge= theilt haben, dem fich nichts Aehnliches an die Seite stellen ließ.

Die driftliche Besellschaft.

In diefer bunten Mischung, durch alle ihre Schichten bin= burch, gab es zwei verschiedene Gesellschaften, eine heidnische und eine driftliche. Wie die lettere sich in den ersten drei Jahrhunderten des Glaubens, zur Zeit der Verfolgungen ausgebildet und benommen hatte, gehört nicht hieher; aus der kritischen Zeit Constantin's, da sie gewiß zunahm und fich innerlich anderte, haben wir keine genugende Runde; bie Schilberungen aus der zweiten Hälfte des vierten Jahr= hunderts aber, namentlich bei S. Hieronymus, zeigen fie bereits ausgeartet. Die Welt mit ihren Luften hatte fich in die obern wie in die untern Rlaffen der Gemeinde von Rom eingebrängt; man konnte eifrig anbächtig und babei fehr fittenlos fein. Fürchterliche Krifen bewegten zu Zeiten die ganze Gemeinde; aus Ammianus wissen wir, daß beim Streit des Damasus und Urfinus um das Bisthum (366) eines Tages hundertsiebenunddreißig Erschlagene in der fici= nischen Basilica lagen. Sieronymus, welcher der Sefretär bes siegreichen Bischofs Damasus wurde, lernte in dieser Stellung Groß und Klein kennen; er wußte, wie allgemein die Tödtung der noch ungeborenen Kinder war;1) er sah zwei Leute aus dem Böbel sich heirathen, wovon der Mann schon zwanzig Weiber, das Weib schon zweiundzwanzig Män= ner begraben hatte;2) nirgends macht er ein Sehl aus der allgemeinen Verderbniß. Aber am genausten schildert er die

<sup>1)</sup> Ep. XXII. ad Eustochium c. 13.

<sup>2)</sup> Ep. CXXIII. ad Ageruchium. c. 10. Alle Welt war neugierig, wer zuerst fterben murbe; es war bas Weib, und ber Wittwer führte wie ein Steger die Leiche burch ben Zulauf von gang Rom.

vornehmen Stände und gewisse Beiftliche, und zwar in ihrer 10. Abschu. Wechfelwirkung. Fürstlich zieht die große Dame, die reiche Die Großen. Wittwe einher, mit vollen rothgeschminkten Wangen; ) ihre Sanfte ift umgeben von Berfchnittenen. Mit bem nam= lichen Gefolge erscheint fie fleißig in den Kirchen und schrei= tet Almosen spendend majestätisch burch ein Spalier von Bettlern. Bu Saufe hat fie Bibeln auf Purpurpergament mit Gold geschrieben und mit Edelsteinen befett, fann aber dabei die Armen hungern laffen, wenn ihrer Gitelkeit nicht gedient wird. Gin Ausrufer geht in der Stadt herum, wenn die Dame zu einer Agape, einem Liebesmahl einladen will. Much fonst ist bei ihr offene Tafel; unter andern Schmeich= lern treten Kleriker beran, kuffen bie Frau vom Saufe und machen eine Sandbewegung - jum Segnen, follte man glauben? nein, um eine Gabe in Empfang zu nehmen; nichts aber macht die Damen fo ftolz als die Abhängigkeit ber Briefter. Diese Wittwenfreiheit schmeckt viel füßer als bie Mannsherrschaft, und giebt überdieß einen Schein von Enthaltsamkeit,2) wobei boch Manche fich burch Wein und Leckerei entschädigen. Andere freilich die in härenen Rutten gleich Nachteulen einhergehen, beständig feufzen und boch insgeheim bem gemeinsten Wohlleben frohnen, find um nichts beffer. Die gesuchten Berhaltniffe geiftlicher Berwandtschaft, welche bem naturgemäßen Familienleben Gintrag thaten, find dem strengen Kirchenlehrer sammt und sonders ver= bächtig;3) da gab es Männer, die ihre Frauen verließen

<sup>1)</sup> Ep. XXII. ad Eustochium c. 16. s. besonders c. 32.

<sup>2)</sup> Et post conam dubiam apostolos somniant. Hieronymus schreibt hier an ein vornehmes und frommes Madchen. Die großsartige Ungenirtheit, mit welcher er die Dinge beim Namen nennt, ist ein Rester antifer Naivetat, von welcher wir jest keinen Begriff mehr haben.

<sup>3)</sup> Ep. CXXV. ad Rusticum. c. 6. Hieronymus bezieht sich nicht immer ausbrücklich auf Rom, schilbert aber boch im Ganzen bie rösmische Gesellschaft.

10. Abschn. und unter frommem Borwand Andern anhingen; Frauen welche Jünglinge zu geistlichen Söhnen annahmen und am Ende mit denselben in sinnlichen Umgang geriethen, u. dgl. m. namentlich aber gewisse Frömmler, welche als eine Art von Beichtvätern sich bei Frauen einnisteten und mit denselben Die Geistlis lebten. Die eigentlichen Klerifer kommen, wie bereits anschen.

Beichtvätern sich bei Frauen einnisteten und mit benfelben gedeutet wurde, nicht besser weg. Hieronymus verdammt bie Sitte ihres Busammenlebens mit geiftlichen Schwestern, ben fogenannten Agapeten (fonft Syneisaften) unbebingt, 1) noch ffarter aber ihr Auftreten in ben vornehmen Säufern, jum Behuf ber Erbschleicherei,2) der Herrschaft und ber Neppigkeit. Ginige fpielen bie Afceten, mit langem Baar, Bocksbart, schwarzem Mantel und bloßen Füßen; sie be= trugen fundige Weiblein burch scheinbares Faften, bas fie burch nächtliches Effen wieder einbringen. Andere - ben Abbes bes letten Jahrhunderts vergleichbar — laffen fich gu Bresbytern und Diaconen weihen, nur um die Weiber mit größerer Freiheit zu sehen; biefe Art geht zierlich gefleibet, reich toupirt, buftend von Wohlgeruchen, alle Fin= ger von Steinen bligend; ihrer netten Fußbekleidung gu Liebe schweben sie auf den Zehen; ihr Ansehen ift eher das eines Bräutigams als eines Priesters. So etwa mag sich Sovinian ausgenommen haben "in feibenem Rleib, in feinem "Beug von Arras und Laodicea, rothwangig, mit glänzen= "ber haut, die haare theils nach hinten, theils über ber "Stirn gefräuselt."3) Einige geben fich bloß bamit ab, Namen, Wohnung und Gemuthsart ber Damen zu erfun= ben. Hieronymus kannte einen folden Geiftlichen, ber fich burch Herumtragen des bosartigften Gefchwätes von einem Haus in's andere wahrhaft furchtbar zu machen gewußt hatte. Er fuhr mit schonen raschen Pferden von fruh bis swät

<sup>1)</sup> Ep. XXII. c. 14.

<sup>2)</sup> Ep. LII. ad Nepotianum. c. 6. — Das Folgende Ep. XXII. c. 28 s.

<sup>3)</sup> Hieron. adv. Jovinianum II, 21.

durch die Stadt, sodaß man ihn nur den Stadtpostisson. (Veredarius urbis) nannte; oft überraschte er die Leute noch im Schlaszimmer; was ihm von Zeug oder Geräthschaften gesiel, lobte er mit einem solchen Ton, daß wer klug war ihm damit ein Geschenk zu machen pslegte. Selbst das Bild eines geistlichen Wüstlings der interessanten Art sehlt nicht; mit glühendem Unwillen erzählt Hieronymus, wie der Wolf in die Hürden brach, wir dürsen aber eine Spisode, die uns bereits in die zweite Generation nach Constantin hinabgeführt hat, nicht durch eine geheime Liebesgesschichte noch weiter ausdehnen.

Offenbar war die Einrichtung von Klöstern mit Clau= Ruben ber fur, welche den Asceten ein für allemal von den Versuchun= gen des Stadtlebens abschied, damals ein mahres Bedurf= niß. Denn die Ascese lag unabwendbar in ber Beit, weil die Zahl derer gar zu groß war, welche durch das Zu= sammentreffen ber alten und neuen Religion und Sitte an fich felber irre geworden waren und in einem extremen Ent= schluß ihr Beil suchten, ohne fich doch gegen Rückfälle schüben zu konnen. Sieronymus fett alle Rrafte baran, wenig= stens in dem andächtigen Kreise der ihm gehorcht, die völlige Entfagung zum Lebensprincip zu erheben. Möglich baß Vorbild und Ermahnung des einseitigen aber gewaltigen Mannes ben Gefichtsfreis und die Gebanken feiner Paula, Marcella, Eustochium lebenslang beherrscht und sie gegen alles Erdenglud unempfindlich gemacht haben. Die Che- Die Uscefe. lofigkeit (S. 412) erscheint ihm als die unumgängliche Be= dingung jedes höhern Lebens, um ihretwillen seien schon dem jungfräulichen Apostel, Johannes, höbere Gebeimnisse offenbar geworden als den übrigen, welche verheirathet gewefen.2) Der Einbruch der Bölkerwanderung und das brohende

1) Er hieß Sabinian und fundigte auch in Bethlehem. Bgl. Ep. CXLVII.

<sup>2)</sup> Adversus Jovinian. I, 26. Er allein ift Apostel, Evangelist und Prophet zugleich. Exposuit virginitas quod nuptiæ scire non poterant.

10. Abschn. Zusammenbrechen aller Berhältnisse — orbis ruit! 1) schärften ohne Zweifel bie Stimmung bes Entfagens in ihm und Andern außerordentlich. Es gab schon in Rom und im gangen Weften (S. 446) viele Manner und Weiber, welchen es mit der Ascese ein tiefer, bleibender Ernst war; bereits bevolkerten sich die Felsklippen des Mittel= meeres und die einfamern Uferstellen Italiens mit Anachore= ten 2) und bald mit Klöstern; einzelne Inseln wurden auch als Todesstätten von Martyrern besucht, wie 3. B. eine ber Ponga=Inseln.3) Mitten in Rom selber war es möglich, in wahrer Abgeschiedenheit zu eristiren, wie z. B. die reiche Asella, die ihr Geschmeide verkaufte, mit Brod, Salz und Waffer in einer engen Belle lebte, keinen Mann mehr anrebete, und nur ausging um die Apostelgräber zu besuchen;4) von ihrer Familie war fie ganglich getrennt und freute fich daß überhaupt Niemand mehr sie kannte. Hieronymus traute fich die feltene Kähigkeit zu, diese mahren Stadtnonnen gang genau von den unechten unterscheiden zu konnen.

Was gewiß nicht in der Wirklichkeit fehlte, wohl aber in den Schilderungen des eifrigen Kirchenvaters, ist das Bild einfacher, wohldenkender Christenfamilien ohne Ascese und ohne Ausschweifung. Er giebt am liebsten das Außer=ordentliche und Extreme.

Die große Maffe.

Zwischen diese christliche Gesellschaft und die gebildetern, edlern Heiden des vierten Jahrhunderts hinein setzen wir die Schilderung der großen Masse in Rom, wie sie uns,

<sup>1)</sup> Ep. LX. ad Heliodorum. c. 16. Bgl. Ep. CXXIII. ad Ageruchium, passim.

<sup>2)</sup> Ep. III. und CXXVII. Bgl. Claud. Rutil. Iter. I, Bere 439, s. 515, s. wo gegen bas Mönchsthum auf Capraja und Gorgona postemisirt wird.

<sup>3)</sup> Ep. CVIII. ad Eustochium.

<sup>4)</sup> Ep. XXIV. ad Marcellam.

freilich auch nicht ohne künstliche Beleuchtung, Ammianus 10. Abschu. Marcellinus überliefert hat. 1)

Er beginnt bei Anlaß eines Aufruhrs wegen Mangels an Wein, und lehrt uns das romifche Bolk als fehr trinkfuchtig kennen, was es jett nicht mehr ift. Die seit Constantin eingeführten Weinvertheilungen genügten nicht; wer es irgend aufzuwenden hatte, lag ganze Nächte in den Tavernen. Als dem Stadtpräfekten Symmachus nachgefagt wurde, er wolle lieber mit dem Wein Kalf loschen, als den Breis berabseten, zundete man ihm das Saus an. Wenn irgendwo von Rom die Rede war, borte man auch gleich von "Krawall und Weinhäusern" sprechen. Wie jett bie Morra, so war das Bürfelspiel in und außer der Wirth= schaft der Zeitvertreib, der alle Lucken ausfüllte; dabei er= tonte ein schnarrendes Geschrei, welches dem Hörer durch Mark und Bein ging. Wenn bas Spiel mit ben Tefferge für vornehmer galt als das mit den Aleae, so meint doch Ammian, der Unterschied sei nicht größer als der zwischen einem Dieb und einem Stragenräuber; leider seien die Spielfreundschaften die einzigen, welche noch die Leute fest zu= fammen hielten. - Die gemeinen Romer waren übrigens noch immer ein tropiges Volk, voller Selbstgefühl; es gab, un= geachtet bes Zustroms aus allen Ländern seit einem halben Jahrtaufend, noch viele uralte Burgersgeschlechter, die fich auf ihre Namen Cimeffor, Statarius, Cicimbricus, Pordaca, Salfula u. f. w. etwas zu Gute thaten auch wenn fie barfuß liefen. Bisweilen erging wenigstens im Theater, ber wilde und bedenkliche Ruf: "hinaus mit den Fremden!" biefe Fremden, fagt Ammian, die boch ihre einzige Stute und Hulfe find! — Der Hauptruf Rom's aber war noch immer: Panem et Circenses! - Was bas Brod betraf, Panem!. fo gab es keine angstvollern Augenblicke, als wenn die Korn=

<sup>1)</sup> Ammian. Marc. XIV, 6. XV, 7. XIX, 10. XXVIII, 3. XXVIII, 4. u. a. a. D.

10. Abschn. flotten aus Africa burch Krieg ober widrige Winde aufgehalten wurden; ein Stadtpräfekt Tertullus (359) stellte bei einem solschen Anlaß dem wüthenden Pöbel seine Kinder als ein Pfand vor und befänftigte ihn damit so weit, daß man nach der immergrünen, rosendustenden Tiberinsel mit dem Dioscurentempel bei Ostia ziehen konnte, wo sich sonst jährlich das römische Volk einen heitern Festag zu machen pflegte; dort opferte Tertullus dem Castor und Vollur und das Meer wurde ruhig und ein sanster Südwind brachte die vollen Flotten herbei. ) — Wer von dem müssigen Volk mit dem ausgetheilten Brod, Wein, Oel und Schweinesleisch nicht zufrieden war, stellte sich an die Lucke einer Garküche und genoß wenigstens den Duft der Braten und anderer Speisen.

et Circenses!

Ganz unersättlich war ber Romer aber in all Dem was Schauspiel hieß. Im vierten Jahrhundert waren es bei weitem nicht mehr die von Staatswegen bewilligten Gelb= mittel,2) welche hier fur den Sauptbedarf forgten, sondern die Munificeng ber neuernannten höbern Beamten, auch ber Senatoren. Es laftete damit eine febr fchwere Abgabe auf biesen nicht immer reichen Leuten, indem Jeder nicht bloß aus Chrgeiz, fondern noch mehr wegen ber Ungenügfamkeit bes Bolfes feine Borganger mußte zu überbieten fuchen. Gin großer Theil ber Correspondenz bes Symmachus ist ben Sorgen gewidmet, welche ihm die Aufführungen bei feiner und feiner Berwandten Beforderung und bei andern Ge= legenheiten verursachen. Seit Diocletian war es mit der= jenigen kaiserlichen Spielverschwendung vorbei, welche einst noch bem Carinus die Idee eingegeben hatte, ein halbes Quartier in der Gegend des Capitols mit einem hölzernen

<sup>1)</sup> Die Stimmung ähnlicher Schreckensmomente hat auch Symmachus (Ep. II, 6. 7. III, 55. 82. X, 29) verewigt. Man suchte sich bei solchen Hungersnöthen burch ganz rücksichtslose Ausweisung aller Fremben — mit Ausnahme bes Theaterpersonals! — zu helfen. Ammian. XIV, 6, § 19.

<sup>2)</sup> Summa decreta populi voluptatibus. Symmachi Ep. II, 46.

Umphitheater zu überbauen und baran allen möglichen Schmuck 10. Abfchn. von toftbaren Steinen, Golb und Elfenbein anzubringen, ') worauf bann u. a. seltenen Thieren auch Steinbocke und Nil= pferbe auftraten und Baren mit Seerobben fampfen mußten. Die Raiser sorgten noch für die Baulichkeiten, wie 3. B. Constantin ben Circus maximus prächtig restaurirt hatte (S. 298, Anm.); allein die Aufführungen felber waren über= wiegend Sache der reichen Würdenträger geworden, welche auf diese Weise dem Staat ihre sonstige Steuerfreiheit bezahlen und ihre Ginkunfte ausgeben mußten. Es half nichts, wenn man von Rom fortging; die Steuerregiftratoren hielten in biefem Fall, wie es scheint, die Spiele im Namen ber Abwesenden.2) Man war froh, wenn nur für die fremden Thiere ber Zoll erlaffen wurde.3) Das wichtigste war immer die Schaulust bes Auswahl ber Pferde für die Circusspiele; hier war es wo ber vornehme wie der gemeine Romer seine abergläubige Leidenschaft des Wettens stillte, wo für einen Wagenlenker der größte persönliche Virtuosenruhm, ja eine Art von Un= verletlichkeit erblühen konnte. Nun hatte sich der römische Geschmack in biefer Beziehung bergestalt verfeinert, daß man beständig mit Pferderacen abwechseln mußte;1) Commissio= näre durchstrichen die halbe Welt, um Neues und Außeror= dentliches zu finden und behutsam nach Rom zu transpor= tiren; Symmachus schreibt an diese Lieferanten in so ver= bindlichem Tone als an irgend Jemand. Für die Thier= tämpfe in den Theatern und im Colosseum, für die Jagden (Sylvae) im Circus maximus bedurfte man zunächst ber

Römers.

<sup>1)</sup> Calpurn. Siculus. Ecloga VII (XI). - Hist. Aug. Carus. c. 19.

<sup>2)</sup> Symmachi Ep. IV. 8.

<sup>3)</sup> Symmachi Ep. V, 62.

<sup>4)</sup> Der Römer unterschied 3. B. bie einzelnen spanischen Racen im Gircus genau, f. Symmachi Ep. IV, 63. Außerbem vgl. IV, 8. 58. 59. 60. 62. V, 56. 82, 83. VI, 42. VII, 100. s. IX, 20. 24.

10. Abfchn. Gladiatoren, "einer Fechterschaar schlimmer als bie bes

Spartacus;" auch gefangene Barbaren, 3. B. Sachsen, traten bisweilen auf, ') doch mag bereits, bem Geifte ber Zeit gemäß, der Kampf von Thieren gegen Thiere überwogen haben. hier finden wir nun die Spielgeber in einer ewigen Berlegenheit, wie bie nothigen Bestien beizuschaffen feien, biese Baren, die bisweilen gang abgezehrt ober gar ausgetaufcht ankamen, diese libuschen Lowen, biefe Schaaren von Leoparden, schottischen Hunden, Crocodilen und selbst folden Thieren, die gegenwärtig nicht mehr mit Sicherheit zu er= fennen find, wie die Abbaces und bie Bugargi, u. bal. Es tommt wohl vor, daß bie Raifer nach einem perfischen Siege mit ein Baar Glephanten aushalfen, allein bieg war eine Ausnahme. — Bu diesem gangen Treiben gehört noch eine scenische Ausschmückung des Gircus ober ber betreffenden Theater, wozu Symmachus einmal bie Kunftler aus Sici= lien kommen ließ.2) Wir konnen von ihm annehmen, baß er nur that was feines Amtes war und innerlich über diefen Dingen ftand; es gab aber damals fo fanatische Bewunderer einzelner Glabiatoren wie nur irgend in der fruhern Kaiserzeit. Aus dem vierten Jahrhundert mögen bie fehr ausgedehnten aber schon roben Mosaiken mit Fechter= fpielen und Thierkampfen in ber Billa Borghese ftammen, wo den einzelnen Personen sogar die Eigennamen beige= schrieben find; mußte fich doch die Kunft oft genug zur Berewigung folder Aufführungen bequemen und ganze Sallen und Fassaben bamit verzieren!3) — Auch bas eigentliche Theater hatte noch seine feurigen Liebhaber, barunter Leute von großem Namen, wie jener Junius Meffala, welcher zur

Die Schaus spielfanatiker.

Symmachi Ep. II, 46. Das folgende aus II, 76. 77. IV. 12.
 VI, 43. VII, 59. 121. 122. IX, 125. X, 10. 13. 15. 19. 20. 26. 28. 29.

<sup>2)</sup> Symmachi Ep. VI, 33. 42.

<sup>3)</sup> Hist. Aug. Gorddd. c. 3. Carus. c. 19.

Beit Conftantin's seine gange Sabe, auch die kostbaren Rlei= 10. Abfchn. ber seiner Eltern an die Mimen wegschenkte. ') Ueberhaupt genoß in Rom wenigstens die "Comodie" noch ein gewisses Intereffe, wenn auch mehr beim gemeinen Mann, beffen größter Genuß überdieß bas Auszischen gewesen sein foll, wogegen bie Schauspieler fich burch Bestechung zu schützen suchten. Man darf vermnthen, daß es sich nur um bie Voffe (Mimus) handelte.2) (S. 312. Anm.) Wichtiger war jedenfalls die Pantomime, d. h. das Ballett, welches nach einer vielleicht hyperbolischen Angabe noch immer 3000 Tän= zerinnen nebst einer Ungahl von Musikanten beschäftigte.

Wenn nun in hinsicht auf Brod und Schausviele unsere Geschichtsquellen ben Thatbestand hinlänglich genau schildern, so werden wir dafür über tausend andere Umstände, welche bas Bild bes bamaligen Roms vervollständigen müßten, vollkommen im Dunkel gelassen. Die Kapitalfrage 3. B., welches das Zahlenverhältniß der Sklaven zu den Freien Stlaven und war, ist nicht einmal annähernd zu beantworten, und die versuchten Annahmen 3) geben weit auseinander. Da und dort öffnet sich ein Abgrund vor den Augen des Forschers. und gestattet einen Ginblick in jenes Mittelbing von Staats= fabrik und Galeere, wo für öffentliche Bedürfnisse gearbei= tet wurde. So die großen Bäckereien fur die allgemeinen Brodvertheilungen;4) die Vorsteher derselben (mancipes) hatten im Lauf der Zeit Wirthschaften und Bordelle daran= gebaut, aus welchen mancher Unvorsichtige plötlich in die Fabrik geschleppt und dort auf Lebenszeit als Sklave ein= gestellt wurde; wem dieß geschah, der war verschollen und bie Seinigen hielten ihn fur tobt. Die Romer muffen um

Freie.

<sup>1)</sup> Hist, Aug. Carus. c. 20.

<sup>2)</sup> Theatralem vilitatem nennt sie Ammian. XXVIII, 4 Enbe.

<sup>3)</sup> Bgl. die ingeniosen Berechnungen bei Dureau de la Malle, 1. c. I, 150 s., welche boch niemanben überzeugen werben.

<sup>4)</sup> Bgl. Socrates, Hist. eccl. V, 18.

10. Absün. die Sache gewußt haben, wenigstens traf dieß Loos vorzugs=
weise Ausländer. Die Behörden vollends hatten so sicher Kunde davon als gewisse neuere Regierungen vom Matrossenpressen, und wenn Theodosius bei einem bestimmten Anslaß dem Gräuel ein Ende machte, so darf man deßhalb nicht glauben, daß erst damals die Entdeckung gemacht wersben sei.

Das vornehme Leben.

Was endlich Ammian von dem Leben und Treiben ber bobern Stände erzählt, erregt die unabweisbare Vermuthung, baß ber brave und tuchtige Mann hier einem Gefühl gefrankter Eitelkeit mehr als billig fich hingegeben habe. Als Antiochener hatte er jedenfalls kein besonderes Recht, die Römer herabzuseten; als Hofangehöriger des Constantius und Julian aber mochte er vielleicht in den großen römi= schen Familien feine sehr zuvorkommende Begegnung gefun= ben haben. Bieles von seinen Rlagen geht auf die Un= tugenden, welche man ben Reichen und Vornehmen zu jeder Reit und überall zugeschrieben hat; Anderes bezieht fich auf jene Zeit überhaupt. Ammian klagt über die monumentale Sucht nach vergoldeten Ehrenftatuen, während daffelbe Beschlecht fich im vergänglichsten Mobetand, in der tiefsten Berweichlichung gefällt; er brandmarkt jene fatale Art, die vorgestellten Fremden nach dem ersten Besuch nicht mehr fennen zu wollen, und folden die man nach langerer Abwesenheit wiedersieht, zu verrathen, daß man sie nicht vermißt habe. Er schildert die Unsitte jener Gastmaler, bie man nur giebt um Niemanden etwas schuldig zu bleiben, und wobei die Nomenclatoren (eine Art von Ceremonien= meistern aus bem Sklavenstande) bisweilen gegen ein Trink= gelb gemeine Leute unterschieben. Schon zu Juvenal's Zei= ten hatte die Eitelkeit Mancher etwas barin gesucht, hals= brechend schnell zu fahren und sich für die eigenen wie für die Circuspferde zu fanatisiren; auch dieß dauerte noch fort. Viele erschienen öffentlich nicht anders als mit einer ganzen Brocesston von Dienern und Hausgenossen, "unter dem Com"mando ber hausmeister mit Staben gieht gunachst am 10. Abion. "Wagen einher die ganze Schaar ber Webefflaven, bann in "schwarzer Tracht die Rüchenstlaven, ferner die übrige Die= "nerschaft bes Hauses, untermischt mit mussigem Volk aus "ber Nachbarschaft; ben ganzen Zug schließt ein Beer von "Berschnittenen jedes Alters, vom Greise bis zum Knaben, "alles fleche und entstellte Figuren." — Bu Saufe aber mußte Die Mufit. felbft in ben beffern Familien, wie jest bei uns, die Mufik eine Menge gesellschaftlicher Lücken verdecken. Da ertonte unaufhörlich Gesang und Saitenspiel; "statt bes Philoso= "phen wird der Sanger berufen, statt des Redners ber "Lehrer vergnüglicher Kunste; während die Bibliotheken wie "Gräber geschlossen stehen, werden Wasserorgeln gebaut und "Lyren so groß wie Stadtkutschen." Der Gifer fur bas Theater war auch den Vornehmen in hohem Grade eigen. und die Coketterie mancher Dame bestand ausbrücklich barin, theatralische Attituden in leichter Abwechselung nachzuahmen. Auch die äußere Geberde follte noch immer ein Kunstwerk fein; Ammian kannte einen Stadtpräfecten Lamvabius, welcher es übel aufnahm, wenn man das Stylgefühl nicht bemerkte, mit welchem er auszuspucken pflegte. — Das Clien= ten= und Parasitenwesen mochte seine Gestalt seit Juvenals Zeiten nicht viel verändert haben, ebenso die Erbschleicherei bei Kinderlosen und so manche andere Sunden der frühern Raiserzeit; es muß aber mit großem Nachdruck hervorge= hoben werden, daß Ammian trot feiner übeln Stimmung von jenen colossalen Lastern und Verbrechen, die Juvenal züchtigt, fast gänzlich schweigt. Das Christenthum war hier faum betheiligt; die große Beranderung in den Gemuthern, welche den neuen Standpunkt der Moralität hervorrief, war schon im britten Jahrhundert eingetreten. (S. 291 f.)

Diese vornehme Gesellschaft giebt sich noch als eine heid= Das Beiben= nische zu erkennen zunächst durch ihren Aberglauben; sobald es fich z. B. um Testamente und Erbschaften handelt, wer= den die Haruspices gerufen um in den Eingeweiden der

thum.

10. Abfchn. Thiere Bescheid zu suchen; ja ganz Ungläubige mogen boch weder über die Straße, noch zu Tische, noch in's Bad gehen, ohne sich in der Ephemeris, dem aftrologischen Kalender, nach dem Stand der Geftirne umzusehen. 1) Wir wiffen aus andern Quellen, daß namentlich die große Mehrzahl des Senates bis auf die Zeiten des Theodosius heidnisch war.2) Man that alles Mögliche, um die Priesterthumer und Ceremonien vollständig zu erhalten; wie viel Muhe und Rummer hat es sich z. B. Symmachus kosten lassen!3) Allein neben den öffentlichen Sacra wurden auch die Beheimdienste von den angesehensten Römern des vierten Jahrhunderts mit bem größten Eifer betrieben, und zwar, wie oben (S. 236) bemerkt in einer eigenthumlichen Berschmelzung. Indem der Einzelne womöglich alle üblichen Geheimweihen auf fich nahm, wollte er sich stärken und zusammennehmen gegen bas über= all vordringende Christenthum.4)

Der Genat.

Alles erwogen möchte bieser heidnische Senat von Rom noch immer die achtungswertheste Bersammlung und Gesellsschaft des Reiches gewesen sein. Trot den Uebelreden Ammian's müssen sich hier noch sehr viele Männer — Propinzialen wie Stadtrömer — von tüchtiger, altrömischer Gesinnung gefunden haben, in deren Familien gewisse Ueberslieserungen herrschend waren, welche man in Alexandrien und Antiochien oder gar in Constantinopel vergebens gesucht hätte. Vor Allem achteten die Senatoren selber den Senat — asylum mundi totius.) Sie verlangten noch einen eiges

<sup>1)</sup> Ueber bie Fortbauer bes Zaubers und ber Beneficien vgl. S. 273. Ueber bie ber einzelnen Götterculte Prudent. in Symm. I, 102, 116, 127, 218, 226, 237, 271, 344, 356, 379, 610 etc.

<sup>2)</sup> Bgl. Zosim. IV, 59 u. a. a. D. Bef. Prudentius, Peristephanon, Hymn. II, Strophe 112. 5; die Bekehrung der Senatoren Prudent. in Symm. I, 507, 552, 567, 612.

<sup>3)</sup> Fur feinen religiösen Standpunkt find besonders bezeichnend Epp. III, 52. IV, 33. VI, 40. VIII, 6. IX, 108. 128. 129. X, 61 etc.

<sup>4)</sup> Die zahlreichen Inschriften mit Mysterientiteln aus biefer Zeit ge- fammelt bei Beugnot, 1. c. vol. I.

<sup>5)</sup> Ammian. XVI, 10.

nen, einfach ernsten Rebesthl, 1) ber nichts Theatralisches 10. Abson. haben durste; überall sucht man wenigstens die Fiction auferecht zu halten, als ob Rom noch das alte und der Römer noch Bürger wäre. 2) Es sind wohl nur große Worte, wenn man will, aber Einige treten doch auf, deren Schuld es nicht ist, wenn keine großen Dinge mehr darauß entstehen. 3) Bei Symmachus selber erscheint der Muth der Kürsprache für Bedrängte 4) höchst achtungswerth und wiegt, ähnlich wie der Patriotismus des Eumenius (S. 87) die unvermeidlichen Schweichelformeln wohl auf, denen er sich anderwärts unterzieht. Als großer, unabhängiger Herr war er persönlich über die Titulaturen hinaus, 5) welche so Manschen glücklich machten.

Die höhere Bilbung, die in diesen Kreisen waltete, darf Die Bilbung. man so wenig als das Uebrige buchstäblich nach den Aussgagen Ammian's beurtheilen, der den Kömern keine andere Lectüre zugesteht, als den Juvenal und die Kaisergeschichte des Marius Maximus, wovon bekanntlich die erste Hälfte der Historia Augusta eine dürftige Bearbeitung ist. Auf das literarische Stelldichein beim Friedenstempel (wo sich auch eine der achtundzwanzig öffentlichen Bibliotheken befand) ist nicht viel zu geben, indem dort sogar ein Trebellius Pollio mit seiner Waare auftreten durste. Wohl aber zeigt der Freundeskreis, den Macrobius um sich versammelt, die Umzebung in der sich Symmachus bewegt, wie viel wahre Bilbung in den höhern Ständen noch vorhanden war. Man

<sup>1)</sup> Symmachi Ep. I, 89. — Ste nannten sich untereinander Frater, ibid. V, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. u. a. Symmachi Epp. VI, 55. VIII, 41. IX, 67. civicus amor... Romanum nomen u. f. w.

<sup>3)</sup> Ein paar Namen altgefinnter Romer aus ber Zeit Constantin's burch Epigramme perherrlicht Symm. Ep. I. 2.

<sup>4)</sup> Bes. Epp. III, 33-36. und X, 34 mit einer gewagten Borstellung an Balentintan I.

<sup>5)</sup> Ep. IV, 42.

<sup>6)</sup> Hist. Aug. XXX. Tyr. c. 30 (31).

10. Abschn. barf sich burch bie (fur und sehr nütliche) Pedanterie bes Erstern, durch die gesuchte plinianische Schreibart des Lettern nicht irre machen laffen. Es handelt fich allerbings um eine finkende, mehr zum Sammeln und Betrachten als zum Schaffen geeignete Literaturepoche; der Evigone ver= rath fich durch fein Schwanken zwischen plautinischen Ur= chaismen und ben allermodernften abstracten Substantiven;') schon glaubt man die Einseitigkeit der romanischen Wölker zu erkennen, welche mit einem Wörterbuch eine Literatur aufrechthalten mochten; in ben niedlich gedrechfelten Briefen und Billets bes Symmachus ist unläugbar lauter bewußte Runft.2) Allein die Verehrung der altern Literatur, welcher allein wir vielleicht beren Erhaltung verdanken, war für das damalige geistige Leben so viel werth, als der Gul= tus Arioft's und Taffo's fur bas jetige Italien. Das hochfte Geschenk, welches Symmachus einem Freunde machen kann, ist eine Abschrift des Livius;3) eine wahre Anbetung genoß vollends Virgil, der unaufhörlich analysirt, erklärt, aus= wendig gelernt, zu Gentonen verarbeitet und fogar als Schickfalsbuch (S. 268) aufgeschlagen wurde. In bieser Zeit schon mochte die Sage das Leben bes großen Dichters in das Wunderbare und Zauberhafte zu verkehren begonnen haben.

Das Lanble= ben.

Einen flüchtigen Blick verdient endlich auch bas Landleben diefer vornehmen Kömer. Derfelbe Mann, der seiner Tochter vor Allem das emsige Wollespinnen, wenigstens die Aufsicht über die spinnenden Mägde zum Ruhme anrechnet, 4)

<sup>1)</sup> Bgl. Symmachi Epp. III, 22. 44.

<sup>2)</sup> Seine Resterionen hierüber Epp. I, 45. IV, 28. V, 86. VII, 9 etc. Seine bittere Empfindung über bie nothwendige politische Besbeutungslosigseit seiner Correspondenz, II, 35.

<sup>3)</sup> Ep. IX, 13. — Für seine sonstige literarische Umgebung und Thätigkeit vgl. III, 11, 13. IV, 34 etc. Ob die Philosophen, die er beschützte und empfahl (I, 29, II, 39) Reuplatoniker waren?

<sup>4)</sup> Symmachi Epp. VI, 67. 79.

besaß Dukende von Billen, beren ungeheuer ausgebehnte 10. Abschn. Bewirthschaftung allein schon an Aufsehern, Rotarien, Bins= eintreibern, Bauleuten, Fuhrleuten und Boten eine gange Schaar erforderte, der Taufende von landbauenden Sklaven und Colonen zu geschweigen. Durch bas Aussterben fo vieler großer Familien muffen die Latifundien, welche schon längst "Stalien zu Grunde gerichtet," sich in immer weni= gern Händen concentrirt haben. Niemand läugnet, daß bieß im Ganzen ein Unheil war, und die Abhängigkeit Italiens von den africanischen Kornflotten beweist es zur Genüge. Auch die Besitzer selbst waren nicht immer glücklich; von ber Regierung mit Berbacht angesehen, mit Ehrenpflichten überlastet, mit Einquartierungen beimgesucht, 1) vielleicht auch oft burch eine verwickelte Geldwirthschaft gebrückt, erfreuten fie fich boch nur in beschränktem Maaß ihrer beinahe fürst= lichen Stellung. Wer aber noch genießen konnte, den mußte die nach Sahreszeiten abwechselnde Refidenz auf diesen Land= häufern beglücken, von welchen wenigstens die ältern noch an die Schönheit plinianischer Villen erinnern mochten. Symmachus befaß, um in der Nahe von Rom zu beginnen, Landbäuser an der Bia Appia und am Batican, bet Oftia, Die Billen. Braneste, Lavinium und dem fühlen Tibur, dann einen Land= fit bei Formia, ein Saus in Capua, fowie Guter in Sam= nium, Apulien und felbst in Mauretanien. In einer sol= chen Reibe durften auch Besitzungen an der paradiesischen Rufte von Reapel nicht fehlen. Die Romer gaben hier von jeher bem Golf von Baja einen fur und nicht wohl begreif= lichen Vorzug vor dem neapolitanischen; vom Arvernischen See auf buntbemalter Barke hinauszufahren in bas Meer nach Buteoli, galt noch immer als wonnevolle Luftpartie; über bie ruhige Fluth tonte von allen Schiffen Befang, aus ben in's Meer gebauten Villen das Geräusch froher Gelage, und weit draußen das Plätschern muthwilliger Schwimmer.2) Wenn

1) Bgl. Symmachi Epp. I, 5. 10, II, 52. VII, 66, IX, 40. 48.

<sup>2)</sup> Symmachus VIII, 23 macht für fich eine absichtliche Ausnahme.

10. Abschn. nun hier Lucull mit seiner Ueppigkeit das hochste Vorbild war, und die Ginsamkeit, 1) die man zu suchen vorgab, in dieser mehrere Meilen langen Reihe von Villen und Pallästen kaum gedeihen konnte, so wird das echte romische Land= leben viel eber in den zur eigentlichen Dekonomie bestimm= ten Gutern geblüht haben. hier feierte ber Romer porzüglich gern seine Herbstfreude: "der neue Wein ist gekel= "tert und den Fässern anvertraut; Leitern führen bis in die "Wipfel der Fruchtbäume; jett wird die Olive geprefit; da= "zwischen zieht die Jagdluft den Wildstätten nach, und scharf= "riechende Hunde verfolgen die Spuren der Eber."2) Was Die Jagb. die Jagd betrifft, welche nach aller Vermuthung portrefflich sein mußte, so meint zwar Ammian, die Weichlichkeit Vieler habe sich mit dem bloßen Zusehen begnügt,3) allein wer ir= gend fräftige Glieder hatte, für den war die Jagd im mog= lichst weiten Umfange des Wortes so gewiß eine Lebensfrage als für den jetigen Italiener. Auch in diesem Kache ver=

1) Symmachi Ep. I, 8. Campania... ubi alte turbis quiescitur;... Lucrina tacita... Bauli magnum silentes... Nech Statius (Sylvæ III, V. 85) rühmt Neapel wegen seiner Stille.

langte man noch ein Gedicht statt eines Handbuches in Paragraphen; wie die Georgica das Landleben überhaupt fünst=
lerisch darstellen sollten, so verherrlichten die Chnegetica und
und Halieutica, die zum Theil bis in's vierte Jahrhundert
herabreichen mögen, das Waidwerf und den Fischfang. —
Ein paar Verse des Rufus Festus Avienus, 4) vom Ende
des vierten Jahrhunderts, geben zum letztenmal die Stim=
mung wieder, welche das Landleben des römischen Heiden
beseelte. "Bei Tagesanbruch bete ich zu den Göttern, dann
"gehe ich bei den Knechten auf dem Gut herum und weise
"Jedem seine gemessen Arbeit zu. Darauf lese ich und rufe

<sup>2)</sup> Symmachi Ep. III, 33.

<sup>3)</sup> Alienis laboribus venaturi gehen bie römischen Großen auf bas Land XXVIII, 4, S 18.

<sup>4)</sup> Bei Bernsborf Poetæ lat. min. V, II. Ad amicos de agro. —

"Phöbus und die Musen an, bis es Zeit ist mich zu sal= 10. Abschn. "ben und auf der sandbestreuten Palästra mich zu üben. "Heitern Muthes, den Geldgeschäften fern, esse, trinke, singe, "spiele, bade ich und ruhe aus nach dem Abendessen. Wäh= "rend der kleine Leuchter sein bescheidenes Maaß von Del "verzehrt, seien diese Zeilen den nächtlichen Camönen ge= "weiht."

Wohl mochten es allmälig Wenige sein, die noch ganz Die festen ungebrochen zu genießen wußten, seitdem die Reichsnoth, der Dämonenglaube und die Sorge um das Zenseits auch die Heiden so tief erschüttert hatten. Zene eigenthümliche Welt-anschauung, welche den edlern Epicureismus und den Stoicismus in sich vereinigt und das irdische Leben der Besser zu einem so würdigen und liebenswürdigen Ganzen abgeschlossen hatte, — sie war am Aussterben begriffen. Ginen letzten Nachklang davon, aus dem Zeitalter Constantin's gewährt das kleine Gedicht des Pentadius!) "vom glücklichen Leben." Es sind aber bloße Erinnerungen aus Horaz, die hier schon deßhalb nicht wiederholt werden dürsen, weil man nicht weiß, ob der Verfasser im Ernst dazu hätte stehen können.

Es gab noch eine Stabt in dem alten Weltreiche, die Athen. unter Constantin vielleicht nirgends genannt wird, nach deren Leben und Fortdauer wir aber doch mit voller Theilnahme fragen dürfen.

Athen, schon vom peloponnesischen Kriege her in seinem Bestand erschüttert, war seit Sulla's Eroberung mehr und mehr veröbet und in's Kleine zusammengezogen, so daß man innerhalb ber Mauern säete und Heerden weiden ließ, selbst auf der Agora. Im Gymnasson waren bisweilen die Statuen der Götter und Herven von dem hochgewachsenen Korn

<sup>1)</sup> Bei Wernsborf 1. c. III. Constantins Zeitalter.

Otadt umgab, das leichte, angenehme Leben, die herrlichen Denkmäler, die Ehrfurcht vor den attischen Mysterien und das Bewußtsein der ganzen hellenischen Welt von dem was sie Athen verdankte, — dieß Alles zog fortwährend eine Menge freier, gebildeter Menschen dorthin; Philosophen und Rhetoren traten auf und zahlreiche Schüler folgten nach. Seit Hadrian — dem neuen Gründer Athen's, wie ihn die Dankbarkeit nannte — schwang sich das Studium zu einer Art von Universität empor, welche durch kaiserliche Dotation einigermaßen gesichert und später die wichtigste Lebensquelle der verarmten Stadt wurde.

Die Athener.

Wer in diesen späten Zeiten noch antik gefinnt war, ber mußte vor Allem die Athener lieben. Schon und er= greifend läßt Lucian 3) seinen Nigrinus über biefes Bolf reden, bei welchem Philosophie und Armuth zusammenge= hören und das sich der lettern nicht schämt, wohl aber sich reich und glücklich fühlt in seiner Freiheit, seinem mäßigen Leben und in ber golbenen Muße. "Es herrsche bort ein "ganz philosophisches Klima, das schönfte für schön bentende "Menschen; freilich wer Lurus, Macht, Schmeichelet, Luge, "Anechtschaft wolle, der muffe in Rom leben." Aber nicht bloß ber Sprer von Samosate, der es sich sonst mit so wenigen Dingen Ernst sein läßt, auch ein Maximus von Thrus, ein Libanius von Antiochien und andere noch Spätere gerathen in's Feuer, sobald von den Athenern die Rede ift, wobei es unentschieden bleiben mag, ob im einzelnen Fall an bas alte Athen der Bluthezeit gedacht, ober die Tugen= ben deffelben noch in der damaligen Bevolkerung gefunden

<sup>1)</sup> Die Chrysestemus, welcher in ber VII. Reve (¿vβοϊκός) pag. 103. 105. 106. M. diese u. a. Büge mittheilt, fann schwerlich eine and bere Stadt als Athen im Auge haben. — Vacuas Athenas, sagt schon Horaz. Epist. II, 2, 81.

<sup>2)</sup> Für das Nähere ist auf die bekannte Abhandlung Schlossers im ersten Bande des Schlosser-Bercht'schen Archives zu verweisen.

<sup>3)</sup> Luciani Nigrin. c. 12.

ober vorausgesett werden. Libanius fagt z. B. von der 10. Abschn. Verzeihung für Beleidigungen die man rächen könnte, fie sei "der Griechen, der Athener, ja der gottähnlichen Men= "schen würdig." Heliodor der Emesener läßt eine bei ägyp= tischen Räubern gefangene Athenerinn schreiben: "Barba= "rische Liebe sei nuch nicht einmal so viel werth als atheni= "scher Haß."1) Diese spätern Beiben, welchen weder im römischen Staatswesen noch in der driftlichen Kirche wohl zu Muthe sein konnte, schließen sich mit einer wahren 3art= lichkeit an die geweihteste Stätte altgriechischen Lebens an. Glücklich schätzt sich Jeder, der sein Leben in dieser Umge= bung zubringen barf.

Die Studien aber, um derentwillen Sophisten und Schu- Die Univerler in Athen sich sammelten, trugen das Gepräge der Zeit nur allzubeutlich. Wie Philostratus und Gellius fur die athenische Schule in der frühern Raiserzeit, so find Libanius?) und Eunapius 3) ergiebige Quellen fur beren Buftand im vierten Jahrhundert und man kann nicht fagen, daß fie fich in der Zwischenzeit gebessert hätte. Das einseitige Ueber= wiegen der rhetorischen Bildung und daneben die Ueber= schwänglichkeit und Mustik ber einzelnen Neuplatoniker, die Eitelkeit der Docenten und das Kactionswesen ihrer An= hänger, — dieß Alles füllte das stille Athen mit einer Un= rube, einem Saber von ganz eigener Art an. Schon ber Empfang bes Studenten war eine lebensgefährliche Sache; im Piraeus, wenn nicht schon am Borgebirge von Sunium, standen Leute bereit, welche ihm aufvaßten um ihn für die= ses ober oder jenes Auditorium (Didaskaleion) in Pflicht zu nehmen und ihn sogar durch Drohungen von dem schon zu Hause gefaßten Beschluß abwendig zu machen; einzelne Do= centen erschienen plötlich im Safen, um fich ihrer Beute zu

fität.

<sup>1)</sup> Heliodor. Aethiop. II, 10.

<sup>2)</sup> Liban. opera, ed. Reiske, vol. I. Περὶ τῆς ἑαυτοῦ τύχης.

<sup>3)</sup> Besonders in den Biographien bes Julianus v. Cappadocien, bes Proarefius und bes Libanius.

10. Absen. persichern. War man bann, etwa unter bem Schutz bes Schiffscapitan's, glucklich nach Athen gelangt, fo fand man fich in ben gewaltfamften Zustand hineinversett; nicht felten gab ce Mord und Todtschlag nebst den dazu gehörenden Criminaluntersuchungen, alles wegen ber Lehrerconcurrenz. Bunachst redete die Landsmannschaft ein großes Wort in biefe Dinge; als Eunapius in Athen ftubirte, hielten bie Orientalen vorzugsweise an Epiphanius, die Araber an Diophantus, die vom Pontus an ihren göttergleichen Lands= mann Proarefius, welchem auch viele Kleinafiaten, Aegupter und Libyer anhingen. Allein man war daran nicht ge= bunden, und überdieß hielt das unaufhörliche Ueberlaufen von Schule zu Schule bie Feindschaften beständig in Flam-3hre Par- men. Die Studentenschaft war in bewaffnete "Chore" ge-

teiung.

theilt, mit "Proftaten" an ber Spige; ihre blutigen Sanbel schienen ihnen "eben so viel werth als ber Kampf fur's Baterland." Hatte man es endlich so weit gebracht, baß zwei Parteien, Docenten und Auditoren, zur Berantwor= tung vor bem Proconsul von Achaja nach Korinth reisen mußten, so wurde in beffen Gegenwart ein wahrhaft feier= licher rhetorischer Wettkampf aufgeführt, zumal wenn es sich ber Mühe lohnte, wenn ber Beamte "für einen blogen Romer ziemlich gebilbet" war. 1) Bon irgend einer Art von Colle= gialität war nicht bie Rebe. Schon langft wagte man es nicht mehr, öffentlich in Theatern und Sallen aufzutreten, um nicht fofortigen, blutigen Tumult zu erregen; bie wohl= habenbern Sophisten bauten fich eigene kleine Saustheater. Eunapins schilbert uns die bazu eingerichtete Wohnung bes Julianus: "ein fleines bescheibenes Saus, aber es athmete "Bermes und die Mufen, fo fehr fah es einem Beiligthum "ähnlich, mit ben Bilbniffen ber Freunde des Befigers; bas "Theater war von Quadern, eine Rachahmung ber öffent=

<sup>1)</sup> Die Sophisten bemerkten wohl nicht immer die Ironie, womit einzelne Proconfuln verfuhren. Gin Beispiel vielleicht in ber Vita Proaresii vet. ed. p. 139. s.

"lichen Theater im Rleinen." Wer bagegen so arm war 10. Abschn. als Proaressus, der anfangs mit seinem Freunde Hephästion zusammen nur ein Kleid und einen Mantel nebst ein paar Teppichen besaß, mußte sich helsen wie er konnte.

In den "Chören" der Studenten herrschten starke, ein= Lebensweise. gewurzelte Mißbräuche. Schon bei der Ankunft wurden die Neulinge auf einen glänzenden Einstand und auf dauernde Berbindlichkeiten vereidigt, welche nicht selten zur Bekanntschaft mit Bucherern hinführten. Am Tage wurde viel Ball gespielt; bei Nacht zog man herum und gab "den süßsingenden Strenen" Gehör; gemeine Subjekte machten auch wohl raubähnliche Angriffe auf schuplose Häuser. Alls Libanins sich nicht ohne Mühe von diesen Berbindungen loszgemacht hatte, vergnügte er sich mit friedlichen Ausstlügen namentlich nach Korinth. Wahrscheinlich zogen Viele, wie einst zur Zeit des Philostratus, den noch immer in hohem Werth gehaltenen olympischen, isthmischen und andern Nationalsesten nach. Das Höchste aber, was ein eifriger Heibe von Athen mitnehmen konnte, waren die elensinischen Weihen.

Dieses ganze bunte Treiben bewegte sich zwischen ben herrlichsten Denkmälern ber Welt, in welchen die edelste Form und die größten geschichtlichen Erinnerungen sich zu einer unaussprechlichen Wirkung vereinigten. Wir wissen nicht mehr, was diese Werke dem Sophisten des vierten Jahrhunderts und seinen Schülern sein mochten. Es war die Zeit, da dem griechischen Geist ein Lebensinteresse nach dem andern abstarb, die auf die begriffspaltende Dialektik und das todte Sammeln. In alter, vielleicht ganz underührter Herrlichkeit schaute das Parthenon der Pallas Athene, schauten die Prophläen auf die Stadt hernieder; vielleicht war troß dem Gothenüberfall unter Decius, troß den Räubereien unter Constantin noch weit das Meiste von Dem

<sup>1)</sup> Bielleicht läßt fich bamit bas berüchtigte Universitätsleben von Pabua im siedzehnten Jahrhundert vergleichen.

10. Abschn. erhalten, was im zweiten Jahrhundert Pausanias gesehen und geschilbert hatte. Aber die reine Harmonie der Bausformen, die freie Größe der Götterbilder redete nicht mehr vernehmlich genug zu dem Geiste dieser Zeit.

Patastina. Das Jahrhundert war ausgegangen, sich eine neue Heimath für seine Gedanken und Gefühle zu suchen. Für die eifrigen Christen war dieses irdisch-himmliche Vaterland gegeben: es hieß Palästina.

Gonstantin. Wir wollen nicht wiederholen, was Euseb, Socrates, Sozomenus und Andere über die officielle Verherrlichung des Landes durch Constantin und Helena, über die prächtigen Kirchenbauten von Jerusalem, dethlehem, Mamre, auf dem Delberg u. a. a. D. berichten. Bei Constantin war es ein ganz äußerliches Motiv, das die ihn zu solschen Aufwand bewog; das Höchste, wozu er es in der Verehrung heiliger Gegenstände brachte, war eine Art von Amuletglauben, wie er denn die Nägel vom wahren Kreuz zu Pferdezügeln und zu einem Helm verarbeiten ließ, deren er sich im Kriege bedienen wollte.2)

Die Wall= fahrt.

In zahllosen Gläubigen aber erwachte unwiderstehlich der natürliche Drang, Orte die dem Gemüthe heilig waren, in Person zu besuchen. Es ist wohl wahr, daß der geistdurchsbrungene Mensch solche Wallfahrten entbehren kann, daß sie das Heilige schon halb veräußerlichen, es gleichsam "an die Scholle binden" sehren. Und doch wird, wer nicht ganz roh ist, einmal wenigstens den Stätten nachgehen, die für

<sup>1)</sup> Es genügt auf die treffliche Monographie T. Tobler's, "Golgatha", zu verweisen, welche nebst dem "Bethlehem" desselben Berfassers eine Menge wichtiger antiquarischer Fragen erledigt.

<sup>2)</sup> Socrates I, 17. Sozom. II, 1. Die Diskussion über ben Moment ber Kreuzsindung (welche erst bei Euseb's Ueberarbeitern erwähnt wird) findet man u. a. bei Sybel u. Gilbemeister: der heil. Rock von Trier, 2. Ausg. S. 15 f.

ihn burch Erinnerungen ber Liebe ober der Andacht geweiht 10. Abfcon. find. Im Berlauf ber Zeit, wenn aus der Berzensfache eine Sitte geworben, wird das Gefühl des Bilgers wohl leicht in eine Art von abergläubiger Werkheiligkeit ausar= ten, allein bieß beweist nichts gegen ben reinen und schonen Ursprung.

Schon seit ber apostolischen Zeit kann es nicht an from= men Befuchen berjenigen Stellen Balaftina's gefehlt haben, welche mit den Erinnerungen des alten Bundes zwischen Gott und den Menschen die des neuen auf so erschütternde Weise verbanden. Vielleicht die erste weite Wallfahrt') war die des cappadocischen Bischofes Alexander, welcher unter Caracalla Jerusalem — bas damalige Aelia Capitolina besuchte, "um bes Gebetes und der Geschichte der Orte willen." Auch Origenes kam, "um die Fußstapfen Christi, ber Junger und ber Propheten aufzusuchen." - Bur Zeit Constantin's aber trifft die Sehnsucht nach Palästina schon sehr auffallend mit dem gesteigerten Gultus ber Märtyrer= graber und ber Reliquien überhaupt zusammen.2) Jerusalem ift gleichsam die größte und beiligfte aller Reliquien, an welche fich bann noch eine Reihe anderer Weiheftätten erften Ran= ges, viele Tagereisen lang, anschließen. Aus bem Stattonenbuchlein eines Pilgers von Borbeaur,3) welcher im Jahre Der pilger von 333 das heilige Land bereiste, ersieht man, wie schon da= mals die fromme Sage, vielleicht auch die Speculation, bas gange Land mit flaffischen Stellen angefüllt hatte, an beren Echtheit später auch das Mittelalter nicht zweifelte. Man

Borbeaux.

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. eccl. VI, 11.

<sup>2)</sup> Hieronym. contra Vigilantium I, p. 390 ift hiefur belehrend. Unter Conftantius glaubte man 3. B. die echten Reliquien bes Unbreas, Lucas und Timotheus zu besithen; er ließ sie nach Constantinopel bringen. Unter Arcabius fommen bie Gebeine Samuels aus Jubaa nach Thracien.

<sup>3)</sup> Itinerarium Hierosolymitanum, u. a. in ber Ausg. bes Itinerar. Antonini von Parthey u. Binber.

10. Absom. zeigte das Gemach, in welchem Salomo das Buch der Weise heit geschrieben, die Blutslecken des Priesters Zacharias auf dem Boden des ehemaligen Tempels, das Haus des Kaiphas und das des Pilatus, den Spromorenbaum des Zachäus, und so viele andere Dinge, welche den Spott der historischen Kritik herausfordern können. Ginige Jahrzehnde später zählt Hieronymus in der Reisebeschreibung der Paula') uoch weit gründlicher die Stätten der Andacht von Dan dis Berfeba auf. Er selber, sonst so besonnen in seinen Ansichten über die Reliquien, hat sich in Bethlehem für den Rest seis

Die ascetische Colonie,

über die Reliquien, hat sich in Bethlehem für den Rest seines Lebens angesiedelt und Alles was an ihm hing, nach sich gezogen. Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts lebt in Jerusalem und der Umgegend eine ganze große Colonie frommer Leute aus allen Gegenden des Reiches in tieser Entsagung;2) "fast so viele pfallirende Chöre als es verschiedene Bölker giebt." Es waren darunter Occidentaten von hohem Rang und großem Reichthum, die Alles zurückgelassen hatten, um hier in reinerer Stimmung auszuleben als sie es sonst irgendwo vermocht hätten. Wem die Berhältnisse dieß nicht gestatteten, der grämte sich; Hieronmuns schrieb mehr als einen Brief um Solche zu bernhigen und ihnen zu sagen, daß die ewige Seligkeit nicht am Besuch Jerusalem's hänge.

Die Schatten= feiten.

Und auch diese beneidete Eristenz war keine ibeale. Absgeschen von der äußern Gefahr durch räuberische Saracenen, welche dis vor die Thore von Jerusalem streiften, hielt sich noch ganz in der Nähe, in und um Gaza, im peträischen Arabien, in Cölesprien das Heidenthum mit einer verzweisfelten Hartnäckigkeit; sodann trat das Dämonenwesen, welsches schon so lange her in Palästina heimisch war, in so heftiger Gestalt auf als jemals. Wir kennen bereits Sanct

<sup>1)</sup> Hieron. Ep. CVIII, 8. s. Ad Eustochium.

<sup>2)</sup> Bgl. Epp. XLVI. LVIII. LXXI. CVIII. CXXIX. CXLVII. u. a. a. D.

Hilarion als Dämonenbanner (S. 437, 445); Hieronymus 10. 21666911. selber führt uns zu den Prophetengräbern unweit Samaria, wo eine ganze Anzahl Besessener auf Genesung warteten; weithin hörte man sie wie mit verschiedenen Thierstimmen heulen. Es sind gleichsam die irren Geister, welche über diesem Schlachtfeld aller Religionen, dem Land zwischen Jordan, Wüste und Meer herumschweben.

Eine merkwürdige Fügung hat es gewollt, daß Constan= Schus. tin auch in dem was er für Palästina that, weltgeschicht= lich auf viele Jahrhunderte hinaus wirken sollte. Ohne den Glanz, welchen er über Jerusalem und die Umgegend ver= breitete, hätte sich die Andacht der römischen Welt und folge= richtig die des Mittelalters nicht mit solcher Gluth an diese Stätten geheftet und sie nicht nach einem halben Jahrtau= send der Knechtschaft unter dem Islam wieder entrissen.

----

## Nachträge und Verbefferungen

welche man vor dem Gebrauche des Buches bemerken möge.

Aus Theob. Mommfen's Abhandlung; "Das Ebict Diocletian's de pretiis rerum venalium, vom Jahr 301" hoffte ich eine sichere Lösung ber Frage über bie bamaligen Werthe und Preise (S. 70 ff.) hier einschaften zu können. Allein ber gesehrte Berfasser gesteht, ber wahre Werth ber mit \* bezeichneten Münzeinheit sei noch nicht ermittelt und beren Ansat bei Dureau be sa Malle auf dritthalb Cent, beruhe auf erweislich irriger Grundlage. — Abgesehen hievon besaure ich noch in mancher Beziehung, biese treffliche Schrift zu spat erhalten zu haben.

Aus Origenis Philosophumena, ed. Eman. Miller, Oxon. 1851 ift nachzutragen:

3u S. 243: Eine ungleich vollftanbigere Wiberlegung ber Aftrologie als bei Gellius finbet man bier am Anfang bes vierten Buches.

Bu S. 255 u. ff. u. 278; Aufschlüsse über Bulgarzauberei und gemeine Beschwörung ber frühern Kaiserzeit finden sich hier Buch IV, Cap. 28 bis 42. — Der Berfasser führt Alles auf Betrug zurud und giebt folgende Recepte wie von Taschenspielerkunststücken: Befragung ber Götter mit scheinbarer Berbrennung von Geschriebenem (mit sympathetischer Tinte ic.); Gier von innen bunt zu färben; Ziegen zu tödten (durch Berstopfung der Ohren mit Wachs); häuser leicht verbrennbar zu machen; tunftlicher Donner; Berühren von siedendem Pech; Wandeln auf Kohlen u. dgl. m.; Erscheinung des Aftlepios und anderer Götter, des erstern als einer Feuersstamme, der letztern in einer Schüssel mit Wasser (Letzteres sehr tostspielig, indem dazu ein Loch im Boden und ein Untergemach gehören, in welchem die helfershelser des Beschwörers als Götter vertseibet auftreten); hefate über den himmel sahren zu lassen; Wond und Sterne erscheinen zu lassen; ein Erdbeben zu machen; bei der Eingeweideschau Schriftzüge auf die Leber zu practiciren; einen Schüsel zum Reden zu bringen u. A. m. — Wie weit sich später auch die Reuplatonister mit solchen Betrug einsassen zu bringen u. A. m. — Wie weit sich später auch die Reuplatonister mit solchen Betrug einsassen, bleibt immer noch sehr untlar.

S, 321 ift bie vierte Anmerkung, beren Inhalt fich im gehnten Abichnitt wiederholt, gu ftreichen.

S. 403 ift bie Deutung ber Tyche als einer bem römischen Staatsgenius entsprechenben Gottheit zu streichen. Sie ift, wie in ben spätern Erwähnungen richtiger angegeben murbe, eine rein griechische Personification ber betreffenden Stadt, "ein heilbringendes, mit der Stadt gebornes bämonisches Wesen", laut dem Ausdruck Ottsried Müller's, (Archäologie § 405).

S. 286. 3. 6. v. u. ftatt Colloffeums lies Coloffeums.

S. 329. 3. 2. v. n. ftatt &. Lactantine lies L. C. Lactantine.

G. 330. lette Beile ftatt verhöhnt lies verfohnt.

S. 342, 3. 7. v. v. ftatt Martyrium fies Martyrium.

G. 349. 3. 16. v. v. ftatt Delmatius lies Dalmatius.

S. 377. 3. 16 u. 22 v. v. ftatt alten und alte lies altern und altere.

S. 398. 3. 5. v. o. ftatt Serr lies Seer.

S. 407. 3. 6. v. o. ftatt wieder lies wider.

## Register.

Ablavius, Prafect 376 Anm. 382. 045.

Adhilleus, Usurpator 148.

Achillscultus 107. 207. 262.

Abonis 186.

Abrianopel, Schlacht bei 373.

Accefius 260 f.

Aegypten 31. 131 ff.

Aegyptische Religion 132. 141 ff. 192 bis 206. Priester 194. 274. Einsiedler und

Mönche 433 bis 445.

Aegyptische Sprache 143 u. Anm. 205. Aelianus, der Bagaubenkaiser 82.

Aemilian I. 23.

Aemilian II. 26. 144.

Africa, das nördliche 152.

Mlamannen 29. 80. 85. 351.

Alchymic 151.

Alexander ber Große, sein Andenken 21. als Damon 262 Anm.

Allerander Severus 15, 305, feine Religion 207, 244, 270.

Alexander, Usurpator in Africa 355 ff.

Merandrien 13. 133. 137. 145. 147. 149 f. 193. 195 ff. 235. 418.

Allectus 98.

Alterung bes antiken Lebens, f. b. vII. Ab-

Amandus ber Bagaubenkaifer 82.

Ammianus Marcellinus 262, 490.

Amor und Psydje 219.

Anachoreten 431 bis 447.

Antinous 165 Anm. 269.

Antiochien am Orontes 59. 335 Anm. 377. 421.

Antonius ber Gremtt 433 f. 436 f.

Anubis 201. 203 f.

Aper 36.

Aphaca 185. 268. 406.

Apis 198.

Apollonius von Thana 207. 251 f. 467 u. Anm.

Araber 111.

Arborius 293.

Architektur 298. 473 f. 477.

Arianismus 418 bis 423.

Armenien 120 ff. 125 ff.

Arnobius 166. 216. 272, 279. 288.

Ascefe 431 ff.

Ascleptobotus 99.

Asprudus, Friede am, 123.

Aftarte 182.

Aftrologie 242 ff. 258 f. 269.

Atargatis 183.

Athanafius 276. 418. 421 ff.

Athen 497 ff.

Atns 186.

Augustodunum (Autun) 65, 83, 84, 87, 267, 390,

Aurelian 29. 30 f. 52. 146 f. seine Res ligion 237.

Aureolus 25 ff.

Ausartung, phyfische 289 ff.

Apienus 164. 496.

Baal bet ben Affaten 179 ff. bei ben Romern 180.

Bagaubenkrieg 81 ff.

Bahram I. v. Berfien 115. 119.

Bahram II. 51. 116. 120.

Bahram III. 51. 116.

Balista 25.

Barbarisirung 259. 295 u. Anm. — bes Heeres 460.

Bafiliten, driftliche 299.

Basilius ber Große 429. 446.

Beamtenwesen, unter Diocletian 69. unter Conft. 452. 457.

Bellona 190.

Beschwörung von Göttern, Damonen, Seeslen zc. 253 ff. 272 ff. von Leichnamen 273 ff.

Befeffene 438. 504 f.

Bilbniffe 289. 304. 308 f.

Bifchofe, ihre Stellung 160 f. 399. Blemmyer 146. 148 ff. Borbeaux, feine Schule 96. Bosporanisches Reich 104 ff. Boulogne 97. 98. Britannien 96 ff. Butolen in Aegypten 138 ff. Bufirie, Stadt 149. Buzanz 9. Neubau 376, 461 bis 478. Cafarenernennung 44. 343 f. 351. 367 f. Calocerus, Usurpator 377 f. Calpurnius Siculus, Dichter 64. 170. Canopus 197. 261. 440. Caracalla 12. 175 Anm. 273. Caraufius 97 ff. Carinus 36 f. 291. Carmel 180, 252, 268. Carneval, beffen Urfprung 205 Anm. Carnuntum, Congreß zu, 354. Carthago 28. 59. 152. 181. 183. 267. Carus 36. 120. Celfus 27. Chersonnesus (Sewastopol) 105.

Christen, thre 3ahl 157. wahre Stärke 160. lette große Berfolgung 325 ff. wahrscheinl. Bermehrung 362 Anm.

Chrysopolis, Schlacht bei 373. Cibalis, Schlacht bei, 368.

Circusspiele 273. 438 f. 486 f.

Claubian 314.

Claudius Gothicus 29 ff. 267. 350.

Clodius Albinus 9.

Coelibat 412. 483.

Colonisation burch Barbaren 88. 101 f. Commodus 5. 203.

Constans, Sohn C. b. Gr. wird Casar 376. S. Reichsantheil 378. Untergang 383. Constantia, Schwester C. b. Gr. 358. 374. 418. 421.

Conftantia, Tochter C. b. Gr. 378. 385. Conftantin ber Große, Herfunft und Jugenb 49. 80. Acußeres 148. 289. Kriege gegen Franken 89. Sarmaten 101. Gozthen 102. Feldzug in Aegypten 148. — Berhalten beim Beginn der Christenvers

folgung 338. 339 Anm. Seine Ufurpas tion 346 ff. Berh. zu Marimian 353 ff. Kriege gegen Maxentius 358 ff. gegen Licinius 368. 372 ff. vgl. 310. Reichs: theilung 377 ff. Tob 380 vgl. 310. -Religion 263. 363. 389 ff. Chriftento= lerang 362 ff. Berhaltniß gur Rirde, IX. Abschnitt. Lette beibn. Sympathien 402 ff. - S. Charafter 346 ff. - S. Hofwesen und Umgang 401. 452. Anfichten über Literatur 315. Rhetorif 318. Eigene Schriften 347 Unm. Wohlthätigteit 429 f. Berschwendung 454 f. Kinangwesen 456. 471. Neue Eintheilung bes Reiches 457. Kriegewesen 458. Grunbung von Constantinopel 461 bis 478. Conftantin II. wird Cafar 368. 376. S.

Reichsantheil 378. Untergang 383. Conftantinopel f. Byzanz.

Constantius Chlorus, seine Erhebung 44. Siege 85 ff. über Carausius 98. über Allectus 99. am Pontus 105. gegen bie Picten 349. s. Religion 263. 390. Fragliche Schonung ber Christen 340. Sein Tob 349. Seine Familie 349 f.

Confiantius II. wird Casar 376. f. Reichsantheil 378. Familienmord 382. Spätere Thaten 383 ff. kirchliche Stellung 424 f.

Conftantius, Julius, Bruber C. b. Gr. 349. 377. ermorbet 382.

Confulat 24, Anm. 36, Anm. 58. 460. Coptos, Stadt 149.

Erispus, Sohn C. b. Gr. 354. wird Cafar 368 f. Hingerichtet 375.

Crocus ber Alamanne 351.

Cyriades 25.

Dalmatius, ber ältere und ber jungere 349. ihre Erhebung 377 ff. 381. Untergang 382.

Damonen 249 ff. 270 ff. 435. 438.

Dectus 22.

Decurionen 91. 318. 410.

Despotismus 74.

Diocletian, feine Thronbesteigung 36. Ber-

kunft 41. Thronordnung 42 ff. Familie 42, 367. Superstition 47. Ansichten über d. Herrschaft 54. Bauten 59, 60. Klagen über ihn und Nechtsertigung 67. Sein Charafter 73. 345. Verh. zu Persten 120 f. Negyptischer Krieg 148 ff. Religiosität 150. 164. 270. 327. Christenbulbung 325 ff. Versolgung 334 ff. Moralität 330. Bilbung 333 u. Anm. Vicennalienseier 343. Abbantung 344 f., vgl. 45 u. 50. Austreten zu Carnuntum 354. Ted 364.

Diptychen 309.

Dominus, ale Titel 53.

Donaulande 103.

Drama 168. 312 Anm.

Druiben 37. 93 ff.

Elagabal, Kaiser und Gott, 14. 180. 207. 305.

Emefa 179. 181.

Ephthaliten 119.

Erblichkeit bes Thrones 43 ff. 349 f. 352. 364. 385 u. Anm.

Eumenius, ber Panegyrifer 65. 66. 87. 350.

Eusebius von Casarea 346 f. 371 Anm. 374 f. 378. 381. 390. 394. 398.

Eufebius von Nicomedien 418. 420 f. 476.

Gunuchen, f. Berfchnittene.

Ewiakeit Rom's 287 f.

Ertispicium 246. 276 f.

Fausta, Gemahlin C. d. Gr. 353. thre Töbtung 375.

Finangen, f. Steuerwefen.

Firmicus Maternus, der heidnische 244.

Firmicus Maternus, ber christliche 222. 263 Anm. 406.

Firmus 31. 146.

Florianus 34.

Franken 80. 96. 97. 383.

Frumentarter 73.

Gabes 183. 191.

Galerius, feine Erhebung 44 ff. Feldzüge 101. gegen Perfien 121 ff. Berh. zu Diocletian und zur Berfolgung 328 ff. 338. — Revocationsebict 332. 362. Kämpfe um die Herrschaft 352 ff. Tod 356.

Gallien 27. 79 ff. allgem. Schilberung 90 ff. Religion 93. 174 ff. Bilbung 317.

Gallienus 25. 28. 144 f. 305.

Gallus, Raiser 22. 291.

Gallus, Cafar 377. 382. 425.

Saza und Umgegend 180. 406. 434 f. 437 ff.

Germanen, im Allgemeinen 99 ff.

Gladiatorspiele 399.

Gorbian, die beiben altern 18. ber jungere 19. 20.

Gothen 22. 29. 30. 85. (Fragliche Ibentität mit ben Geten 100). 102. 122. 372.

Göttermischung 171 bis 208.

Gregorius Illuminator 126.

Sanniballianus ber altere 349. ber jungere 377. besten Erhebung 378 f. Ermorsbung 382.

Harpocrates 201. 206.

Haruspicin 265. 392. 395.

Becate 201.

Beidenthum, beffen Schilberung Abschn. v. u. vi. in Rom 492.

Helena, Mutter Constantins 349 u. Anm. 376. 378 u. Anm. 430.

Heliodor, Berf. d. Aethiopica 132. 138 u. Anm. 274. 313.

Beliopolis in Acgnpten 193.

Heliopolis in Sprien (Baalbet) 179. 268.

Hercules 63. ber tyrische 191.

Berculier 61.

Sierapolis, Tempel von, 179. 183 ff.

Hieronymus, b. Heil. 320. 437. 447. 480. 483 f. 504.

Hierarchie 159 f. 413.

Silarion, ber Seil. 433 ff. 437 ff. 445.

Simmlische Göttinn (Urania) 182. 207.

Hofleben und Ceremoniell 52. 55. 325 ff. 452 ff.

Hormuz II. König von Perfien 51. 117. 118 Anm.

Hosius, Bischof 419. 421.

Samblichus 251. 254 ff. 260.

Iberien, Königreich 123.

Jerusalem 502 f.

Illyricum 462.

Illyrische Raiser 21. 49.

Ingenuus 26.

Jovier 61. 383.

Maurien 26. 127 ff.

Isis u. ihre Priester 199 bis 206. Die Jisprocession 204. Die Jismysterien 224.

Julianus, Dibius 8.

Julianus, Usurpator in Italien 37. 80.

Julianus, Usurpator in Ufrika 153.

Julian der Abtrünnige 261. 377. 382. 385. 425.

Raisercultus 163. 165 u. Anm. 207. 246. 415.

Raiferthum f. Reichsgewalt.

Raiserwahnfinn 5. 7. 13. 14.

Ranonaris 475.

Regeredict C. b. Gr. 424.

Rirche, christliche 157 ff. ihre Verfassung 159. Stellung unter Conftantin 409 ff.

Köln 89.

Runft 295 ff. 472 f.

Labarum 392 f.

Lactantius, 271. 279.

Lactantius, ber vorgebliche (Berf. b. Busches: de mortibus persecutorum)
46. 57. 67 ff. 327 ff. 337 Anm. 349
u. Anm.

Landleben ber Römer 494 ff.

Leibarmee bes Severus 10. unter Caracalla 13.

Leuce, Infel 107.

Libanius 322. 336 Anm.

Licinianus, Erhebung zum Cafar 369. Ermorbung 375.

Licintus, f. Erhebung 354. Erster Krieg mit Daza 356. Zweiter 366. Zöbtung ber Berwandten seiner Gegner 367. Erster Krieg mit Constantin 367 f. Christenversosgung 370. Letter Kampf 372. Untergang 374. Charafter 367. Abers glaube 371.

Lollianus 27.

Longus 312.

Lucian 182. 188. 192. 248. 296.

Lybius ber Isaurier 128.

Lurif 313.

Macrianus 25. 145.

Macrinus 14.

Magie 241. 269 ff.

Magier 113 ff.

Magna mater 187 ff. 222 f. Magnentius 383.

Mailand 57. 58.

Malerei 301 ff.

Mamertinus ber Paneghrifer 53. 58. 63.

Mani, Manichaismus 115, 238 ff.

Marc Aurel 4. 277.

Margus, Schlacht bei, 37.

Marnas, ber Gott, 180. 438 f.

Martinianus, Cafar 373 f.

Märtnrer 159. 341.

Marentius 44. 50. sein Aberglaube 277. Unsitte 291. Residenz in Rom 345. Usurvation 351 ff. Untergang 358 ff.

Maximianus Herculius, seine Erhebung 43. 49. Abbankung 45. 49. Bagaus bensieg 83. Feldzüge gegen Germanen 85. gegen Caransius 98. in Afrika 153. Christenversolgung 340. Abbankung 345. Reues Auftreten 352 ff. Tob 355.

Mariminus Daza, seine Erhebung 45. 344. Aberglaube 269. Christenverfolgung 343. Wird erster Casar 351. Krieg mit Licinius 356. Ende der Berefolgung 363. Lette Kämpse u. Untergang 365 f.

Marimin ber Thracter 16.

Maximum ber Breise 70.

Maximus, Philosoph 260.

Meletianische Sette 409. 422.

Memphis 136. 198.

Minervina, Gemablin C. b. Gr. 354.

Mithras und sein Dienst 228 ff. bei Chlorus und Conft. b. Gr. 263 f. 391, 398.

Monchemefen 439 bis 447. 483.

Monogramm Christi 392 f.

Monotheismus ber Beiden 247. 249. 262 ff.

Moralität 250. 280. 291. 491.

Mofaiten 300 ff.

Mysterien, die ältern 217, die des Bacchus, der Hecate, der Benus 220, des Sabazios 221, der großen Mutter 222, der His 224, des Ofiris 228, des Mithras 230. Ihre Vermischung 236.

Mythologie, thre Stellung zu Glauben und Kunft 167 ff. 315 f.

Narsi I. König von Persien. 51. 118. Anm. 121 ff.

Reapel, Umgegenb 495.

Mecromantie, bei ben Perfern 125.

Remefian, Dichter 170.

Repotianus, Reffe C. b. Gr. 384.

Mero, feine Religion 174.

Neuplatonifer 236. 248 ff.

Nicaa, Snnobe zu 419.

Nicagoras, Philosoph 251. 404 Unm.

Micomedien 56. 337.

Numerianus 36. 65. 120.

Dbelisten 305.

Dbenathus 26 ff. 119.

Olbia 106.

Omina 11.

Optatianus 314 f.

Drafel 265 ff. 405.

Ofiris 200 ff. s. Isis.

Nachomius 439 bis 444.

Ballabium 181. 467. 469 Anm.

phantitum 101. 401. 400 min.

Palästina 112. 445. 502 f. — s. Gaza. Palmyra, Stadt 179. 192. 238.

Balmyrenisches Reich 26.31.119.146.268.

Panegyrifer 62 ff. 320. 353.

Bantheen 208.

Pantomimen 168.

Parthisches Reich 113. 117.

Paulus ber Gremit 433 ff.

Persisches Reich, f. Saffaniben.

Pertinar 7.

Befcennius Miger 9. 175.

Peffinunt 187.

Phila 150.

Philipp ber Araber 20.

Philosophie 162. 248 ff.

Philostratus 251.

Piso 25.

Plotinus 249. 253. 260.

Boefie, beren Schidfale 169 ff. 311 ff.

Bontusgegenben 104 ff.

Porphyrius, der Philosoph 236. 251. 254.

Porphyrfaule C. des Gr. 305. 467. 469. 473.

Boftumus 27.

Bratorianer 7. 8. 10. unter Diocletian 60. 61. unter Marentius 352. Ihr Unstergang 360.

Predigten Conftantine 400. 454.

Probus 34. 147.

Brubentius, ber Dichter 288. 316.

Ptolemäer 133.

Pythagoras 251 f.

Quinquegentianer 153.

Quintillus 30.

Rauber und Raubvölfer im Reiche 127 ff. 138 u. Anm.

Regillianus 26.

Regionenbucher 477 f.

Reichsgewalt im III. Ih. 3 ff. unter Diocletian 41 ff. unter Constantin, VIII. Abschn. 415.

Reposianus, Dichter 169.

Rheinlande 85. 86.

Rhetoren 285 f. 316 ff.

Rom, die Stadt, unter Diocletian 55. 57.

Bauten 59. 61. Roma æterna 288. Rom unter Conftantin 464. und später

475 bis 497.

Romanschreiber 132. 224. 312 f.

Romula, Mutter bes Galerius 328.

Rutilius Numatianus 288. 314.

Salvian v. Massilien 91.

Sapor I, 25. 117. 119. 120.

Sapor II, 86. 114. 117. 118. 124.

Sapor III, 116.

Sarcophage 301. 303.

Sardica 463.

Sarmaten 101.

Saffanibenreich, perfisches 16. 51. 112 ff.

Saturninus 35. 147.

Satyrn 435.

Säulenheilige 185.

Sculptur 301 ff. 310 f.

Seelenlehre 249. 253.

Senat, im it. u. III. 3h. 5 ff. 9. 14. 18. 22. 24. (bes gallischen Imperiums 27). 28. 31 ff. 35. 36 Ann. Unter Dioclettan 55. 57. 58. Unter Constantin 361. Später 492 f. Der Senat von Constantinopel 469 f.

Senatorische Familien 75. 91.

Septimius Severus 8 ff. 273.

Serapis 195 ff. ale Saturn 197 u. Anm. bei ben Römern 201.

Severin, ber Beil. 275.

Severus f. Alexander.

Severus Cafar bes Westens 45. 344. Ausgustus 351. Sein Untergang 352.

Simon, ber Zauberer 208 u. Anm. 272. Sflaven, beren Stellung 426 f. Jahl 489.

Sonnengötter 179. 201. 231. 237 f. 263.

Sonntagefeter 397.

Sopater 402. 404 f. 467.

Sophisten 285 f. 317. 320. 499.

Sosipatra 260 f.

Spiribion, b. Beil., 274.

Steuerwesen, unter Diocletian 69. 72. (in Aegypten 136). unter Conft. 456.

Sultanismus 345. 367. 376. 382. 384.

Superstition ber Kaifer 11, 270. Dioclestians 47.

Chlvester, rom. Bifchof 419. 476.

Symmachus 322. 487 ff.

Synoben 398, 416, zu Nicaa 419 ff. zu Turus 276, 422.

Sprien 446.

Tabenna 440.

Tacitus, Raifer 33. 273 Anm. 306. 308.

Taurobolien 222.

Tempelplunderung 407 f.

Tetricus 27. 309.

Theater 168. 488 f.

Thebaische Legion 82 Anm.

Themistius 209. 321. 427.

Theodora, Tochter Maximian's 44.

Theofrafie 171 bis 208.

Theurgie, f. Befdwörung.

Thiercultus, in Aegupten 142. 198 f.

Tiridates v. Armenien 120 ff. sein Tod 126.

Titelwesen 66. 295. 453.

Tolerang Conftantine 393. Edicte 395.

Tracht, entartete 292.

Träume, gottgefandte, 196 f. 198. 203. 224. 226 ff. 258. 266.

Trebellianus 26. 128.

Trier 86. 89.

Triumphbogen Conftantin's 290. 363 f.395.

Troja 465.

Inche 403. 469. 474.

Tyrannen, bie breißig, 25 ff. 128.

Inrus, Synobe zu, 276. 422.

Unglaube ber Beiben 163.

Unsterblichkeitsglaube ber Chriften 159.

160. - ber Beiben 214 ff. 222. 225.

231. — ber Manichaer 239.

Valens Theffalonicus 25.

Valens, Cafar Licin's 368 u. Annt.

Valeria, Tochter Diocletians 44. 367.

Valerian 23.

Beneficium 273.

Verfolgung, biocletianische 325 ff. Verh. zur Politik 356. Schwankungen und Erlöschen 362. 393.

Berfchnittene, bei Hofe 53. 338 f. 425. als Priester 181. 184 ff. 199. als Dienerschaft 190 u. Anm. 481. 491.

Betranio 383 ff.

Bicennalien 46. 50. 339 Anm. 343.

Victoria, Raiserin 27.

Victorinus 27.

Virgil 494.

Wallfahrten 502 f.

Wohlthätigkeit 414. 426 bis 431.

Renophon v. Ephefus 132.

Benobia 26 ff. 31. 119. 146.

Zosimus 57.











